

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



45.1547.



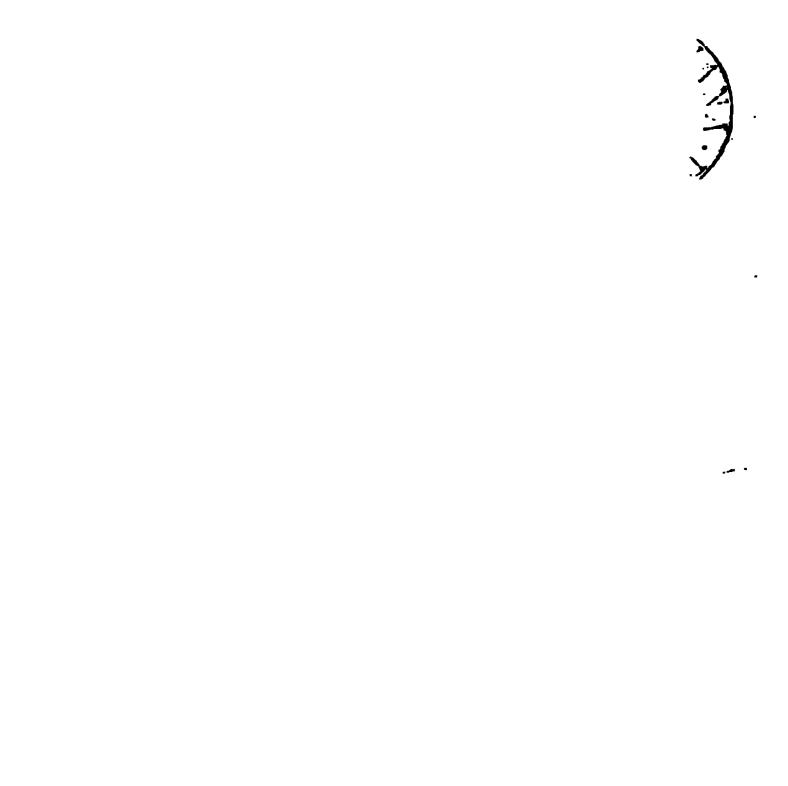

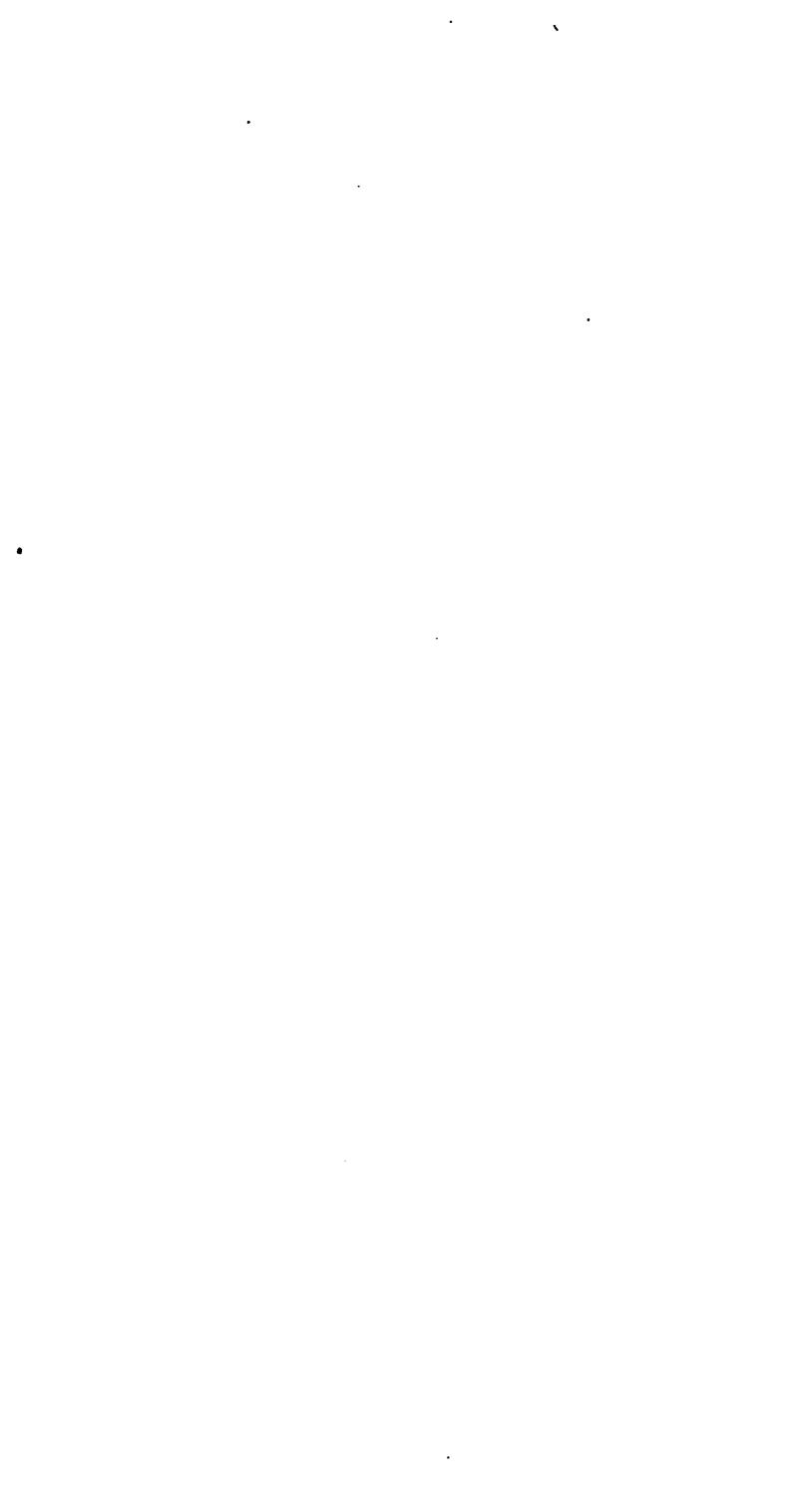

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

• . • . . :

# Die Einführung

ber

# erzwungenen Chelosigkeit

bei

den christlichen Geistlichenos

und

ihre Folgen.

Ein Beitrag zur Kirchengeschichte

HOU

Dr. Johann Anton Cheiner

nnb

Augustin Cheiner.

Nebst einem Anhange,

welcher die Bereicherungen an Thatsachen und Zeugnissen bis auf die gegenwärtige Zeit enthält.

Erfter Band.

Mit Bergogl. Sachf. Cenfur.

Altenburg, in Commission bei H. A. Pierer. 1845. 45.1547.



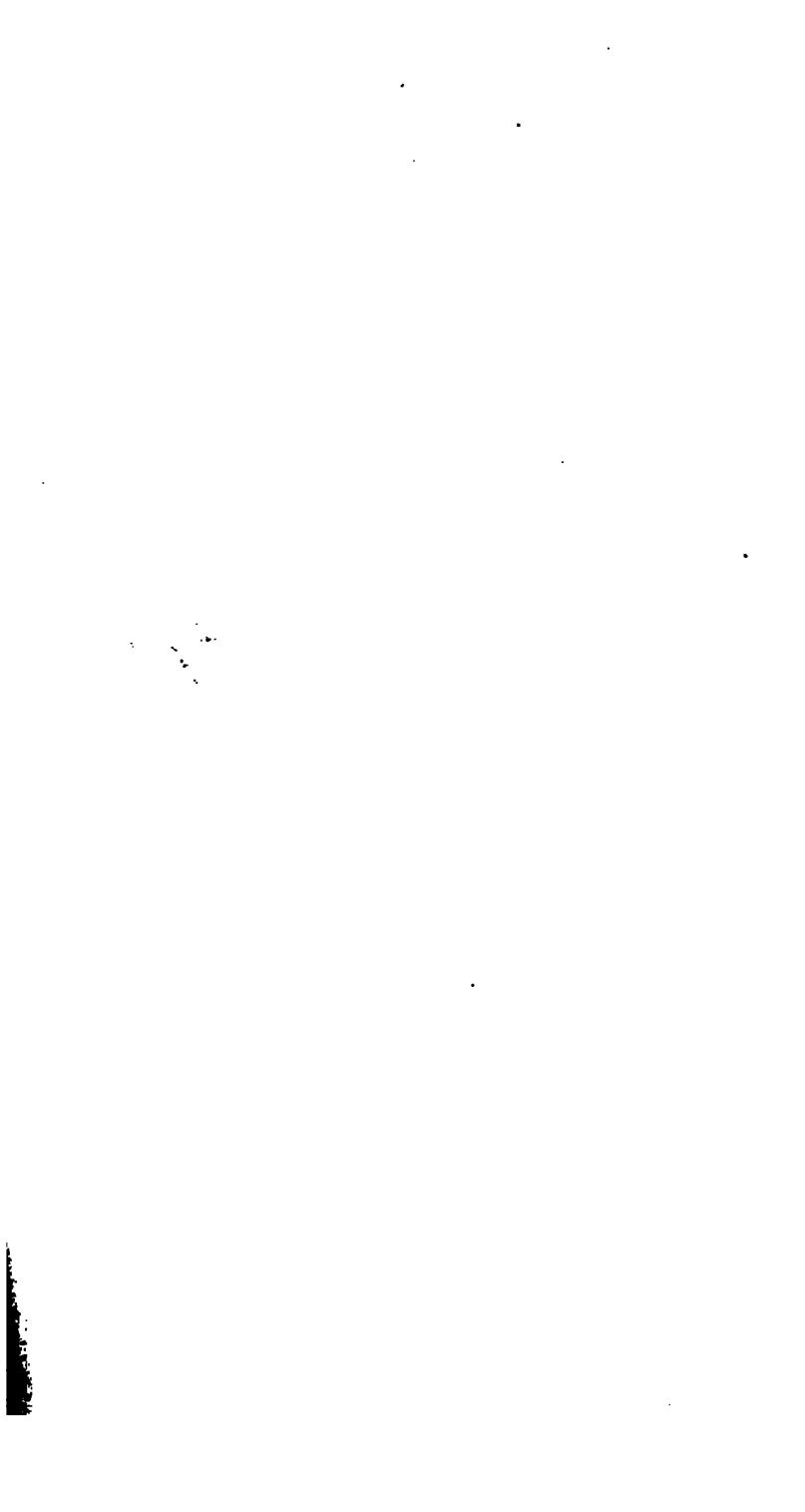

45.1547.





|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|   |  |  |   | • |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  | • |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| • |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |

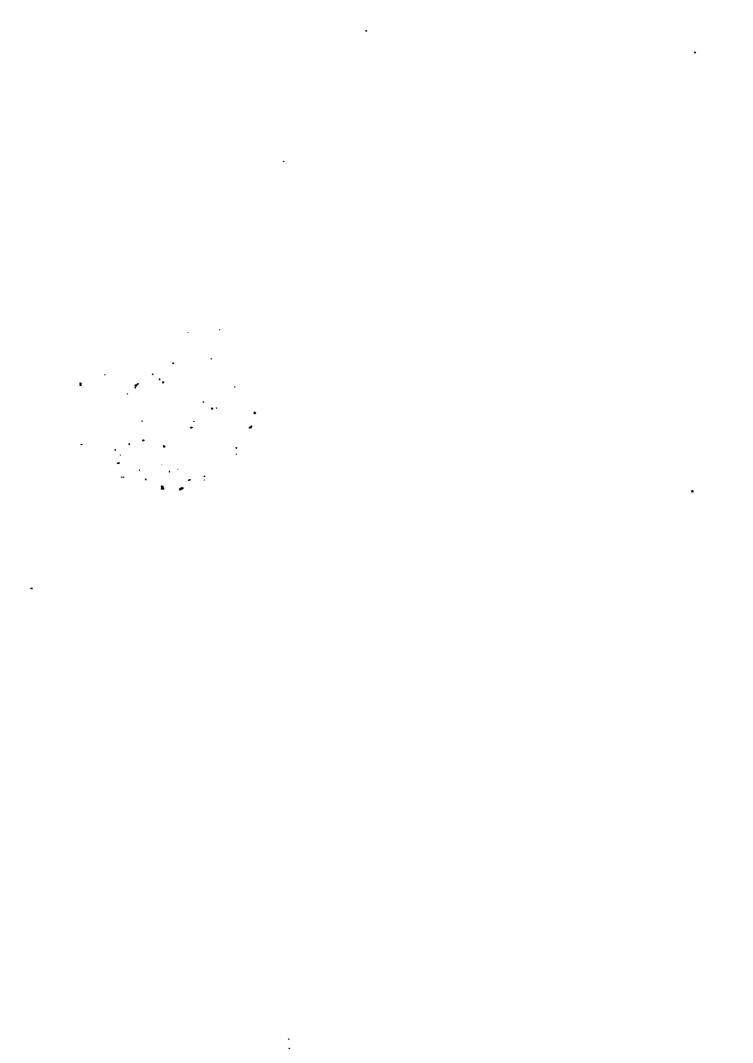

.

# Die Einführung

ber

# erzwungenen Chelosigkeit

bei ·

den christlichen Geistlichenos

und

ihre Folgen.

Ein Beitrag zur Kirchengeschichte

HOG

Dr. Johann Anton Cheiner

nnb

Augustin Cheiner.

Nebst einem Anhange,

welcher die Bereicherungen an Thatsachen und Zeugnissen bis auf die gegenwärtige Zeit enthält.

Erfter Band.

Mit herzogl. Sachs. Censur.

**Altenburg,** in Commission bei H. A. Pierer. 1845. eifrige und helldenkende Geistliche Schlestens gehegt und sogar auch verwirklicht hatten. Den aufstrebenden Geist derselben hatte damals die oberhirtliche Behörde gebilligt und gefördert, indem sie selbst das Bedürsniß allseitiger werbesserung im Kirchenwesen anerkannte, und zu Absichassung der Mißbräuche aufsorderte. 2) Die Ungunst der Zeitumstände, welche darzulegen hier nicht der Ort ist, unterdrückte aber leider das i. J. 1826 neu erwachte Streben. — Doch nicht blos kirchliche Zustände bedürsen der Reinigung und edlern christlichen Umgestaltung; auch der geistliche Stand leidet an Gebrechen.

Eine Quelle der traurigsten, sittlichen Folgen ist für demselben das Cölibatsgesetz, seit dessen Einführung bis ietzt, geworden. Im J. 1828 gaben wir, mein Bruder innd ich, das Werk: "die Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen und ihre Folgen.

Die oberhirtliche Behorde nahm die freimuthigen Auffahe der Geistlichen, die Erklärungen ganzer Convente über die Gebrechen der Kirche, die Varschläge zur Verbesserung, die gelieferten neuen deutschen Formulare für liturgische Handlungen in das unter ihrer Leitung herauszgegebene Diöcesenblatt auf. Selbst Domherrn schrieben und wirkten in diesem Geiste ebler Verbesserung, welcher durch ganz Schlessen sich regte, in den Conventen fast aller Kreise sich aussprach. Die Nachweisung über diese trefslichen Bestrebungen sien in der Schrift: Merkwärdiges Umlaufsschreiben des Fürstbischofs von Breslan . . . Hanvorer 1827. S. 114—152.

Altenburg 1828. 3 Bande," heraus. Wir wiesen barin nach des Colibatsgesetzes Ursprung und endliche Durchfüh= ning, aber auch die schauerlichen Entsittlichungen, welche es laut den durch alle Jahrhunderte fortlaufenden Zeugnissen begleiteten und die es noch in seinem Gefolge Laut ist auch in neuester Zeit seine Abschaffung hat. micht nur in Deutschland, sondern auch in Sud-Amerika zur Sprache gebracht worden. Roch lastet es aber auf der Geiftlichkeit. — Unser Werk konnte natürlich, wegen des durch seinen Umfang bedingten hohen Preises, nicht die allgemeine Verbreitung finden, die wir ihm wünschten. Nur Beifall kann ich daher der mir erflarten Absicht des Verlegers dasselbe in Heften, zu ermäßigtem Preise verbreiten zu wollen, schenken. 3) Dies gestattet mir auch die Bereicherungen an Thatsachen und Zeugnissen, welche ich aus den Hulfsmitteln, die uns damals nicht zu Gebote standen, oder entgangen waren, seitdem gewonnen habe, herauszugeben. Sie sollen als Anhang erscheinen, damit auch diesenigen, welche bereits

<sup>\*)</sup> Es erschien zwar zur Belehrung für bas Volk "Zur Berichtigung ber Ansichten über die Anshebung ber Ehelosigkeit bei ben katholischen Geistslichen. Ein Zuruf mehrerer katholischer Seelsorger Schlestens an ihre Gesmeinden. Weimar 1828"; aber es ist wichtig, daß das Volk den unermeßslichen Verderb, welchen der Colibat erzeugt hat, aus den kirchlichen Zeugsnissen selbst kennen lerne.

unser Werk besitzen, sich dieselben aneignen können. Möge diese neue Verbreitung unsers Werks Segen stifzten. — Wahrheit und Recht siegen doch endlich. Nicht ausbleiben wird unter göttlicher Leitung die Reinigung der Kirche von Mißbräuchen, und auch die Zeit kommt, wo der Geistliche nicht mehr einem sein Heil und seine Wirksamkeit bei der Semeinde untergrabenden und verznichtenden Zwangsgesetze zur Chelosigkeit unterworsen sein wird.

Hundsfeld bei Breslau, im Februar 1845.

Anton Theiner.

### Vorrebe.

Durch meine kirchenrechtlichen Studien zu ben Kirchenvatern und ben Conciliensammlungen hingeführt, richtete ich gar bald eine vorzügliche Aufmersamkeit auf alles, was mit ber Priesterehe in näherer ober entsernterer Beziehung steht, weil es mir schien, daß es gerade in der jesigen Zeit sehr zweckmäßig sein durfte, das Geschichtliche dieser lehre genauer kennen zu lernen. Ich arbeitete anfangs ohne die Beihülfe meines Bruders: erst als meine Atbeit schon bedeutend vorgerückt war, erhielt er von ihr Kenntniß. Er verband nun seine Rraft mit der meinigen, und so ist denn freilich unter seiner Mitwirkung dieses Werk in eine vielfach veränderte Gestalt umgegossen worden, so daß es wohl ein ganz neues genannt werden mag. Ueber unseren beiderseitigen Untheil genauere Rechenschaft hier zu geben, ist nicht wohl möglich: auch durfte es für den leser wenig Bedeutung haben. Moge man immerhin das Mangelhafte

mir, bem Jungeren, zur last legen: mir wird auf jeden Fall das Bewußtsein bleiben, durch mehrjäh= rigen Fleiß mein Schärflein zu bem Entstehen eines Werkes beigetragen zu haben, was burch seinen Inhalt auf Wichtigkeit Unspruch machen kann, wie vieles auch in der Darstellungsweise zu tadeln sein durfte. Die Aufgabe war übrigens so umfassend, daß selbst der reiche Vorrath von Hilfsmitteln, der uns zu Gebote stand, bei weitem nicht ausreichte. Dieß zur Entschuldigung der vielfachen lücken. Aber auch dessen, was zugänglich war, fand sich so viel, daß die Masse leicht auch für einen Geübteren erdrückend werden konnte: und so mag das, was in der Unordnung und überhaupt in der Form mangelhaft geblieben ist, bei dem gunstiggesinnten Leser wohl auch einigen Unspruch auf Nachsicht haben.

Breslau, ben 30. August 1828.

Augustin Theiner.

## Erster Zeitraum.

(Bom Jahre 1 bis 90 n. Chr.)

### §. 1.

Die Che nach ben Lehren bes neuen Testamentes.

Wenn man die Aussprüche des neuen Testamentes über die Che zusammenfaßt; so ergiebt sich beutlich genug, welch eine hohe und heilige Bebeutung ber Che jenen Aeußerungen zum Grunde liegt. Die Evangelien lehren uns, daß der göttliche Stifter unserer Religion, ber es nicht verschmähte, in Gesell= schaft feiner Mutter und seiner Zünger ber Hochzeitseier zu Kana in Galilaa beizuwohnen (Joh. 2, 2), bei mehreren Gelegenheiten die Che als eine durch göttliche Unordnung ges heiligte Anstalt anerkannte und für eine Gott wohlgefällige Berbindung erklärte (Matth. 5, 31. 32; 19, 3 — 7. 9). Uebereinstimmend mit ihrem Meister außern sich die Apostel. Paulus nennt die Che einen in aller Betrachtung ehrwürdigen Stand (Hebr. 13, 4) und erklärt die Untersagung derselben für eine Teufelstehre (1. Tim. 4, 3). Er verlangt, daß die wechselseitige Liebe der Chegatten und die Sorge für ihr gemeinschaftliches Wohl sich bie Liebe und Sorgfalt zum Mu= ster nehme, die Jesus Christus seiner Gemeinde zuwendet (Eph. 5, 22 — 33): so wie auch dieselbe Liebe von den

Kindern gegen ihre Eltern verlangt (Kol. 8, 20) wird. Chegatten sollen sich die große Worstellung einprägen, sie seien in ihrem Hause die Stellvertreter der wohlthätigen alles be= glückenden Gottheit, und somit berufen, mit unermüdeter Sorgfalt und aufopfernder Liebe jede Art der mahren Voll= kommenheit und Wohlfahrt in berselben zu befördern (1. Kor. 11, 3 — 12). Dahin gehen auch die Ermahnungen bes Apostels, fromm, tugendhaft, gerecht, züchtig, gottesfürch= tig und heilig zu sein, so wie seine Warnungen gegen Un= zucht und verbotene Wollust (Röm. 12, 1. 1. Kor. 6, 18. 13, 1. 2. Kor. 7, 1 u. s. w.), welche freilich eben sowohl den Verheiratheten als den Chelosen gelten. Aber den Ver= ehelichten hält er noch ihre besondern Pflichten vor (1. Tim. 2, 8. Eph. 5, 21. 1. Kor. 7, 3. Tit. 2, 4. 1. Petr. 3, Paulus versichert, daß das Weib durch Erfüllung ihrer 1). Obliegenheiten, und insbesondere durch Kindergebären, somit auch der Mann durch Zeugung und Erziehung der Kinder selig werde (1. Tim. 2, 15). Nach den Lehren des Christenthums ist also das Band, das die Ehe um Weib und Mann schlingt, ein höchst ehrwürdiges. Die Ehe, welche mit Recht als das sicherste Mittel betrachtet werden muß, um das menschliche Geschlecht zu erhalten, soll zugleich den Menschen zur Liebe erziehen, soll ben nachtheiligen Folgen eines regellos aus= schweifenden Geschlechtstriebes vorbeugen, und indem es ein festes Schutbundniß knupft, was mehr als jedes andere geeig= net ist, ben Stürmen bes Lebens Wiberstand zu leisten, eine sichere Grundlage seines irdischen Glücks werben, auf daß Das er bem Schöpfer banke, ber alles so wohl gemacht hat. eheliche Leben ist eine Schule der Sittlichkeit und die Krone

ver Anstalten, welche Gott zur Erziehung, zur Beglückung und zur Beseligung der Menschheit getroffen hat'\*).

### §. 2.

Shabliche Einwirkungen auf bas Christenthum. Ascetik. Schiefe Urtheile über bie Che im apostolischen Zeitalter.

So rein und herrlich sich auch das Christenthum unter dem Einflusse der Apostel entfaltete, so gewiß auch ein heiligender Tugendfinn und eine geistige Erleuchtung einen sehr großen Theil seiner Bekenner durchdrang, so sehr auch richtige Sotteserkenntniß, die lebendigste Begeisterung für das Christen= thum, die aufopfernoste Bruderliebe, die standhafteste Geduld in Enragung feinbseliger Begegnungen im Gemälbe ber er= sten driftlichen Gemeinden hervorstrahlen; so konnte boch un= möglich die erhabene Lehre Christi alle, die sich ihr zuwandten, von den Worurtheilen der Zeit reinigen, zur ungetrübten Er= kenntniß einer reinen Sittenlehre erheben, und in Musterbilder der Tugend umschaffen. Erwägt man den religiösen und sittlichen Zustand des Drients und Occidents, der Juden und Heiben zur Zeit, als das Christenthum sich siegreich erhob, und bedenkt man, wie natürlich es war, daß nicht immer die innere Vortrefflichkeit ber neuen Lehre, die Reinheit der Sit-

<sup>\*)</sup> So viel mag über die Ehe nur als Einleitung genügen. Man sehe: System der christlichen Moral von Fr. Volkmar Reinhard. Bd. 3. Stuttgart, 1823. 8. §. 309 S. 212 ffg. Recht bündig ist der Einstuß der Ehe auf das gesammte Leben und vorzüglich auf das des Geistlichen dargestellt in dem Schriftchen: Versuch einer Beantzwortung der Frage, ob die Aushebung des Colibats überhaupt, und megenwärtiger Zeit insbesondere zweckmäßig sei. Ulm, 1824.

٨

tenlehre, die sie predigte, und die Beseligung, die sie gewährte, sondern gar oft auch mehr oder minder unlautere Ab= sichten die Annahme des Christenthums bewirkten; so wird man es nicht befrembend finden, wenn schon die Apostel in ihren Schriften über grobe Verbrecher unter den Christen zu klagen Urfache hatten. Nur durch eine sorgfältige Prüfung ber in die neue Gemeinde Aufzunehmenden hätte sich dieses vermeiden lassen. Es scheint aber, daß die ersten Verkunder der neuen Lehre oft zu sehr eilten, die Zahl der Christen zu vermehren, und sich mit dem Bekenntnisse des Glaubens an Christus begnügten, ohne daß die Bekenner desselben die Be= deutung dieses Glaubens vorerst recht erfaßt hätten. Klagen über Irrlehren, die nicht minder alt sind, sind eben so leicht begreislich. Die heiligen und erhabenen Lehren des Christenthums wurden von den Aposteln in ihrer Einfachheit und in ihrer vielseitigen lebendigen Anwendung, aber nicht in einem vollständig ausgebauten Systeme dargestellt: wie denn auch der göttliche Stifter unserer heiligen Religion selbst seine sittlichen Vorschriften nur einzeln, gelegenheitlich, und gleich= sam beispielsweise vorgetragen hatte, indem seine Absicht dar= auf gerichtet war, die Sittlichkeit an das Innere der Men= schen anzuknüpfen, damit sie nicht so leicht in todten Gehor= sam gegen ein vorgeschriebenes Gesetz ausarte. Es blieb jedem überlassen, bas Göttliche bes Christenthums selbst zu erkennen, basselbe auf eigenthümliche Weise sich anzueignen, und bas so angeeignete wiederum auf eigenthümliche Weise in sich zu offen= Nun trat aber das Christenthum in eine im Leben und baren. Denken höchst mannigfaltige, ihm so vielfach feindselig entge= genstehende Welt, in der es sich erst durch seinen gewaltigen,

umbildenden Geist Bahn brechen mußte. Es ist leicht begreiflich, daß nicht sogleich die aus den vorigen Verhältnissen herübergebrachten Vorurtheile gänzlich vernichtet wurden, und die früheren eigenthümlichen Richtungen, die der anziehenden Kraft des Christenthums nicht widerstehen konnten, einen bedeutenden Einfluß behaupteten und eine mannigfach sich gestaltende Mischung hervorbrachten, je nachdem jüdische ober jüdisch=zoroastrische, oder orientalisch=philosophische, oder grie= disch=philosophische Vorstellungen sich mit dem Christenthume verbanden. Deutlich genug geben die Briefe der Apostel Zeug= niß von der speculativen Auffassung der einfachen Lehre des Evangeliums, und von der Vereinigung philosophischer Zeits ideen mit derselben, wodurch schon damals Glaubensirrthümer, Verwirrungen und Spaltungen erzeugt wurden (1. Kor. 1 — 4. 15, 12. 1. Thessal. 5, 13 — 18. 2. Tim. 2, 18). Herrschsucht, Chrgeis und Eigennut verleiteten schon im apostolischen Zeitalter Manche, sich zu Parteihäuptern auf= zuwerfen: wie benn auch beutlich genug schon zu ben Beiten der Apostel eine dristliche Gnosis sich bildet. Insbesondere zeigte sich für die reine Auffassung des ächten Geistes driftlicher Sittenlehre die beschränkte Urt und Weise, wie die Judenchris sten das Christenthum begriffen hatten, sehr hinderlich. erfassend die evangelische Freiheit, welche ihnen Christus durch Lehre und Leben, Tod und Auferstehung erworben hatte, die höhere geistige Richtung ber Lehre des Erlösers nicht begreifend, den eigenthümlichen Unterschied des mosaischen Gesetzes und des Evangeliums verkennend, sahen die dem Christenthum zus gewandten Juden in diesem nur ein etwas vervollkommnetes Judenthum und trugen allenthalben ihre einseitigen Unsichten

Zeigten ja doch nicht einmal alle Apostel in dieser Hin= sicht die nöthige Einsicht in den Geist des Evangeliums, daß sie wohl gar anfangs zweifelten, ob auch Heiden Mitge= nossen bes Neiches Christi werden könnten, obgleich schon die gottbegeisterten Propheten bes alten Bundes jene herrliche Zeit verkündiget hatten, wo die wahre Verehrung Gottes unter allen Völkern heimisch gemacht werden sollte. — Diese Judenchristen beobachteten noch ferner das mosaische Gesetz, wa= ren aber nicht damit zufrieden, daß man ihre Beschränktheit buldete, bis die reinere Lehre des Evangeliums sie würde durchdrungen und die Kraft der Wahrheit ihre Fesseln gebrothen haben, sondern sie verfolgten mit blindem Eifer die freiere evangelische Denkart, und suchten auch die Heibenchristen, bei beren Gemeinden Paulus durch rastloses Bemühen lebendiges Christenthum gepflanzt hatte, unter das Joch des jüdischen Ce= remonialgesetzes zu beugen (Apostelgesch. 21, 20. 22). Mit großem Nachbruck mußte sich solchem Unwesen Paulus entgegensetzen; offen und stark rügte er das zwietrachtstiftende Benehmen des Petrus (Gal. 2, 11 — 16). Hinwieder zeigt sich dann aber auch der nachtheilige Einfluß des Heiden= thums in so manchen eingewurzelten Lastern, die in den neuen dristlichen Gemeinden sich einschleichen und die bitter= sten Klagen der Apostel veranlassen (1. Kor. 5, 6. Tit. 1, 10 u. s. w.) und in den Einwirkungen einer Philosophie, wel= che bei der sittlichen Versunkenheit aller Stände zur Sünden= dienerin herabgesunken war, und unter den damaligen Chris sten manche Speculationen begünstigte, die ber Unsittlichkeit fröhnten. So kannte namentlich Petrus christliche Lehrer, welche die Laster der Unmäßigkeit und Wollust sur unbedeutend

Wenschen, weil sie nur den unedlen, unwesentlichen Theil des Menschen, nicht aber die Seele angingen. Bitter klagt er im zweiten Briefe Kap. 2, 15 — 21. hierüber. (Vgl. Juda 4, 8 — 16. Offenb. Joh. 2, 6. 14. 15. 2. Tim. 3, 2.) Man muß diese Irrlehrer für gnosticirende Judenschristen halten.

Jüdische und heidnische Philosopheme erzeugten aber auch eine nach einer anderen Seite hin ausschweifende Sittenlehre. Schon vor der Entstehung des Christenthums war die Meinung von dem hohen Werth der Enthaltsamkeit, namentlich des Die Heftig= Fastens und des ehelosen Lebens sehr verbreitet. keit, mit der sich unter bem glühenden Himmel des Drients die Triebe, Reigungen und Gefühle des Menschen äußern, und der düstere Hang zur Ueberspannung und Sonderbarkeit haben bort einer Sittenlehre bas Dasein gegeben, beren Ent= stehung für den ruhigern, besonnenern Abendländer etwas Be= Diese Sittenlehre preist übermäßige Be= frembendes hat. schränkung und Bernichtung ber natürlichen Gefühle und Triebe, sucht in Absonderung von menschlicher Gesellschaft, in busterer Schwärmerei ihr Heil, und besiehlt deswegen Kastei= ungen, Fasten, Enthaltung vom Genuß des Fleisches und Beines, Vermeibung des Beischlafes. Auch unter den Juden hatten solche Ansichten Eingang gefunden. Während einer= seits Pharisäer und Sabbucäer sich als Religionsparteien gegen= überstanden, von denen jene sich an der Religion durch Ber= drehungen des Gesetzes, willkührliche Menschensatzungen, und eine Menge eitler, nichtswürdiger Ceremonien schwer versun= bigten, diese aber burch lockere Grundsätze die Entwickelung eines edlexen und höheren Lebens untergruben, andererseits

politische Factionen Palästina durchwühlten, hatte sich unter bem Namen Essener, zuerst wahrscheinlich in ber stillen Gegend an der Westseite des todten Meeres ein anderer Verein gebil= bet, und von hier aus weiter durch die Städte und Dörfer Palästina's verbreitet, bessen Mitglieber in enger Verbindung nach Art der im vierten Jahrhunderte nach Christus in Aegypten sich bilbenben Mönche, nach Art mystischer Orben aller Zeiten lebten, sich einem stillen und frommen Leben widmeten, fried= liche Gewerbe und Heilkunst trieben, sich mit Theosophie be= schäftigten, und in genauerem Umgang mit Gott nach höherer Wollkommenheit strebten. Daß sie sich vor den gewöhnlichen Juden ' fehr zu ihrem Vortheile auszeichneten, ist unläugbar; doch haftete auch an ihnen die gemeinsame jüdische Beschränktheit, und die Fehler, welche fo häufig bei ben mystischen Sekten aller Zeiten ge= troffen werden, blieben natürlich nicht aus. Ihre Theosophie, ihr Streben nach Aufschluß über die der menschlichen Vernunft unerreichbare höhere Geisterwelt erzeugte eitle Träumerei, Geheimnisthuerei und einen hochmüthigen Separatismus, ber sich selbst in ihrer Mitte in abstoßender Form kund that. höhere und niedere Grade eingetheilt scheuten die Eingeweihten bes höheren Grabes die Berührung eines Brubers von einem niedrigeren Grade und hielten, wenn sie nicht hatte vermieden werden können, eine Reinigung für nöthig. Ihre Ascetik war auf das Aeußerliche gerichtet und mit abergläubischen, dem Geiste der inneren Religion widerstrebenden Beobachtungen und Geberben überfüllt. Sie scheuten sich ängstlich andere Speisen zu sich zu nehmen, als die in ihrer Sekte selbst zube= reiteten, so daß sie lieber starben als daß sie von anderen Speisen gegessen hätten. Meist lebten sie ehelos und entsernt

von allem Umgange mit dem weiblichen Seschlechte. Der hohe Werth, den sie auf die Ertödtung des Sinnlichen im Menschen legten, hing mit der Ansicht zusammen, nach welcher der Leib das Gefängniß der Seele ist \*).

Eine andere merkwürdige Erscheinung im Judenthume, bie schon zur Zeit Christi sich zeigte, war die ganz eigenthumliche Art von religiöser und theologischer Geistesrichtung, bei ben in Alexandrien wohnenden Juden \*\*). Die Trennung vom judischen Waterlande, die Entfremdung von dessen Sprache und Sittens ber jahrhundertlange Aufenthalt unter Griechen, die Berührungen mit hellenischer Literatur und Bildung, welche an einem ihrer blühendsten Site nicht ausbleiben konnten, und zu einem mit Wohlgefallen betriebenen Studium griechischer, namentlich platonischer Philosophie führten, hatten den bedeutenbsten Einfluß auf jübische Theologie, und gaben ihr eine theosophisch = contemplative Richtung, die zu einem ähnlichen Idealismus im Judenthume hinleiten mußte, wie ihn die pla= tonischen Philosophieen im Heidenthume darstellten, und die Gestaltung einer esoterischen und eroterischen Religion zur Folge Als Repräsentant dieser allmählig auch nach anderen Gegenden hin unter den Juden verbreiteten religiösen Geistes= richtung steht der Jude Philo da. Der vorherrschende Hang

<sup>\*)</sup> Josephus, jud. Alterth. 18, 2., jud. Krieg 2, 7. Philo quod omnis produs liber. S. Joh. Nep. Locherer, Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Ravensberg 1824. 8. S. 24 f. — 32. S. 38 f. Neander, allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Bd. 1. Abth. 1. Hamburg 1825. 8. S. 56 — 60. Ropto, christliche Religions = und Kezergeschichte. Th. 1. Prag. 1789. 8. S. 263.

<sup>\*\*)</sup> Reander a. a. D. G. 80 f.

zur Contemplation erzeugte in dem, an Sonderbarkeiten so reichen Aegypten die Bildung philosophisch = ascetischer Ver= eine von Menschen, die sich von der Welt zurückzogen. selbst erzählt von sich, daß er öfters, um stiller und ungestörter sich in seinem Innern zu sammeln, und ber Betrachtung gött= licher Dinge sich zu weihen, in die Einöbe sich zurückgezogen Aber Philo machte auch bei dieser Gelegenheit die wich= tige Erfahrung, daß der Mensch durch äußerliche Zurück= gezogenheit die Welt, die er in seinem Innern mit sich führt, nicht los zu werden vermag, und daß gerade in der äußerlichen Einsamkeit, wo die niederen Kräfte der menschlichen Natur unbeschäftigt sind, die weltlichen Gedanken und Neigungen oft nur besto störender auf uns einwirken. "Oft verließ ich " spricht er \*), "Verwandte, Freunde und Vaterland, und "zog mich in die Einöde zurück, um mich zu würdigen Be= "trachtungen zu erheben: aber ich richtete nichts damit aus, "sondern mein Geist gerieth, entweder zerstreut ober in einem "unreinen Eindruck verwundet, auf entgegengesetzte Wege. "Zuweilen befinde ich mich aber unter einer Menge von Tau= "senden einsam in meiner Stelle, da Gott das Getümmel der "Seele zerstreut und mich lehrt, daß nicht die Unterschiede der "Orte bas Schlechte ober Gute machen, sondern auf den "Gott es ankommt, welcher, wohin er will, bas Schiff ber "Seele führt". - Philo durch die Erfahrung belehrt, wie nothwendig es sei, das contemplative Leben mit dem praktischen zu verbinden, preist diese Einigung als das höchste Ziel der menschlichen Natur, warnt vor einseitiger Ueberschätzung des

<sup>\*)</sup> Leg. allegor. 1. 2. p. 81. t. 1. ed. Mangey.

contemplativen Lebens, und will, daß nur diejenigen, welche sich im bürgerlichen Leben durch thätige Tugend erprobt haben, zu dem contemplativen Leben übergehen sollten, so wie die Leviten erst im funfzigsten Jahre vom Tempelbienste ausruhen Philo mußte schon gegen solche reden, welche aus Trägheit ober Gitelkeit einem ascetischen, einsiedlerischen Leben sich ergeben hatten und unter bem Scheine der Heiligkeit die innere Schlechtigkeit verbargen. "Die Wahrheit kann mit "Recht diesenigen anklagen," sagt er \*\*), "welche, ohne sich "selbst erprobt zu haben, die Geschäfte und die Erwerbszweige "bes bürgerlichen Lebens verlassen, und sagen, daß sie Ehre "und Bermögen verachtet haben. Sie tragen die Weltverach= "tung zur Schau, aber sie verachten sie nicht wirklich. Das "schmutige und finstere Aussehen, bas strenge und armselige "Leben brauchen sie als Lockspeisen, als ob sie Freunde der "Sittenstrenge und Selbstbeschauung wären, aber die genaueren "Beobachter, welche in das Inwendige sehen und sich nicht "durch den oberflächlichen Schein irre leiten ließen, können sie "nicht täuschen".

Eine besondere aus dem unter den alexandrinischen Juden allgemein verbreiteten theosophisch = ascetischem Geiste hervor= gegangene Sekte waren die Therapeuten \*\*\*), deren Hauptsitz eine stille anmuthige Gegend am Mörisse unweit Alexandriæ war. Dort lebten ste einzeln in ihren Zellen, beschäftigt nurmit Gebet und Betrachtung göttlicher Dinge und dabei einer alles gorischen Schriftauslegung huldigend, die sie zum Theil schon

<sup>\*)</sup> De decalogo. 760.

<sup>\*\*)</sup> De profugis 465.

<sup>\*\*\*)</sup> Reander a. a. D. G. 78 f.

in alten theosophischen Schriften vorfanden, beren sie sich be= Sie lebten nur von Wasser und Brod, aßen nur bes Abends und Manche fasteten mehrere Tage hindurch. jedem Sabbath kamen sie zusammen, und eine noch feierlichere Busammenkunft hielten sie, weil ihnen die Siebenzahl beson= bers heilig war, alle sieben Wochen. Sie feierten bann ein einfaches Liebesmahl, bestehend aus Brod mit Salz und Nop gewürzt; es wurden theosophische Vorträge gehalten, Hymnen gesungen, welche sie aus alter Ueberlieferung kannten, und unter Chorgesang mystische Tänze aufgeführt, welche auf die wunderbaren Leitungen Gottes zur Zeit der Bäter ihres Wolkes sich bezogen und bis tief in die Nacht, vom Abend bis zum kommenden Morgen dauerten. Auch mehrere philosophische Systeme ber Heiden vor und zur Zeit Christi hatten Grund= sätze, die zu einer übertriebenen Strenge in der Sittenlehre hinführten \*). Bekannt ist, daß die Philosophie der Stoa Apathie, Verachtung ber Freude und bes Leides, Gleichgül= tigkeit gegen Glück und Unglück predigte: selbst die platonische Philosophie konnte eine strenge Ascese befördern, indem sie eine unbestimmte Sehnsucht nach dem Ueberirrdischen, nach einer Verbindung mit der unsichtbaren Welt aufregte, die der Platoniker baburch befriedigen sollte, daß er seine Seele durch stille Betrachtungen dem Leibe, diesem Kerker des unsterblichen Geistes, entrude und zu Gott, ihrem Schöpfer zurückführe, und einen unausgesetzen Kampf gegen die sinnlichen Triebe und Gelüste unterhalte.

<sup>\*)</sup> Locherer a. a. D. Th. 1. S. 42 - 61. Reander a. a. D. S. 7 f. Royko, christliche Religions und Kirchengeschichte. Prag 1789. 8. Th. 1. S. 212 f.

Besonders wichtig aber wurde für das Christenthum eine Philosophie, die sich im Drient aus ben Elementen verschiebener Systeme gebildet hatte, und die Erkenntniß Gottes zu erforschen beabsichtete, baber auch ihre Bekenner Gnostiker, von gradis tou beou genannt wurden. Nach ihrer Unsicht ist der verderbte und der Erde verwandte Leib ein Kerker der Seele und dem schädlichen Einfluß des Weltschöpfers (Demiurgos) unterworfen. Der Mensch, ber mit Verachtung des Demiur= gos die Fesseln des Körpers überwindet und bricht, hat im Lichtraume selige Vergeltung zu erwarten. Wer sich im Dienste des Weltschöpfers erniedriget, und sich den Lüsten dieses Lebens hingiebt, muß nach dem Tode in anderen Körpern büßend, die nöthige Reinigung erlangen. Sobald aber der größte Theil der Seelen auf solche Weise vom Dienste bes Weltschöpfers und aus der Dienstbarkeit ihrer Leiber befreit sind, wird ber höchste Gott die Gestalt dieser Erde zerstören, die Materie in die tiefste Finsterniß verbannen, und mit den ihm verwandten Geistern leben und sterben. Diese dogmatischen Ansichten erzeugten zwei sehr entgegengesetzte sittliche Richtun= gen. Einige, in dem Bestreben, durch Kampf mit der Materie sich mit Gott zu vereinigen, quälten und marterten ihren Leib mit Fasten, Wachen, Büßungen und Selbstpeinigungen aller Art, um auf diese Art die Erledigung von den Banden des Leibes zu ertrogen. Undere setzten das ganze Wesen der Reli= gion und der Frömmigkeit in die Erkenntniß des höchsten Wesens und in die Vereinigung der Seele mit ihm, und lehrten, daß jene, welche sich durch höhere Betrachtungen bis dahin empor geschwungen hatten, unbekummert sein durften um die Werke

bes Fleisches, und nicht nöthig hatten, die Neigungen und Gelüste des Leibes zu bezähmen \*).

Alle diese speculativen und moralischen Richtungen, zu benen noch ein Eklekticismus kam, ber sich burch bie Befruch= tung der griechischen Philosophie mit Drientalismus kurz vor und zu der Zeit Christi gebildet hatte, gewannen schon zu den Zeiten der Apostel Einfluß auf die Bildung der christlichen Essener, Therapeuten und was mit diesen Sekten geistesverwandt mar, mußten bei ihrem Streben nach innerer Religion von bem Christenthume angezogen werben. Indem man aber zu demselben übertrat, suchte man natürlich seine bisherige Religions = Philosophie mit dem Christenthume zu Apollo, ein gebildeter alexandrinischer Jude, wird als der erste genannt, welcher das Christenthum speculativ auffaßte, und seine Meinungen zu Korinth mit Beredsamkeit vortrug, wo er Unsehen gewann und eine Partei bilbete (1. Kor. 1 — 4). Daß aber auch die philosophischen Unsich= ten ber Griechen und bes Drients balb Eingang finden mußten, lag in der Natur der Sache. Diese Einflüsse erscheinen schon in ben Schriften der Apostel. Hier finden wir bereits die aus jübischer Philosophie aufgenommene Lehre, daß der Satan nebst seinen Engeln allenthalben auf der Erde wirksam sei, wo er sich als Feind bes Christenthums zeige und besonders die Tugend der Christen zu untergraben suche: eine Lehre, welche sehr viel beitragen mußte, ber Denk = und Handlungsweise ber über ihre irbische Bestimmung nachbenkenden Christen, benen alles barauf ankommen mußte, sich allem unheiligen

<sup>\*)</sup> S. Locherer Ih. 1. S. 62 — 66, wo auch andere Werke angeführt find.

Besen, allem Einwirken bes Satans zu entziehen, eigenthümlichen Charakter zu geben. Auch Paulus bezeichnet in seinen Briefen den Leib oft als den Sitz sündlicher Neigungen mb äußert seine Sehnsucht nach Befreiung von den Fesseln besselben oftmals laut und stark. Die Geistesrichtung bieses Imftels und sein bewegtes brangsalvolles Leben erklären biese Magen: aber wie leicht konnten diese und ähnliche Aeußeruns gen, die wir in den apostolischen Schriften finden, eine schiefe etische Richtung begünftigen, die in übertriebener Gering= schähung bes irdischen Lebens einen ausschweifenden Hang zur Burückgezogenheit und Enthaltung in sich zu nähren bemüht ift. Bas diese Richtung im Christenthum am meisten begüns stigen mußte, war ber auch von den Aposteln genährte und gepredigte Glaube an eine nahe und noch zu erlebende Wiederkunft Jesu zum Gericht, und an ein alsbann beginnenbes tausenbjähriges Reich Chrifti. Die Hoffnung, auf ein politis sches Messasreich war von den Juden, bei denen sie mit der Emartung eines Messias von jeher verbunden gewesen war, auf die Juden = Christen übergegangen, und hatte sich später= hin den sämmtlichen Christen mitgetheilt. So finden wir, daß der Glaube an die Wiederkunft Christi bei der Gemeinde zu Theffalonich Angst und Schrecken erregt (2. Thessal. 2, 12). Paulus sucht sie zu beruhigen, gesteht aber boch noch selbst, daß die abermalige Ankunft Christi nahe sei (1. Abessal. 4, 16. 17. Wgl. Philipp. 4, 5.), und nimmt von dieser Meinung Beweggrunde ber, um sie zur moralischen Nüchternheit und Bachsamkeit zu ermuntern, besonders da sich der Satan vorher noch wirksam zeigen werbe. Zugleich sucht er ben aus bem Chiliasmus ber palästinensischen Juden hervorgehendenbes Fleisches, und nicht nothig hatten, die Neigungen und Gelüste des Leibes zu bezähmen \*).

Alle diese speculativen und moralischen Richtungen, zu benen noch ein Eklekticismus kam, ber sich burch bie Befruch= tung der griechischen Philosophie mit Orientalismus kurz vorund zu der Zeit Christi gebildet hatte, gewannen schon zu den Zeiten ber Apostel Einfluß auf die Bildung der christlichen Essener, Therapeuten und was mit diesen Sekten geistesverwandt mar, mußten bei ihrem Streben nach innerer Religion von dem Christenthume angezogen werden. man aber zu demselben übertrat, suchte man natürlich seine bisherige Religions = Philosophie mit dem Christenthume zu Apollo, ein gebildeter alexandrinischer Jude, wird als der erste genannt, welcher das Christenthum speculativ auffaßte, und seine Meinungen zu Korinth mit Beredsamkeit vortrug, wo er Ansehen gewann und eine Partei bilbete Daß aber auch die philosophischen Unsich= (1. Ror. 1 — 4). ten ber Griechen und bes Drients bald Eingang finden mußten, lag in der Natur der Sache. Diese Einflüsse erscheinen schon in ben Schriften ber Apostel. Hier finden wir bereits die aus jüdischer Philosophie aufgenommene Lehre, daß der Satan nebst seinen Engeln allenthalben auf der Erde wirksam sei, wo er sich als Feind des Christenthums zeige und besonders die Tugend der Christen zu untergraben suche: eine Lehre, welche sehr viel beitragen mußte, ber Denk = und Handlungsweise der über ihre irdische Bestimmung nachdenkenden Christen, benen alles barauf ankommen mußte, sich allem unheiligen

<sup>\*)</sup> S. Locherer Ih. 1. S. 62 — 66, wo auch andere Werke angeführt sind.

Besen, allem Einwirken bes Satans zu entziehen, eigenthümlichen Charakter zu geben. Auch Paulus bezeichnet in seinen Briefen den Leib oft als den Sit sündlicher Neigungen und äußert seine Sehnsucht nach Befreiung von den Fesseln besselben oftmals laut und stark. Die Geistesrichtung dieses Apostels und sein bewegtes brangsalvolles Leben erklären biese Rlagen: aber wie leicht konnten diese und ähnliche Meußerun= gen, die wir in ben apostolischen Schriften finden, eine schiefe ascetische Richtung begünstigen, die in übertriebener Gering= schähung bes irdischen Lebens einen ausschweifenden Hang zur Buruckgezogenheit und Enthaltung in sich zu nähren bemüht Bas diese Richtung im Christenthum am meisten begüns stigen mußte, war ber auch von den Aposteln genährte und gepredigte Glaube an eine nahe und noch zu erlebende Wieder= kunft Jesu zum Gericht, und an ein alsbann beginnenbes tausenbjähriges Reich Christi. Die Hoffnung, auf ein politis sches Messasreich war von den Juden, bei denen sie mit ber Erwartung eines Messias von jeher verbunden gewesen war, auf die Juden = Christen übergegangen, und hatte sich später= hin den sämmtlichen Christen mitgetheilt. So finden wir, daß ber Glaube an die Wiederkunft Christi bei der Gemeinde zu Thessalonich Angst und Schrecken erregt (2. Thessal. 2, 12). Paulus sucht sie zu beruhigen, gesteht aber boch noch selbst, daß die abermalige Ankunft Christi nahe sei (1. Thessal. 4, 16. 17. Wgl. Philipp. 4, 5.), und nimmt von dieser Meinung Beweggründe her, um sie zur moralischen Nüchternheit und Bachsamkeit zu ermuntern, besonders da sich der Satan vorher noch wirksam zeigen werbe. Zugleich sucht er den aus dem Chiliasmus der palästinenfischen Juden hervorgehenden

schädlichen Folgen vorzubeugen, indem er den Triumph des Reiches Gottes in einem überirdischen Zustande hoffen läßt.

Auf die Ansichten über Ehe und Shelosigkeit hatte noch ein anderer Umstand Einfluß, der freilich in der nächsten Periode noch mehr hervortritt. "In der Wirklichkeit steht die Ansicht "von der Würde des Chestandes," sagt ein katholischer Geist \_ licher\*), "in geradem Verhältnisse zu der Ansicht von der "Würde des Weibes, und diese hängt ab von dem Verhält= "nisse, in welchem bas Weib zu dem männlichen Geschlechte "überhaupt und zu ihrem Manne ins besondere steht. "dem Weibe alle Menschenrechte zugestanden und ist das Weib "befugt ihnen zufolge alle schönen Anlagen seines Geschlechtes "zu entwickeln; so steht es dem Manne gleich in seiner höchsten "Würde, und zwingt dem Manne Chrfurcht und Achtung ab. "Tritt die Liebe zu dieser Achtung, und bleibt mit ihr verbun= "den; so ist die Che im christlichen Sinne da, und was man "in ihr thierisch nennt, hat eine andere, eine höhere Beziehung Als das so eben verkündete Evangelium die Heiligkeit der Ehe als einer den Himmel und die Erde'umfassenden Anstalt aussprach, setzte es zugleich das weibliche Ge= schlecht in die ihm nach ben Grundsätzen einer christlichen Sitten= lehre gebührende Würde ein. Aber die Umstände, unter denen das göttliche Wort verkundet wurde, waren solchen Unsichten nicht günstig. Das weibliche Geschlecht befand sich im Drient, dem Lande der Polygamie; in der schmählichsten Anechtschaft; nicht viel besser war seine Lage bei den Griechen,

<sup>\*)</sup> Theologische Quartalschrift. Tübingen 1821. H. 1. S. 32. Vgl. Geschichte der Vorstellungen und Lehren von der Ehe, von C. Fr. Stäudlin. Göttingen 1826. 8.

und auch bei den Römern zeigten die Gesetze nicht immer eine richtige Schätzung des weiblichen Geschlechts. Ein Geschlecht, dem bloß die Bestimmung beigelegt wird, die sinnlichen Luste der Männer zu befriedigen, und ihnen Kinder zu gebähren, wird nicht die Würde entwickeln können, welche es haben muß, wenn die höhern Zwecke der Che erreicht werden sollen. Ehe wird zu einem thierischen, auf grob sinnlicher Geschlechts= liebe beruhendem Verhältnisse herabsinken. Ueberdieß hatte die römische Weltherrschaft ein Sittenverderbniß entwickelt, was durch alle Stände verbreitet war, und nicht nur bei den satyrischen Dichtern ber Römer, sondern auch bei ihren ge= schichtlichen Schriftstellern in Schilderungen hervortritt, die saft an's Unglaubliche gränzen. Nicht geringer war bas Sit= tewerberbniß bei den Juden. Die leichtfertigen Grundsätze der Schule Hillels sind bekannt. Unter diesen Umständen konnte das Christenthum seinen wohlthätigen Einfluß nur in einem sehr beschränkten Kreise ber Besseren äußern: ben Reisten fehlte es an Empfänglichkeit für eine würdigere Unsicht Bielmehr finden wir Unzucht, Chebruch, ehe= von der Che. loses zur Begünstigung ber Ausschweifungen gewähltes Leben, ja hin und wieder sogar unnatürliche Wollust unter den Christen jener Zeit, namentlich zu Ephesus und zu Thessalonich. Dieses beweisen die Klagen der Apostel, und insbesondere die Briefe des Paulus. Daher mahnen die Apostel, die Unzucht zu vermeiden, die Frauen zu achten und nicht als Werkzeuge der Wollust anzusehen. Wenn eine niedere Auffassung der Che aus einem mehr thierischen Gesichtspunkte bei Einigen zur msschweifenden Unzucht verleitete, so mußten andererseits viele Neubekehrte, welche, nach Seligkeit ringend, bestrebt

6, 4), die der Wollust dienten, in den Häusern sich eine i schlichen, und bie Weiber an sich lockten, die mit Sunden beladen, und von mancherlei Lusten getrieben waren (2. Zim.) 3, 4. 6). Offenbar hatte hier Paulus christliche Irrlehrer vor sich, welche orientalische Religions = Philosophie und essenisch = therapeutische Grundsätze mit dem Christenthume ver= banden, und von der Ansicht ausgiengen, daß der Leib und die Materie wesentlich bose sind \*). Eine ganz eigene Gele= genheit fand Paulus sich über Che und Chelosigkeit zu erklären. In der korinthischen Gemeinde trieben Sittenlosigkeit, Irrlehrer und Parteien ihr Spiel \*\*). Anhänger einer auf esseni= schen Grundsätzen und orientalischer Philosophie begründeten Unsicht verwarfen die Che, oder gaben doch wenigstens dem ehelosen Leben den Vorzug, so daß mehrere verehlichte Korin= ther bereits den ehelichen Umgang mit ihren Frauen aufgehoben haben mochten. Auch unter ben Unhängern des Paulus mag es Einige gegeben haben, die, auf sein Beispiel sich berufend, die Chelosigkeit empfahlen und übten. Aber es scheint auch wergekommen zu sein (was nicht ausbleiben konnte), daß die, welche ehelos lebten, ober des ehelichen Umgangs sich unter religiösen Vorwänden enthielten, sich durch wilde Ausschwei= fungen schadlos hielten. Auf ber andern Seite mögen bie Juben = Christen die Che so sehr erhoben haben, daß fie eine

<sup>\*)</sup> Vgl. Denkschrift des evangelisch = christlichen Seminariums zu herborn für das Jahr 1820, enthaltend das erste Stück einer Besarbeitung der Pastoralbriese Pauli von Aug. Lud. Christ. Heydens reich. Herborn 1820. 4. S. 40—43. Denkschrift für 1822, enth. d. 2. Stück. S. 38—48.

<sup>\*\*)</sup> S. E. Bertholdt Einleit. in den Kor. Br. in der Historische frit. Einleit. Ih. 6. Erlangen 1819, 8. S. 3309 f.

Rothwendigkeit, sich zu verehelichen, daraus folgerten. Worzügelich mag die Partei, welche sich nach Petrus und Christus und den Brüdern des Herrn benannte, ihre Meinung durch das Beispiel des Petrus, der Brüder des Herrn und der übrigen Apostel gerechtfertiget und dabei mit Geringschätzung von dem ehelosen Paulus gesprochen haben. Dieser Zwist wurde nun Paulus zur Entscheidung vorgetragen. Seine Antworten auf die an ihn deshalb ergangenen Fragen sind folgende:

- 1. Kor. K. 14. I. V. 1—7. Es sei gut, wenn die Eheleute sich des ehelichen Umganges enthielten; aber nicht alle seien im Stande dieß zu thun. Damit Niemand sich der ehelichen Rechte bei seiner Frau enthaltend Ausschweifungen begehe und zu Hurerei und Ehebruch verleitet werde; so solle ein jeder mit seiner Frau ehelichen Umgang pslegen. Kein Theil dürse sich dem andern verweigern. Nur auf eine Zeitzlang, nicht auf immer, dürsen sie sich der Andacht wegen einz ander entziehen, damit nicht nachtheilige Folgen für ihre Sittzlichkeit entstehen.
- II. V. 7. 8. Paulus wünscht, daß alle Menschen so wären wie er, d. h. ehelos gleich ihm. Dieß könne aber nicht von allen gesodert werden, jeder habe eine eigene Gabe von Gott. Nur der sei der ehelosen Enthaltsamkeit fähig, der die Sabe dazu von Gott empfangen habe, d. h. der geistig und körperlich so beschaffen und mit so hinreichenden Kräften ausz gerüstet ist, daß er allen Reiz ohne Mühe überwinden könne. So lehrte auch Christus Matth. 19, 10 12.
- III. 8.9. Wittwer und Wittwen thun besser, wenn sie, sch nicht mehr verheirathen. Fänden sie sich aber nicht geeisessschaftet in enthaltsamer Chelosigkeit zu leben, so thun sie

doch besser, sich wiederum zu verehelichen, um nicht in Unzucht zu verfallen.

IV. 25 — 40. Die Unverheiratheten thun besser, wenn seine unverehelicht bleiben. — Männer, die schon Frauen has den, dürsen sich nicht trennen von ihnen; wenn sie aber ehes los sind, so mögen sie unverehelicht bleiben; auch mögen sie sich nach dem Tode der ersten Frau der zweiten Che enthalten. Heirathet aber doch, ein solcher Mann oder eine Jungfrau, so sündigen sie nicht. Went die Eltern es für gut erachten, ihre Tochter zu verehelichen und dieß thun, so sündigen sie nicht, welche sie aber nicht sich verheirathen lassen, thun besser. Auch den Wittwen ist es erlaubt, sich wieder zu verheirathen; sie thun aber besser, wenn sie es unterlassen.\*) —

Bei richtiger Beurtheilung dieser Unsichten des Paulus über Ehe und Shelosigkeit dürften aber folgende Bemerkungen zu beachten sein.

- 1) Der Apostel spricht hier zu den sämmtlichen Christen von Korinth. \*\*)
- 2) Alles, was Paulus vorträgt, will er weder als einen Befehl noch als den Ausspruch Christi betrachtet wissen. Er will bloß seine Meinung, seinen Rath abgeben, und unter= wirft seine Ansicht der Beurtheilung eines jeden, obgleich er

<sup>\*)</sup> Jo. Ge. Rosenmüller, Scholia in Nov. Test. t. IV. Norimberg, 1793. 8. p. 84 — 103. — Commentarius in priorem divi Pauli ad Corinthios epistolam auctore Aug. Lud. Christ. Heydenreich. vol 1. Marburgi, 1825. 8. p. 408 — 498.

<sup>\*\*)</sup> Im vierten Jahrhunderte behaupteten die Laien, denen die Ehes losigkeit unaufhörlich eingeschärft wurde, jene Stelle des Paulus bez ziehe sich bloß aufidte Priester. Diese Behauptung widerlegte Chryssostomus und zeigte, das Paulus zu den sämmtlichen Christen gesproschen habe, in sp. 1. ad Cor. hom. XIX. ad 1. Cor. 7, 1.

selbst überzeugt ist, daß auch er den Geist Gottes besitze, und nichts rathe, was der Wahrheit und der Lehre Christi zuwider ist. B. 6. "Dieß sage ich nicht besehlweise.... B. 8. Den Berwittweten rathe ich.... B. 8. Was die Unverzheiratheten betrifft, so habe ich keinen Besehl vom Herrn.... Bgl. 26. 35 \*).

3) Sein Rath ist burch wohlwollende Theilnahme an dem Besten der Korinther bestimmt. Paulus erwartet eine höchst trübe, unruhige, verhängnisvolle Zukunft voll Noth und Elend und schrecklicher Berwirrung, wo nicht nur aller Besitz wanken, sondern die ganze Gestalt der Erde sich verändern würde. Chelosen, meint nun Paulus, würden bann ihr Schicksal leichter ertragen, als die Berehelichten, auf welchen nicht bloß das eigene Loos, sondern auch das des andern Chegatten und der Kinder lastend hafte. Die Unverehelichten, welche nur ihr eigenes Schicksal zu bulben hätten, würden mit mehr Muth dem Unglück der Zeit trogen, sich allein dem Herrn widmen und standhaft ihm anhängen können, während die Berehelichten durch mancherlei von der Che nicht zu trennende Gorgen und Leiden abgezogen würden, und wohl gar in Ver= suchung gerathen könnten, Christo untreu zu werden. fost Paulus V. 28. "Wenn du (Mann ober Jüngling) heira= sthest, so sündigest du nicht, auch wenn eine Jungfrau heira= athet, so sündiget sie nicht; solche (verheirathete) werden aber "leibliche Trübsal erfahren, damit möchte ich euch verschont "wissen." B. 35. "Dieß sage ich zu eurem Besten, nicht

<sup>(\*\* \*)</sup> Colibats-Berfechter, wie der Wonth Hieronymus, wissen aus befen Stellen Befehle zu machen. Hieronym. ep. 14. ad Colanzam de matris samil. institut.

"um euch eine Schlinge anzuwerfen." Unstreitig haben auf Paulus Urtheil seine persönliche Lage und die Ansicht jener Beit eingewirkt, welche eine noch von dem damaligen Ge= schlechte zu erlebende Umkehr der bestehenden Ordnung der Dinge (B. 31.), die baldige Wiederkunft Christi zum Weltge= richt und die Aufrichtung des neuen Messiasreiches erwartete. Wer so dachte, der mußte es natürlich für gut halten, wenn ein Christ sich nicht erst verehelichte. Offenbar ist also der Rath des Paulus als ein auf jene Zeit und auf die in jener Zeit gehegten Erwartungen berechneter Rath zu betrachten, kann auch nur in dieser Beschränkung Sinn haben: denn da Paulus die Chelosigkeit allen seinen corinthischen Lesern und zwar sehr eindringlich empsiehlt (vgl. V. 25.40); so hätte bei einer allgemeinen Befolgung des von dem Apostel gegebe= nen Rathes das Christenthum gar bald von der Erde verschwin= ben mussen. Uebrigens hat die Erfahrung, welche die Ge= schichte der ersten Jahrhunderte unserer Kirche ausstellt, zur Genüge gelehrt, daß es gar wohl möglich sei, selbst in einer brangsalvollen Zeit die Pflichten des Christenthums mit dem Chestande zu vereinigen. Wir finden, daß Gatten mit ihren Gattinnen, Eltern mit ihren Kindern die Scheiterhaufen be= stiegen, und indem sie unerschrocken das Leben für ihren Glau= ben hingaben, durch eine solche Aufopferung die Stärke ihres Glaubens auf eine viel glänzendere und wirksamere Weise be= kundeten, als es den in Chelosigkeit Lebenden, die mit weni= ger starken Banden an dieses Leben gekettet schienen, jemals möglich war.

5) Paulus äußert sich hier keinesweges über die Bedeustung der Che; von seinen ächtschristlichen Ansichten über dies

set Berhältniß ist im §. 1 die Rebe gewesen. Er nennt hier nicht die She eine Hurerei oder ein bloßes Mittel der Unzucht; er nennt die christlichen Frauen keine Werkzeuge des Satans, durch deren Berührung man sich verunreinige; er sagt nicht von dristlichen Sheleuten, daß sie der Welt und der Unreinig= keit fröhnten und Satanswerk übten, wie später behauptet worden ist; sondern er rath vielmehr denjenigen, welche sich nicht tüchtig sühlen, um in keuscher Shelosigkeit bleiben zu können, lieder zu heirathen, als daß sie sich der Gesahr ausesehen, durch ihre sinnlichen Triede zu sündlichem Frevel gegen Sitte und Recht hingerissen zu werden.

Leidet ist der Rath des Paulus, von dessen Bedeutung so eben die Rede gewesen ist, in der bald darauf folgenden Zeit gemißbeutet worden. Wie wenig der Apostel selbst solchen Mißbrauch seiner Lehren gebilligt haben würde, sieht man aus der Art und Weise, wie er sich bei einer Beranlassung benahm, welche 1. Tim. 5, 12. 13. 14. 15. berührt wird. Mehrere junge Wittwen hatten, vielleicht schon burch den Rath des Apostels bewogen, oder um die Unterstützung der Gemeinde zu genießen, das Bersprechen geleistet, im Wittwen= kande zu bleiben. Aus der Zahl solcher öffentlich zu versor= genden Wittwen scheint man schon im apostolischen Zeitalter vorzugsweise die weiblichen Diaconen (Diaconissinnen) und weiblichen Aeltesten (Presbyterissen) ausgewählt zu haben, welche in mancherlei Fällen die Geschäfte der männlichen Dia= conen z. B. bei dem Taufen der Weiber, bei den Liebesmah= len, auch wohl bei Verpflegung der Kranken u. dgl. zu besorgen hatten. Mehrere dieser jungen Wittwen bekomen nun wieder Luft, sich zu verehelichen: da sie dieß aber noegen des geleisteten Wersprechens nicht thun konnten, versielen sie in ein ausschweisendes, faules, herumschweisendes Leben! Paulus verordnete deßhalb, daß sie, wenn sie Neigung und Gelegenheit dazu hätten, sich verheirathen, Kinder gebähren und erziehen, und durch treue Erfüllung der häuslichen Psichten die möglichen Vorwürse vermeiden und dadurch insbesondere auch verhüten möchten, damit nicht das Christenthum den Gegnern Gelegenheit gebe, von dem anstößigen Wandel ihrer Bekennerinnen Gründe zur Verunglimpfung herzunehmen.

## §. 3.

Die Che ber kirchlichen Personen im apostolischen Zeitalter. Cheliche Berhaltnisse ber Apostel.

Das apostolische Zeitalter weiß nichts davon, daß die ansgestellten kirchlichen Lehrer und Diener ehelos sein müßten. Bielmehr sind mehrere derselben erweislich verheirathet gewessen. Paulus zählt seinem Schüler Timotheus die sittlichen Eigenschaften auf, mit denen die kirchlichen Lehrer geziert sein sollen, und führt unter denselben auch an, daß sie eines Weibes Mann seien. "Ein wahres Wort: wer ein "Bischosamt sucht, der strebt nach einem edlen Geschäfte. "Ein Bischos" (im apostolischen Zeitalter und noch später gleichsbedeutend mit dem griechischen Worte Presbyter, woraus denn nachher Priester wurde) "muß deswegen tadellos sein, eines "Wehren tüchtig; kein Trunkenbold, nicht streitsüchtig (nicht assehren tüchtig; kein Trunkenbold, nicht streitsüchtig (nicht assehren kabsunger Habsucht ergeben), sondern sanst, friedliebend,

1

"seine Kinder im Gehorsam eigenen Hause gut vorstehe, den "wer seinem eigenen Hause nicht vorzustehen "weiß, wie kann er die Gemeinde Gottes resusieren?" (1. Tim. 3, 1 — 5.) "Die Diaconen seien "eines Weibes Männer, wohlvorstehend ihren Kindern "mid ihren Häusern." (1. Tim. 3, 12). In Titus schreibt Paulus (Tit. 1, 6). "Deswegen habe ich dich in Kreta zus "rückgelassen, damit du das, was noch sehlt, vollends in Ordmung brächtest, und in jeder Stadt Priester (Aelteste) ansetz "test, wie ich dir aufgetragen habe; wenn nämlich jemand "undescholtenen Ruses ist, eines Weibes Mann, der "gläubige Kinder hat ")." So bezeugen' uns denn auch die

<sup>\*)</sup> Betannt find die Erklärungen des mias yvvainds avio. An einen Gegensatz mit gleichzeitiger Polygamie und Concubinat ist durch= aus nicht zu benken. Rach Beinrich Planck (Bemerkungen über ben ersten Paulinischen Brief an den Timotheus. Göttingen, 1808. 8. 6. 171), 3. A. Lud. Wegscheider (die Pastoral=Briefe des Apostels Paulus. Ren übersetzt und erklärt. Göttingen, 1810. Ah. 1. 6, 105 — 107) und Andern macht Paulus die Foderung, daß die kirch= lichen Lehrer ihrer Frau treu anhängen, und sich keiner ehelichen Un= treue schuldig machen, und will, daß nur Manner, auf welche deße falls fein Berdacht falle, zu Bischöfen, Priestern und Diaconen er= wählt werden sollen. Gine Foderung, die an und für sich nothwens dig ist, aber um so mehr nothwendig war, einzeln aufgeführt zu wer= den, da Unzucht unter den ersten Christen sehr herrschte. Heydenreich (Denkschrift u. f. w. 2tes Stud der Bearbeitung der Pastoralbriefe. 6.6 — 12.) bemüht sich, die Ansicht, daß hier von der zweiten Che geredet werde, zu vertheidigen. Der Apostel hatte somit, weil es das nals und schon früher von vielen Bölkern für unanständig gehalten wurde, sich zum zweiten Male zu verheirathen, um nach tamaliger Denfart alles Anstößige zu vermeiben, geboten, daß Niemand zum Airchenvorsteher gewählt würde, der sich in der zweiten She befände. Mein Bendenreich legt auf die Zengnisse aus bem 2., 3. und 4. Jahr= underte zu viel Gewicht. Die schiefen Anflichten über Ehe und nas

Mach " heiligen Urkunden, daß Apostel verheirathet waren. ihnen und den Nachrichten der Kirchenväter begleiteten die & Gattinnen der Apostel dieselben auf ihren Bekehrungsreisen, : und unterstützten sie namentlich auch badarch, daß sie neube- % kehrte Frauen und Jungfrauen in die heiligen Lehren des Chri= : stenthums einweihten. Bei Matth. 8, 14. Marc. 1, 30. Luc. 8, 38. wird des Petrus Schwiegermutter genannt. Paulus sagt 1. Kor. 9, 5. 6: "Haben wir nicht das Recht "eine christliche Frau mit herumzuführen, wie die andern Apo=. "stel, die Brüder des Herrn und Kephas (Petrus). "allein und Barnabas das Recht nicht haben, die Handarbeit "zu unterlassen\*)?" Die ältesten Bäter reben von der Ver= ehelichung aller Upostel, ben einzigen Johannes ausgenommen. Ignatius schreibt im Briefe an die Gemeinde zu Philadelphia: "Ihr Männer, liebet eure Frauen als Mitdienerinen Gottes, "wie euer eigenes Selbst, wie die Gefährtinen des Lebens, "als treue Mütter der Kinder. Ihr Jungfrauen, habet Chri= "stus und seinen Vater vor Augen. Ich wünschte, daß ihr "so heilig lebtet, wie Elias, Josua der Sohn Nave, Melchi= "sebech, Jeremias, Johannes der Täufer, Evodius und Cle= "mens, welche sämmtlich in Keuschheit gestorben sind. Ich "spreche beswegen ben übrigen Heiligen ben Ruhm nicht ab,

mentlich über zweite Ehe bildeten sich damals ganz fanatisch aus, und nach ihnen erklärte man die Schriftstellen. Es gab aber doch auch kirchliche Lehrer, welche in der zweiten Ehe lebten. — Chrysostomus erklärt den Ausdruck von der Polygamie und Deuterogamie zugleich. S. Hendenreich S. 7. Not. 1. — Grundfalsche Erklärungen bleiben unerwähnt.

<sup>\*)</sup> Γυνή αδελφή == eine Gemahlin, welche eine Christin ist. S. Rosenmüller, Schol. in Nov. Test. t. l. p. 115. 116.

"bie im Chestande gelebt haben. Ich wünsche vielmehr, das "ich vor Gott würdig erfunden werde, in ihren Fußstapfen den "Eingang in sein Reich zu finden, wie Abraham, Isaak und "Jakob, Jesaias und andere Propheten, wie Petrus und Pau= "lus und die anderen Apostel, die verehelicht waren\*)." mens von Alexandrien sucht die Ketzer, welche die Ehe vers dammten, durch Hinweisung auf die Ehen der Apostel zu widerlegen: "Werden solche," sagt Clemens, "auch die Apo-"kel verabscheuen wollen? Petrus und Philippus erzeugten "in gesetzlicher Che Kinder. Philippus verheirathete sogar Auch Paulus trägt kein Bebenken in einem "seine Töchter. "Briefe seine Frau zu nennen, welche er aber nicht mit sich "herumführte, weil sie ihm keine Dienste leistete\*\*)." Un= dere geschichtliche Zeugnisse geben Tertullian, Drigenes, Eus sebius u. s. w. \*\*\*). Mit der feurigsten Rednerkraft spricht Chrys

<sup>\*)</sup> Ep. ad Philadelph. §. 4. Patres apostolici, ex ed. Cotelerii et Clerici, Amstelod. 1724. f. t. II. p. 77. S. Martyris Ignatii epistolae ed. M. Maestraeus. Paris 1608. 8. p. 124. Bgl. p. 96. 134. J. Boß hålt mit Recht diesen Brief größtentheils für untersschoben: Epistolae genuinae S. Ignatii M. Amstelod. 1646. 4. p. 171 — 189. Bgl. ed. Jacobi Usserii, Londini 1647. Oxoniae 1709. 4. 3af. Usser sucht unsere Stelle mit den übrigen Zeugnissen über die She der Apostel in Uebereinstimmung zu bringen, namentlich in Bezug auf die She des Paulus Dissertationes de Ignatii M. epistolis c. XVII. bei Cotelerius und Clericus t. II. p. 241 seq.

<sup>\*\*)</sup> Clemens Alex. Strom. lib. III. ed. J. Gotter Oxonii 1715. f. p. 535.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Licebat et Apostolis nubere, et uxores circumducere." Tertullian de exhortatione castitatis c. 8. (opp. ed. Joh. Sal. Semler vol. III. Halae 1770. 8. p. 122.) Die übrigen Zeugnisse des Degesips pus (Eus. III, 20. p. 109. ed. Read.), des Eusebius (III, 24. p. 118. III, 30. p. 124. III, 31. p. 125. 126. III, 32. p. 127. III, 39. p. 136), Drigenes (Comment. in epist. Pauli ad Romanos (12, 1.) lib. IX. op.

sostomus von der She der Apostel, indem er den Wahn derer au widerlegen strebt, welche erst bann Gott dienen zu können = vorgaben, wenn sie der Ehe entsagt haben würden. "Wenn "wir Viele fragen, warum lebst du nicht rechtschaffen, da "antworten sie, wie könnte ich es, so lange ich nicht der 1 "Frau, dem Kinderernähren und den Geschäften entsagt habe? "Doch warum nicht? Hindert dich die Che? Wisse, als "Helferin, nicht als Feindin ist dir die Frau beigesellt. Hatte micht der Prophet eine Frau? Er wohnte der Frau bei "und war doch ein Prophet. Hatte nicht auch Moses eine Frau?. Und gleichwohl spaltete er den Fels, verwandelte "die Luft, sprach mit Gott und wandte den Zorn des Jehova Hatte nicht auch Abraham feine Gattin? Und boch "war er der Vater der Völker und der Kirche. "nicht einen Sohn, den Lohn der Che? War er nicht Water "zugleich und Gottes Freund? Sahen wir nicht aus seinem "Saamen den Priester hervorgehen? Wie nun? Schadete

ed. de la Rue t. IV. Paris 1759. p. 644), Basilius, Theodoret, Nicephorus (H. E. II. 44.) u. s. w. über die Ehen der Apostel und ihre Rinder f. Patres apostolici, ex ed. Cotelerii, et Clerici t. II., p. 77. 78. n. 28. Dan. Chamieri Panstratia Catholica t. III. Genevae 1627. f. l. XVI. c. 12. p. 292 - 294. Suicer, Thesaur eccl. t. I. p. 729. s. v. γάμος lit. C. S. auch die Note bei Clem. Alex. p. 535. ed. cit. Einige von den spatern Rirchenvätern behaupten, daß außer dem 30= hannes auch Paulus unverehelicht gewesen sei. Ambros. ad. 2. Cor. 11, 2. "Omnes apostoli, exceptis Ioanne et Paulo, uxores habue-(Opp. t. IV. app. p. 235. ed. Venet. 1751. f.) Igi. Hieronymus 1, 1, adv. Jovinian. und ep. ad Ageruchism. — Solthe spätern Ungaben können nicht entscheiden. Die früheren Bater (f, oben) reben von der Che des Paulus. — Einige behaupten deshalb, Paulus habe nach dem Tode seiner Frau im Wittwerstande gelebt und hiervon sei 1. Kor. 7, 7. zu erklären. — Mit Gewißheit läßt fich über bes Pau= lus Che nichts behaupten.

"ich vor Gott würdig erfunden werde, in ihren Fußstapfen den "Eingang in sein Reich zu sinden, wie Abraham, Isaak und "Jakob, Zesaias und andere Propheten, wie Petrus und Pau"lus und die anderen Apostel, die verehelicht waren\*)." Elemens von Alexandrien sucht die Ketzer, welche die She verdammten, durch Hinweisung auf die Ehen der Apostel zu
widerlegen: "Werden solche," sagt Clemens, "auch die Apo"kel verabscheuen wollen? Petrus und Philippus erzeugten
"in gesetzlicher Ehe Kinder. Philippus verheirathete sogar
"seine Töchter. Auch Paulus trägt kein Bedenken in einem
"Briese seine Frau zu nennen, welche er aber nicht mit sich
"herumführte, weil sie ihm keine Dienste leistete\*")." Andere zeschichtliche Zeugnisse geben Tertullian, Origenes, Eusebius u.s. w. \*\*\*). Mit der seurigsten Rednerkraft spricht Chry-

<sup>\*)</sup> Ep. ad Philadelph. §. 4. Patres apostolici, ex ed. Cotelerii et Clerici, Amstelod. 1724. f. t. II. p. 77. S. Martyris Ignatii epistolae ed. M. Maestraeus. Paris 1608. 8. p. 124. Bgl. p. 96. 134. J. Boß hålt mit Recht diesen Brief größtentheils für untersschoben: Epistolae genuinae S. Ignatii M. Amstelod. 1646. 4. p. 171—189. Bgl. ed. Jacobi Usserii, Londini 1647. Oxoniae 1709. 4. 3at. Uffer sucht unsere Stelle mit den übrigen Zeugnissen über die Ehe der Apostel in Uebereinstimmung zu bringen, namentlich in Bezug auf die Ehe des Paulus. Dissertationes de Ignatii M. epistolis c. XVII. del Cotelerius und Clericus t. II. p. 241 seq.

<sup>\*\*)</sup> Clemens Alex. Strom. lib. III. ed. J. Gotter Oxonii 1715. f. p. 535.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Licebat et Apostolis nubere, et uxores circumducere." Tertulian de exhortatione castitatis c. 8. (opp. ed. Joh. Sal. Semler vol. III. Hasae 1770. 8. p. 122.) Die übrigen Zeugnisse bes Degesips pus (Eus. III, 20. p. 109. ed. Read.), des Eusebius (III, 24. p. 118. III, 30. p. 124. III, 31. p. 125. 126. III, 32. p. 127. III, 39. p. 136), Origenes (Comment. in epist. Pauli ad Romanos (12, 1.) lib. IX. op.

"Zöchter? Was that Christus! Zwar von einer, Jungfrau "geboren, ging er voch zur Hochzeit, brachte sein Geschenl "dar, verwandelte Wasser in Wein und ehrte die She. Verabiuschene daher nicht die She, aber hasse Hurerei; auf meine "Gesahr verspreche ich dir die Seligkeit, auch wenn du eine "Frau hast")."

<sup>\*)</sup> Homilia IV. in Isaiam. op. ed. Montfauconii. Paris. 1731. 1 t, VI. p. 123, Bgl. Hom. XXIX. in ep. ad Rom. t. IX. p. 747.

## Zweiter Zeitraum.

(Vom Jahre 90 — 324.)

§. 4.

1.1

Sittenlehre der Haretiker. Ihre Ansichten von der Che.

Bas Paulus aus dem Treiben seiner Zeit nur zu richtig wiergesehen hatte, daß in der Folge der Glaube der Christen duch theosophische Speculationen würde gefährdet werden (Apostelgesch. 20, 29 u. s.w.), trat sehr bald ein. Die schon in den paulinischen Briefen und im Evangelium des Johannes liegenden Keime einer christischen Gnosis entfalteten sich im= mer mehr und erwuchsen schnell zu weit ausgesponnenen gnostissen Systemen, deren Elemente alt=orientalische, besonders parsische Religionsschsteme, jüdische Theologie und platonische Philosophie sind. Mit ihnen wurde das Christenthum in Verzbindung gebracht, und das Erzeugniß hievon waren vielsache, est wunderliche, aber mitunter auch höchst sinnvolle Lehrges Vinde über Gott, Weltschöpfung, die Person Christi u. s.w.\*).

<sup>\*)</sup> S. Aug. Neander, genetische Entwickelung der vornehmsten wostischen Systeme. Berlin 1818. 8. Dess. allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Bd. 1. Abth. 2. Hamburg 1826. 8. S. 627—859. Gieseler, L. B. d. K. G. B. 1. S. 118, wach die übrige Literatur nachzusehen ist. Schmidt, H. B. d. ch. K. Th. 1. S. 224 f. Locherer, Gesch. d. chr. Rel. u. K. Th. 3. S. 12

Je nachbem nun das eine ober das andere der genannten C mente vorherrschte, mußte die Gnosis ein eigenthümliches C In den ägyptischen Systemen gewann präge erhalten. griechische Philosophie, der Platonismus, in den sprischen orientalische Anschauung die Oberhand. Wichtig für die E tenlehre wurden besonders die verschiedenen Ansichten über ! Ursprung des Uebels, der schon längst die Aufgabe menschlie Speculationen gewesen war. Als Einleitung zu unserer D stellung mag Folgendes genügen. Man hielt die Materie, man als ewig annahm, für die Quelle des Bösen und ließ Weltschöpfung burch ein unvollkommenes Wesen, miurgos, bewirken. Der Leib des Menschen ist der Sitz Bösen, und der Herrschaft der Materie und des Demiurs unterworfen. Das Heil bes menschlichen Geistes (aveup besteht darin, daß er sich von den Fesseln der Materie und Demiurgos losmache und zu dem höchsten Gott zurückkel Es konnte für die Sittenlehre nicht gleichgültig sein, in welch Verhältnisse man bem Demiurgos eine Hinneigung zum Bi zuschrieb, oder wie mächtig man die Hyle (Materie) sich bad Die, welche nicht gerade den Weltschöpfer in eine feindliche St lung gegen den höchsten Gott brachten, hatten am wenigsten L antassung, einem menschenfeindlichen Welthasse Raum zu geb So lehrten in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts Gnostiker Basilides und sein Sohn, Isidor, daß der Mer sich von dem Fremdartigen, das sich seiner ursprünglichen 9

<sup>— 146. 171 — 184.</sup> Carl. Friedr. Stäudlin, Gesch. der Sittenle Icsu. Bd. 2. Göttingen 1802. S. 448 — 504. Mart. Leber. Wette, cristliche Sittenlehre. Th. 2. Allgemeine Geschichte der chi lichen Sittenlehre. 1. Hälfte. Berlin 1819. 8. S. 256 — 270.

tur beigemischt habe und dieselbe hemme und trübe, losmachen musse. Nach biesem Grundsatze und seinen anderweitigen Reinungen über die Materie hätte seine Sittenlehre eine über= tiebene, einseitige, ascetische Richtung nehmen mussen. bie Anerkennung einer Berbindung und Durchdringung zwi= ihm der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die Anerkennung be Göttlichen, als siegreichen Bildungsprincips für bie ganze Schöpfung hielt das Gegengewicht. Basilides betrachtet da= in die Ehe als einen heiligen, mit dem Wesen der driftlichen Bolltommenheit keineswegs streitenden Stand, erkennt in ihr unter gewissen Umständen ein Verwahrungsmittel gegen sund= baste Triebe, und läßt die Chelosigkeit nur unter gewissen Umftänden gelten, als ein Mittel, um weniger abgezogen durch itbische Sorgen, sich mit dem Göttlichen beschäftigen zu können \*). Mit der Gnosis des Basilides war die des Valen= times und seiner Schüler verwandt. Diejenigen Gnostiker, welche den Weltschöpfer als ein gegen den höchsten Gott und bessen Weltordnung durchaus feindseliges Wesen sich bachten, mußten zu einer mit bem Geiste des Christenthums streitenden Beltverachtung geführt werden. Diese äußerte sich auf pocierlei Weise: Die Edleren ergaben sich einer übertriebe= und strengen Ascetit, und vermieben ängstlich jebe Bethrung mit der Welt, auf die doch der Christ nach den Foberungen ber Vernunft und ben klaren Unweisungen seines er= habenen Meisters bilbend zu wirken bestimmt ist. Unreine, m wilder Schwärmerei geneigte, von ungezügelter Leiden= schaft beherrschte Menschen wurden dagegen zu einer frechen

<sup>\*)</sup> Clem. Alex. Strom, lib. III,

Berhöhnung aller Sittengesetze geführt. So hat die Lehre Saturnin's, der unter dem Kaiser Hadrian zu Antiochia lebte, eine strenge Ascetif. Seiner Ansicht nach muß man, um sich aller Berührungen mit dem bosen Princip zu entziehen, ber Che und des Fleischessens sich enthalten. Ehe und Kinder= erzeugung sind ihm Werke bes Satans\*). Doch muthmask daß diese Ascese nur für die höher Geweihten der Secte, nicht für alle Mitglieder in ihrer ganzen Strenge habe Tatian, ein Schüler Justin's, der Plato's gelten sollen. Lehre von der Materie ganz aufnahm, hatte eine schwärmeris sche ascetische Nichtung. Er schrieb ein Buch über die christ= liche Vollkommenheit nach dem Muster Christi (negt rou xarà τόν σωτήρα καταρτισμού), in welchem er Christus als das Ideal des ehelosen und enthaltsamen Lebens darstellt. Die seiner Ansicht ungunstigsten Bibelstellen weiß er durch Verdres hung seinem Zweck anzupassen. Mit Beziehung auf 1. Kor. 7, 5 behauptet er, daß Paulus Che und Unzucht einander gleich setze, beibes einen Satansdienst nenne. "Paulus er= "laubt," schreibt er, "in jener Stelle nur zum Schein, er "schreckt zurück von dem, was er erlaubt, indem er sagt, daß "diejenigen, welche seiner Erlaubniß folgen, zweien Herren "dienen würden; durch die gemeinschaftliche Enthaltung im "Gebet würden sie Gott, durch das Gegentheil der Unkeusch= "heit, der Unzucht und dem Satan dienen \*\*\*)." Solcher Ver= theidiger der Enthaltsamkeit gab es mehrere Gattungen, welche man gewöhnlich unter Tatian's Anhänger rechnet, die aber mit

<sup>\*)</sup> Irenaeus adv. haer. 1, 24. Epiphan. haer. 23.

<sup>\*\*)</sup> Clem. Alex. III. 12. Iren. 1, 28. Euseb. IV, 29.

hm in keinem unmittelbaren Zusammenhange standen. sthrten verschiedene Namen: Enkratiten, έγκρατίται, άποτάκτικοι, ύδροπαρασάται, Aquarii. Un der Spige einer sichen Partei stand Julius Cassianus, welcher Entäußerung von der Materie predigte und in seinem Buche de continentia vel castitate (περί έγχρατείας ή περί εύνουχίας) bie Che für Unzucht erklärte\*). Un der Spitze einer andern Entratiten = Partei stand Severus, und von ihm hießen die Anhänger dieser Partei Severianer. — Diese Enkratiten, die sich bis über das vierte Jahrhundert hinaus erhielten, mie= den den Beischlaf, aßen kein Fleisch, verwarfen die paulini= schen Briefe und erklärten bas alte Testament allegorisch \*\*). Zu den Enkratiten gehörten wohl auch die in der Gegend von Hippo in Ufrika lebenden Abeloniten, die sich durchaus des Beischlafs enthielten. Um die Vorschrift des Apostels Paulus (1. Kor. 7, 29), daß diejenigen, die Weiber haben, seien, als hätten sie keine, buchstäblich zu erfüllen, wählten Manns= personen ein Mädchen, Weibspersonen aber einen Knaben zu ihrer beständigen Gesellschaft, um auf diese Art in Verbindung mit dem anderen Geschlechte, und doch außer der Che zu le= Marcion, aus einem Heiben ein Christ geworden, begann alsbald in strenger Enthaltsamkeit als auxyths zu Seine Genossen redete er nur an: συμμισούμενοι καί leben. Er bildete συνταλαίπωροι (Mitgehaßte und Mitleidende). sich ein eigenes gnostisches System. Die Christen sollen schon

<sup>\*)</sup> Clem. Al. III, 13.

<sup>.\*\*)</sup> Iren. 1, 28. Euseb. 4, 29.

<sup>\*\*\*,</sup> Augustin adv. haer. 87.

auf Erden ein himmlisches, aller Verunreinigung durch Materie enthobenes Leben sühren. Daher foberte er von s nen Anhängern Enthaltung von der Che, Vermeidung al irdischen Vergnügungen, und Beschränkung auf wenige e fache Nahrungsmittel. Wer ein solches Leben zu führen ni im Stande war, mußte in der Klasse der Katechumenen bl ben, und konnte nicht zur Taufe zugelassen werden !). verbot daher nicht nur die Ehen, sondern drang auch auf Er nung der schon bestehenden, oder verlangte wenigstens als A dingung der Zulassung zur Taufe und zum Abendmahl e eidliche Entsagung auf die Ausübung der ehelichen Rechte\* Seine Anhänger waren weit verbrejtet und theilten sich in m rere Zweige. Noch im vierten Jahrhunderte hatten sie un besonderen Bischöfen eigene Kirchen. um 260 — 2 suchte Mani tas gnostische Christenthum mit der Zend-Le ber Magusäer in Persien zu vereinigen, und gründete e eigene sehr ausgebreitete Secte. Er nahm zwei ewig ne einander bestehende und sich bekämpfende Reiche an, das R bes Lichts, beherrscht von Gott, das Reich der Finsterniß, herrscht von dem Dämon oder der Hyle. In jedem Mense wohnt außer der Lichtseele auch eine bose Seele. schen Aufgabe ist, der Lichtseele die Herrschaft über die 1

<sup>, \*)</sup> Clem. Strom. 3, 3. Tertull. adv. Marc. 1, 29. 4, 4. 9. 34

<sup>\*\*) &</sup>quot;Quomodo tu nuptias dirimis, nec conjungens marem et se sonam, nec alibi conjunctos ad sacramentum baptismatis et euol "stiae admittens, nisi inter se conjuraverint, adversus fructum nup "rum, ut adversus ipsum creatorem. — Erubesce, non conjung "quos tuus quoque Christus conjunxit, Erubesce etiam disjungens, "eo merito, quo disjungi voluit et tuus Christus." Tortull, adv. 4, 34. op. ed. Semier 1. p. 326. 327.

2

P

¢

ħ

þ

y

Beele zu verschaffen, sie dadurch von den Fesseln des bosen Princips zu befreien und ihr den Weg zur Rückkehr ins Licht= wich zu bahnen. Durch die höchste Enthaltsamkeit sollte die mte Seele die bose überwinden. Theils aber nach der in den wimtalischen Religionssystemen gegründeten Unterscheidung michen einer eroterischen und esoterischen Lehre, theils weil kiestrenge Beobachtung ber gefoderten Enthaltsamkeit schon in er ersten Generation der Partei ein Ende gemacht haben wirde, theilt er seine Bekenner in zwei Klassen. Die Go= wiler ober die Priester (redesor, , electi, perfecti), die in die ganze Lehre eingeweiht waren, auch die Kenntniß aller Symbole erhielten, sollten in Chelosigkeit beharrend ein streng okutsches, ganz contemplatives Leben führen und aller star= ka Getränke, namentlich des Weins, der ein Product des bisen Gundwesens sei, so wie aller aus dem Thierreich kom= menden Speisen sich enthalten. Eine heilige Unschuld, welche uichts Lebendiges verletzt, eine religiöse Chrfurcht, vor dem burch die ganze Natur verbreiteten göttlichen Leben sollte sie auszeichnen; sie sollten daher nicht nur kein Thier tödten oder verwunden, sondern auch nicht einmal Kräuter ausreißen, der Obst und Blumen pflücken. Mit allem, was sie zu ihrem Lebensunterhalte bedurften, sollten sie von den Audi= wen versorgt und wie Wesen höherer Art verehrt werben. Aus diesen Priestern wurden die Worsteher ber ganzen Reli= Die Eroteriker ober die Unvoll= gionsgesellschaft gewählt. commenen (auditores, κατηχούμενοι) wurden nicht in das Innere der in symbolisch=mythischer Einkleidung vorgetragenen Lehre eingeführt, und waren von der Beobachtung der drü-

1.

dendsten Gesetze befreit. Ihnen war die Che, mäßiger Genuß des Fleisches und der Besitz eines Eigenthums nicht versagt.

Bu den Gnostikern der zweiten Art, die durch ihre thers sophischen Ansichten zu Aufhebung aller sittlichen Ordnung geführt wurden, gehörte Karpokrates, der wahrscheinlich unter der Regierung des Kaisers Hadrian zu Alexandrien lebte." Sein Religions=System wurde weiter ausgebildet von-seinem großen Anlagen versehenen Sohne Epiphanes, dem man, er in einem Alter von 17 Jahren gestorben war, in Kephasi lonia zu Same einen Tempel, ein Museum und Altäre errich tete und fast göttliche Verehrung bezeugte. Nach der Lehre des Karpokrates kann die Befriedigung des Naturtriebes nie unerlaubt sein, und die Weiber sind von der Natur jum ge= meinschaftlichen Genusse bestimmt. Allen Lüsten sich hingeben, ohne in Leidenschaft zu gerathen, heiße den Weltgeistern Trot bieten, welche als Herrscher über die einzelnen Theile ber Erde alle politischen, moralischen und religiösen Ordnungen gebildet haben, und die von dem Einen höchsten Urwesen ausgeflossenen demselben verwandten Seelen, welche zur Körperwelt herabgesunken und in dem Leibe eingekerkert sind, unter ihrer Botmäßigkeit zu erhalten suchen, indem sie eine freie Erhebung derselben zu ihrem Urquell verhindern, und so nach dem Ende dieses Lebens die Einkerkerung in einen neuen Leib herbeiführen. Epiphanes schrieb ein Buch rezi dixaisoving, worin er den Satz ausführt: die ganze Natur offenbare das Streben nach Einheit und Gemeinschaft. Die Gesetze ber Menschen, welche diesem Naturgesetze zuwider seien, und doch die von dem Schöpfer der menschlichen Natur eingepflanzten Begierden nicht besiegen könnten, hätten erst die Gunde her=

I

R

a

1

til

B

Ŀ

vorgebracht. Wer die sittliche Ordnung beobachte, bleibe der henschaft der Weltgeister unterworfen, und könne sich nach dem Tode nicht aus dem Kreislaufe der Metempsychose erheben. Elemens von Alexandrien erzählt, daß die Karpokratianer bei im nächtlichen Zusammenkünften nach Auslöschung der Lich= trünzucht trieben \*) Unter Valenkin's Anhängern führten Emige ein sehr freies Leben, während Andere Abkötung übten. Marcus, ein Anhänger Valentin's, erfand geheim= nisvolle Ceremonien, weihte in seine Mysterien vorzüglich Beiber ein, und brauchte, wie aus Irenaus hervorzugehen scheint, die Balentinischen Behauptungen von den männlichen und weiblichen Aeonenzeugungen, die er schmutzig versinnlichte, um bei seinen Schülerinnen die Reste der weiblichen Scham= 'hastigkeit zu ertöbten \*\*). Eben so zügellose Ausschweifungen begiengen die Antitakten, beren Grundsatz war, sich dem Demiurgos, dem Urheber des Bösen und Mangelhaften, der das Unfraut in die Werke des guten Baters gestreut habe, entgegen zu stellen. Die Prodicianer, von ihrem Lehrer Proditus so genannt, behaupteten, sie seien Sohne des hoch= sten Gottes, ein königliches Geschlecht, das an kein Gesetz gebunden sei \*\*\*). Die Nikolaiten befolgten den Gründsat, man besiege die Lüste, indem man sich ihnen hingebe ohne sich burch sie in Leidenschaft versetzen zu lassen. Man musse das Fleisch mißbrauchen und es durch sich selbst vernichten, indem

<sup>\*)</sup> Clem. Alex. 3, 2. Iren. 1, 15. 2, 31. Euseb. 4, 7. Epiphan. haer. 24. 27.

<sup>\*\*)</sup> Iren. adv. h. 1, 13 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Cleni. Al. 3, 4. 7, 7.

man demselben seine Verachtung bezeuge \*). Eben fo zügellog lebten die Abamianer \*\*). Die Simonianer waren theils strenge: Usceten, theils wilde Berhöhner des Sittengesetzes. Unzucht dieser Häretiker wird von den Schriftstellern der orthez. doren Kirche auf das scheußlichste geschildert. So sollen die-Adamiten einen Tempel gehabt haben, den sie das Paradies. Vor ihm soll ein bedeckter Gang gewesen sein, we die Glaubensgenossen beiderlei Geschlechtes sich entkleideten und bann nackt in die Versammlung traten. Nach Auslöschung ber Lichter sollen sie in den Versammlungen sich vermischt und bas eine mystische Vereinigung genannt haben. Aber auch von denen, welche strenge Enthaltsamkeit von der Che sich als Gesetz vorschrieben, erzählen die Orthodoren, daß sie gräuliche Unzucht übten. So sollen die Manichäer die Schwangerschaft verhindert und Onanie getrieben haben \*\*\*).

Sanz unabhängig von gnostischen Philosophemen bilbete sich die Partei des Montanus, ohne die bereits ziemlich sirirte Kirchenorthodorie zu verlassen. Montanus trat etwa in der Mitte des zweiten Jahrhunderts in Phrygien auf, und erklärte, daß sich ihm der Paraklet mitgetheilt habe und er berusen seiz die sittlichen Vorschriften Christi und der Apostel zu vervollstänzbigen. Er sand bald Anhänger, vorzüglich zwei Weiber, die ebenfalls vom Paraklet begeistert wurden. Wie Montanus bezhauptete, so hatten Christus und die Apostel der Schwäche der menschlichen Natur zu viel nachgesehen. Er vermehrte und

<sup>\*)</sup> Clem. Al. 3, 4. 2, 20.

<sup>\*\*)</sup> Epiphan. haer. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Augustin de utilit. cred. c. 1. de morib. Cath. et Manich. 1, 1. 2, 20. Disp. 1. cont. Fortun. Hieronym. ep. 18. ad. Eustoch.

schärfte daher die Fasten, legte großen Werth auf die Verach= tung alles Irdischen, und insbesondere auf die Ehelosigkeit, verbot die zweite Che gänzlich, und hielt alle Kleiderpracht, Me Bergnügungen, alle Beschäftigungen mit den Wissenschaf= schaften für unerlaubt. Zugleich verkündete er das Weltende und das taufendjährige Reich als nahe bevorstehend, wobei er der seinen Wohnorte Pepuza in Phrygien mit gefälliger Gelbstsucht zum neuen Jerusalem bestimmte. **Spodmüthig** manten seine Anhänger sich selbst Geistige (weupariw, spirituales), die übrigen Christen aber Sinnliche (psychici \*). Diese Ansichten gewannen weit hin im Drient und Daident Anhänger, welche unter verschiedenen Namen in verschiedene Parteien sich theilten. Einige berfelben gaben sich eine eigenthümliche Kirchenverfassung und erhielten sich bis ins fünfte Jahrhundert. Aus der bisherigen Darstellung ift hinreichend klar geworden, wie eine dem ächten Christenthum völlig fremde Dogmatik zu den entgegengesetztesten Verittungen in Beziehung auf sittliche Grundsätze geführt habe, und wie doch diese entgegengesetzten Irrthumer in einer Verschung des ehelichen Lebens nicht selten zusammentrafen. Ms ein recht in die Augen fallender Beweis, welcher Aus= schweifungen eine Uscese fähig sei, welche in Widernatürlich= kiten sich gefällt, mag noch zum Beschlusse angeführt werden, das die Balester, eine dem Drient angehörige gnostische Sects des dritten Jahrhunderts, theils durch verkehrte gnostische Un= sichten, theils durch eine misverstandene Bibelstelle (Matth. 19, 13.) zur Verstümmelung ihrer Geschlechtstheile verleiten

<sup>&</sup>quot;) Euseb. V, 3. Epiphan. adv. h. 48. Die porzüglichste Quelle in Tertullian's Schriften.

ließen. Sie verboten Jedem den Genuß des Fleisches so lang bis er sich der Entmannung unterworfen hatte. Wer die erbuldet (wobei auch wohl Gewalt wirksam war), und dadun den Verführungen der Wollust entzogen war, der hatte Erlau niß zu essen, was ihm gelüstete. Die Valesier giengen ihrer Raserei so weit, daß sie an Fremden, welche sie in ih Häuser gelockt und gesesselt hatten, die Verstümmelung vinahmen \*).

## §. 5.

Schädliche Einwirkungen auf die Sittenlehre b katholischen Kirche. Ansichten über Che.

Die Ansichten ber Häretiker, welche zahlreiche Anhäng in allen Provinzen bes römischen Reiches hatten, übten obie orthodore Partei nur zu vielen Einfluß. Verwarf mauch ihre Dogmatik, so blieben boch ihre Grundsätze über E und Shelosigkeit nicht ohne Beifall. Auch in der katholisch Kirche gab man sich häusig dem Glauben hin, daß der Lunter besonderem Einflusse des Satans und der bösen Geisstehe, von denen er als Mittel zur Versührung der Mensch gebraucht werde. Man behauptete: da des Menschen vinehmste Bestimmung dahin gehe, dem Geiste die Oberheschaft über die Materie und den Leib zu verschaffen; so müman, um den Einsluß der Materie auf den Menschen zu schn chen, dem Leibe durch Entbehrungen und Peinigungen Abbri

<sup>\*)</sup> Augustin. de haeresibus c. 37. op. ed. Bened. Paris 1694 t. VIII. p. 11. Epiphan, haer. LVIII. p. 489 sq. Ioan. Damasc de haeresibus c. 58. in Cotelerii Monum. Eccl. gr. Paris 1677. t. 1. p. 295.

nge

Diefe

urd

i He

in

hre

Ot:

Wer recht tapfer burch solche Ascese gegen ben Satan timpfte, den hielt man für dollkommener und heiliger als Indere und pries von ihm, daß er eine eigene Gabe von Gott Solche orthodore Welthasser aßen kein Fleisch, weil ft für einen Röder bes Satans hielten, und lebten ehelos, imm sie die Che als böse verabscheuten. Das Unwesen griff psehr um sich, daß die Bischöfe, welche bergleichen Ansichten stiher gefördert hatten, Berordnungen bagegen erlassen muß= tm \*). Vorzüglich hatte ber Montanismus in ber orientali= schen und occidentalischen Kirche, unter Lehrern und Laien, vor allem in Afrika Anhänger. Biktor, Bischof von Rom, war bereits im Begriff mit den Montanisten in Kirchengemein= schaft zu treten, als Prareas, ein Confessor aus Asien, um 192 nach Rom kam, und ben Montanismus bestritt. Das= selbe that der römische Presbyter Cajus zur Zeit des Zephyrinus Hiedurch ward noch zur rechten Zeit be= (197 - 217).wirkt, daß alle kirchliche Gemeinschaft mit den Montanisten abgebrochen wurde. War nun aber auch im Auslande, wie einige Jahre früher im Driente, ber Montanismus dem Namen nach in seinen Grundansichten verworfen; so blieb boch die montanistische Lehre über Fasten, She und Chelosigkeit u. bgl. in fortbauerndem Ansehen.

Betrachten wir nun die Art und Weise, wie die Ascetik bei ber katholischen Partei sich ausbildete, etwas genauer \*\*).

<sup>7</sup> Theolog. D. Schrift. Tübingen 1821. 8. H. 3. S. 429.

<sup>\*\*)</sup> Weitläuftig handelt darüber Locherer Th. 3. S. 266 — 287. 456 — 473. Ropfo, christliche Religions = und Kirchengeschichte Th. 3. Prag. 1791. S. 532 — 564. Aug. Reander, allgemeine Gesch. 1. B. 2. Abth. Hamburg 1826. S. 468. Carl Friedr. Stäudlin,

Eigentlich finden wir nur die Grundfätze weiter ausgebildet. welche bereits im apostolischen Zeitalter vorhanden waren Schon von Natur liegt in gewissen Menschen ein Drang, fich eine höhere Vollkommenheit, sie mag nun eine wahre, ober eine eingebildete seyn, durch außergewöhnliche Mittel zu en Es giebt Menschen, welche eine strengere Ascese at ein für ihre besondere Natur, oder für ihre besonderen Berehältnisse vorzugsweise geeignetes Mittel zur Beförderung bet. Ausbreitung des Reiches Gottes betrachten. Wenn bieses bet Fall ist, so ist eine solche Ustese löblich. Das Ziel, nach bent! wir als Menschen und Christen ringen sollen, ist uns beutlich genug bezeichnet. Jeder mag frei den Weg wandeln, bet nach seiner besondern Ueberzeugung ihm am sichersten ans Ziel zu führen scheint. Nur muß man nicht seine Anficht auch Andern aufzwingen wollen, die vielleicht nicht so geeigenschafs tet sind, und ihr Ziel eben so redlich, wenn auch auf anderem Wege, verfolgen: besonders aber darf man nicht den Zweck übet dem Mittel vergessen, und das Verdienst in dem opus operatum suchen, indem sonst gar bald eine äußerliche Scheinheiligkeit an die Stelle wahrer innerer Herzensfrömmig-

Seschichte der Sittenlehre Jesu. Bd. 2. Söttingen 1802. 8. S. 502 f. de Wette, christliche Sittenlehre Ah. 2. H.1. S. 184. 193. S. auch E. Gibbon, Geschichte des Verfalls und Untergangs des Römischen Reiches. Deutsche Uebers. Leipzig 1805. 8. 3. Ah. S. 142 fg. In Schilderung des religiösen Lebens der ersten Christen ist Neander, von seiner religiösen Individualität geleitet, in die Fußstapsen Wilh. Cave's (primitive christianity or the religion of the ancient christians in the first ages of the gospel. Lond. 1689 (deutsch von Frauendorf Leipz. 1694. 1723. 8.) und Gottst. Arnold's (Erste Liebe d. i. mahre Abbildung der ersten Christian i. w. Franks. 1696 f. Leipzig 1732. 4.) getreten.

Auch ist es nie zu billigen, wenn jemand in selbstsichtigem Hasse der Welt sich entziehen will: benn bilbend einzuwirken auf ben Kreis, in den er gestellt ist, ist ein Beruf, ben niemand, bem Gott die Kraft dazu gegeben hat, sich zu entziehen das Recht hat. Diesen Beruf zu erfüllen, ist unter ellen Arten der Selbstverläugnung und Aufopferung die ebelste Daß in ber Zeit, von ber wir sprechen, mb verdienstvollste. bes Christenthum Männer aufzuweisen hatte, welche diesen Bernf vollständig erkannten und übten, ift zu erwarten. war aber auch wieber natürlich, daß die ethebende Lehre des Chistenthums von der Weltverläugnung, welche zwischen schnöbem Weltsinne und frecher Weltverachtung die rechte Mitte halt, in ernsten Seelen ein übermäßiges Streben nach Weltentäußerung erregte. Bei Mehreren, die sich aus Sehn= sucht nach Heiligkeit bem Christenthume zuwandten, und bei ber Taufe bem heidnischen Gunden = (Satans = ) Dienste ents fagten, gieng oft bas Verlangen nach innerer Heiligkeit, ber Biberwille gegen die finnlichen Begierden und die Verachtung alles Irbischen so weit, daß sie ihr Vermögen, ober doch einen großen Theil desselben ber Gemeinde ober ben Armen schenkten, allen irbischen Bergnügungen entsagten, unverhei= mthet blieben und fasteten, um ungestörter und ber Familiens forgen entbunden, dem Gebet, Lesung der heiligen Schrift und heiligen Betrachtungen obzuliegen. Solche Christen, welche in ber Mitte ber Gemeinde ein stilles zurückgezogenes Leben führten, von ihrer Handearbeit sich nährten, und mit der dürftigsten Kost zufrieden waren, nannte man die Enthalt= samen, die der dristlichen Vollkommenheit eifrig Nachstreben= m — continentes, ἀσκηταί, σπουδαίοι, έκλεκτοί,

Philosophen \*). Gewiß war von einer Ascese, welche in diesen Schranken blieb, kein Nachtheil für die Sittlichkeit zu befürchten. Aber es fanden sich auch ascetische Schwärmer benen die einfache von Jesu und den Aposteln verkundete, für alle Zeiten und Völker, für alle und jede Stände der Mens schen berechnete Sittenlehre, wie es bei einer Religion sein mußte, welche von Gott dazu bestimmt war, Weltreligion zu werden, nicht genügen wollte. Diese strebten nach außers gewöhnlicher Vollkommenheit, und glaubten diese nicht besses erreichen zu können, als wenn sie ganz besondere selbstgewählte Uebungen sich auflegten. So bildete sich ein eigentlicher Asces tenstand, der aber bald die Entwickelung eines thörichten Eigen= dünkels fürchten ließ; um so mehr als das gemeine Bolk geneigt war, eine übertriebene Achtung für Männer zu beweisen, die diesem Stande angehörten. So kam es denn auch wirklich. In eitler Werthschätzung einer unfruchtbaren Werkheiligkeit hielt man sich für besser und heiliger als die übrigen Menschen und schrieb sich eine eigene Gabe Gottes zu. Die Einbildung von der Berdienstlichkeit einer solchen Handlungsweise, die Chre und der Einfluß, die man sich gewann, auch hie und da die Hosse nung, auf solche Weise ohne Mühe reichlichen Unterhalt durchdie Verehrung der Gemeinde zu erhalten, reizten übrigens. sehr Viele zur ascetischen Lebensweise. Auch fehlte es nicht an Mustern zur Nachahmung: benn schon unter Heiben und Juden gab es Asceten, und manche von ihnen traten zum Christenthume über, wo sie alsbann ihre vorige Lebensweise

<sup>\*)</sup> S. Rooko Th. 3. S. 536. Neander's Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Christenthums und des christlichen Lebens. Bd. 1-Berlin 1823. 8. II. S. 90 f.

beibehielten. Ohnehin herrschte im Drient und in Acgypten von jeher ein Hang, sich in sein Inneres zu versenken, und in ununterbrochener Ruhe und Geschäftslosigkeit, unter Fasten md Abtödtungen des Fleisches sich religiösen Betrachtungen singugeben: ein Hang, den man als die Folge einer durch die bite des Himmelsstrichs erzeugten Scheu vor einem vielseitig **h**ätigen Leben betrachten kann. Außerdem muß in Unschlag sekracht werden, daß unter den Verfolgungen, in denen die Christen so bewunderungswürdige Beweise hoher Glaubens= kast ablegten, eine schwärmerische Verachtung Leiben und eine bis zur pflichtwidrigen Aufopferung des Wens getriebene Gleichgültigkeit gegen den Tod sich ent= widelte: so daß wir die Christen schaarenweise ihren Verfolgern sich überliefern und auf alle mögliche Weise den Tod erzwingen schen \*): so daß die Besonnenen einem solchen dem ausbrücks lichen Befehl des Heilandes (Matth. 10, 23) widersprechen= ben Fanatismus ernstlich entgegentreten mußten \*\*). Die hohe Uhung, deren diejenigen genossen, die in den Verfolgungen litten, trug ausnehmend viel dazu bei. Die Bekenner hatten n den Gemeindeangelegenheiten eine gewichtige Stimme, und Mingten sehr häufig zu Kirchenämtern. Der Tod des Mär= hms galt für das höchste Glück. Gleich der Taufe tilgte

<sup>&</sup>quot;) Tertull. ad Scapulam c. 5. "Arrius Antoninus (zur Beit nordians) in Asia cum persequeretur instanter, omnes Illius neivitatis Christiani ante tribunalia ejus se manufacta obtulerunt, neum ille paucis duci jussit, reliquis ait: α δειλοί εί θέλετε αποηθηρικείν, κρημνοῖς ἡ βρύχοις ἔχετε."

Ερίετ. Eul. Smyrn. c. 4: οὐκ ἐπαινοῦμεν τοὺς προςιόντας τοῦς ἐπειδ ἡ οὐκ οὕτως διὸάσκει τὸ εὐὰγγέλιον. Clem. Al. IV. p. 597. VII. p. 871 ed. Potter.

er die Sünden, und führte sogleich zu dem Herrn in's Paradies. Das Gedächtniß der Märtyrer seierte man in ihren Gemeinden jährlich durch gottesdienstliche Versammlungen auf ihren Gräbern, während es für schimpflich geachtet wurden wenn man zur Zeit der Verfolgung auf irgend eine Weise sich dem Tode zu entziehen suchte.

Die Vorstellungen von den Wirkungen des Satans, bet Fürsten dieser Welt, und seiner Geister wurde auf eine bet ächt chriftlichen Begriffen von Gottes Vorsehung widersprechende Art ausgebildet. Ueberall glaubte man den Satan sammt seiner Zunft wirksam: mit ihm zu kämpfen, war das Losungs Das ganze Heibenthum leitete man von den Dämonen \_ Der unwissendste und roheste Christ glaubte den Beiden als einen Verworfenen und der Herrschaft des Teufels Untergebenen verachten zu dürfen. Auch die Künste und Wissenschaften traf ber Abscheu, ben man gegen bas vom Teufel besessene Heibenthum hegte; benn man glaubte, wer nur irgend Theil nehme an etwas, was mit dem Heidenthume in Verbindung stehe, der übergebe sich der Gewalt der Da das Heidenthum alle Formen des Lebens durchdrungen hatte; so mußte eine solche Ansicht nothwendig. zu einer menschenfeindlichen Absonderung und Weltverachtung führen, und dieß um so mehr, als der damals herrschende Glaube an die nahe Wiederkunft Christi, die dem Heidenthum den Untergang bringen sollte, und ein alsbann beginnendes tausendjähriges Reich, in dem die Bekenner Christi fiф, eines immerwährenden Glückes zu erfreuen haben sollten, einer solchen Gesinnung nicht anders als förberlich

konnte \*). Eine den Geist der heiligen Schrift nicht erfassende Bibelerklärung, die sich an einzelne Stellen hielt, ohne ihren Busammenhang zu beachten, mußte den theoretischen und pra!= tischen Irrthümern als Stütze dienen. Stellen, wo Christus sigt, daß die Reichen schwer in's Himmelreich kommen, wo er win dem reichen Jünglinge verlangte, daß er, um vollkommen #werden, sein irdisches Gut unter die Armen vertheilen und im nachfolgen müsse, wurden so ausgelegt, als wenn aller wische Besitz mit dem Streben nach driftlicher Vollkommen= hit unvereinbar sei. Go wurden auch alle übrigen Stellen, wo von Entsagung und Verläugnung die Rede ist, auf eine verkehrte Weise erklärt, und den Bibelstellen, welche von der Ehe und Chelosigkeit sprechen, ergieng es nicht besser: auch hier vergaß man die Besonderheit des Falls in Anschlag zu bringen. Zu einer gründlichen Auslegung der heiligen Schrift wurde auch eine größere Masse von geschichtlichen und Sprachkemtnissen vorausgesetzt worden sein, als die große Mehrheit ber Geistlichen jener Zeit besaß: die Neigung der bessern Köpfe mallegorischen Deutungen mußte vollends vom rechten Wege abführen \*\*). Nur in ben Schriften jener Bater, welche bem apostolischen Zeitalter zunächst leben, als in den Briefen des Memens von Rom, Polykarpus und Ignatius, und in dem

Donnstus von Alexandrien und Nepos als ihre Gegner auf.

<sup>\*\*)</sup> kocherer Bd. 2. S. 202 f.

Briefe an Diogn etos findet man baher eine einfache und reim Auffassung der driftlichen Sittenlehre: aber je weiter man sich von dem Zeitalter Christi entfernt, desto weiter entfernt man sich auch in manchen Stücken vom Geiste Christi; je breiter bet Strom wird, zu dem die reine lebendige Quelle des Christen thums anschwillt, besto mehr trübende Elemente sinden wir mit ihr vermischt. Es ist im vorigen & erzählt worden, wie diese fremdartigen Elemente einzelne dristliche Parteien erzeugs ten, die auf die seltsamsten Abwege geriethen: aber auch in der christlichen Gesammtkirche außerte sich ein bedeutender Einfluß, wie denn z. B. das Bestreben der zur katholischen Kirche übers getretenen platonisch = eklektischen Philosophen, welche den driftlichen Ideen philosophische Gestalt, Ordnung und Zusam= menhang zu geben suchten, auf die ganze driftliche Kirche wirken, und manche dem Geiste des Evangeliums fremde philosophische Ideen dem Christenthum mittheilen Die vorzüglichsten kirchlichen Schriftsteller dieser Art sink Aristides, Justinus Märtyrer, Athenagoras und Maximus Vorzüglich gewann die neuplatonische Philosophie Einfluß auf du Bilbung der Theologie zu Alexandrien, welches mit seine Katechetenschule und mit seinen ausgezeichneten Lehrern fruh zeitig die hohe Schule für die übrige Christenheit wurde. Hie lehrten Pantanus, ein stoischer Philosoph, Titus Flavius Cle mens, Heraklas, Dionysius u. s. w. Hier bildete sich ein christliche orthodore Gnosis, welche doch auch viele Grundsätz lehrte, welche benen ber haretischen Gnostiker sehr nahe ver Wir finden bei diesen neuplatonischen Kircher wandt waren. vätern Begriffe über die Weltregierung Gottes, über die Natu und die Macht des Teufels und der bosen Geister, so wie übe

thre Einwirkung auf die Sinnenwelt \*), über Reinigung der Seele, Aufschwung zu Gott u. s. w.; welche weder eine auf tichtige Grundsätze zurückgeführte Philosophie, noch eine gerei= nigte Dogmatik billigen kann \*\*). Besonders aber zeigt sich ba Einfluß bes Neu = Platonismus in der Sittenlehre, welche kaufstellen. Die Neu=Platoniker sahen ben Leib des Men= schen für den Kerker der Seele an, und diese während ihrer Berbindung mit ihm an die Materie gefesselt. Sie behaupteten, die Ketten müßten gebrochen werden, und ber Weise müsse burch strenge Uscese zur Vereinigung mit der höchsten Einheit sich erheben, und dadurch bie Herrschaft über die Dämonen Aus dieser Philosophie nahmen die dristlichen gevinnen. Biter ihre Behauptung, daß die Seelen gefallene Geister seien, dmen der Leib zur Strafe als Aufenthalt angewiesen sei, der als als ein Gefängniß bes wahren Ich betrachtet werden müsse, und daß die sittliche Freiheit der Menschen in der Fähigkeit bstehe, sich aus der niederen Ordnung emporzuschwingen. Aus dem Neu = Platonismus nahmen sie auch ihren Unterschied wischen höherer und niederer Tugend, und zwischen ordent= licher und vollkommener Heiligkeit, ihre Empfehlung einer scheren beschaulichen Lebensweise, endlich ihre Lehre von der Intförperung des Geistes durch Wachen, Fasten, anhaltende Sebete, und selbst auferlegte Bußübungen. Unsichten als christliche fester zu begründen, macht besonders

<sup>\*)</sup> Man lese den Aufsaß: über die Versuchungsgeschichte Jesu, in der theolog. Quartalschrift. Tübingen 1827. H. 1. u. 2. S. H. 1. 5. 30. 38.

<sup>\*\*)</sup> Ropko, christl. Rel. u. Kirch. Gesch. Th. 3. Prag 1791. S. [414 f. S. 433 — 458. 552 f. Locherer Bd. 2. S. 214 — 222. Sieseler Th. 1. S. 140 f. Die nothige Literatur S. 185 f.

Origenes die schon vor ihm übliche allegorische Schrifterklärung

Diese unlautere Auffassung der christlichen Lehre mußte in natürlich auch auf die Ansichten über Ehe und Ehelosigkeit ein= 🔄 wirken, und man kann um so weniger eine richtige Würdigung is des ehelichen Verhältnisses aus dem ächt dristlichen Standpunkte bei diesen Bätern erwarten, da die Art, wie ihnen die h Che in der Wirklichkeit erschienen war, nicht eben hohe Be- & griffe beibringen konnte \*): denn selbst die Ehen unter ben Christen der damaligen Zeit entsprachen gewiß den Foderungen bes Evangeliums nur selten, weil bei ber großen Masse ber bamaligen Christen überhaupt keine reinen christlichen Grund= sätze gesucht werden dürfen und daher namentlich auch ihre Unsichten von der Che sehr unvollkommen waren \*\*). "solchen (schlechten) Begriffen von der Ehe und ihrem Ges "brauche auferzogen," sagt ein Mitarbeiter der Tübinger Quartalschrift (Jahrg. 1821. H. S. 1. S. 33), "mußten die großen "Lehrer des Christenthums vielfach in Verlegenheit kommen, "wenn sie die großen Foderungen in Betrachtung zogen,

<sup>\*)</sup> Wgl. was oben von den die Che betreffenden Ansichten der Heiden und Juden zur Zeit des sich verbreitenden Christenthums ges sagt worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Daher auf der einen Seite Schwärmerei, Ertöttung der Sinns lichkeit, Berachtung und Bermeidung der Ehe, und auf der anderen Seite die durchgehends vorkommenden Klagen in den Schriften der Bäter über Unzucht und eheliche Untreue unter den Christen. — Wan deute dieses nur nicht so, als ob verkannt würde, wie sehr sich dennoch die sittliche Kraft des Christenthams bei einer großen Anzahl seiner Bekenner damals bewährte, und wie diese Beispiele kräftig genug waren', um selbst den Heiden Bewunderung einzus Poßen und ihre Bekehrung zu bewirken. Aber über der Lichtseite darf die Schattenseite nicht übersehen werden.

"welche das Christenthum an seine Bekenner macht; sie muß= "ten und noch tausende mit ihnen, eine Abneigung gegen die "Che bekommen; und durch die ketzerischen Parteien, die "diese Abneigung laut predigten, nur noch weiter fortgetrieben, "hörten sie nimmer auf, das ehelose Leben zu empfehlen und "Freunde für dasselbe zu werben." — In kurzer Zusammen= kellung sind die Ansichten der Bäter über die She nun folgende. Im Gegensate gegen die Reter und gegen die Behauptungen mancher Katholiken vertheidigen sie zwar, daß die She nicht an und für sich etwas Böses sei, sie gilt ihnen aber boch als etwas, was von dem Christenthum nur zugelassen ist, damit Ausschweifungen verhütet würden und das Menschengeschlecht sich fortpflanze. Demnach erscheint sie ihnen als ein noth= vendiges Uebel, von dem man entweder gar nicht, oder boch nur so wenig als möglich Gebrauch machen musse. Grundsätze finden wir sagar bei Denjenigen, welche sonst das Christenthum ziemlich rein auffassen, und auch wohl über die Alle sind voll von Che beherzigungswerthe Urtheile fällen. dem überaus großen Werthe des ehelosen Standes, alle bewun= dern und preisen ihn als einen höhern Grad der Vollkommen= beit, und stellen biejenigen, die sich dem ehelosen Stande wid= men, als Muster zur Nachfolge auf. Bei Einigen steigert sich fogar die Worliebe für das ehelose Leben bis zum Fanatismus, und sie würden gewiß die Che gänzlich verworfen haben, wenn nicht die Unmöglichkeit, aus allen Christen überstannte Asceten zu bilden, zu nahe gelegen wäre. Auch widerstrebte der Ge= gensatz gegen die Ketzer und der nicht ganz zu unterdrückende Geist des Christenthums und der Vernunft, daß nicht solche Ansichten auf's Ueußerste getrieben wurden. Gang im Geiste

jener Ascese lehrte schon Hermas, daß der Wunsch, der bei dem Unblick eines guten und schönen Mädchens entsteht, Sünde = sei: bagegen sei es verdienstlich, wenn man seine Frau als Schwester behandle. Die Ehe nach dem Tode des ersten Gat= ten sei zwar nicht Sünde: wer aber nicht zum zweiten Mal heirathet, erwerbe sich große Ehre bei dem Herrn \*). Ignatius erklärt es für verdienstlich, sich der Che aus Streben nach höherer Tugend zu entziehen. Der Zweck der Che ist ihm nur Einen merkwürdigen Be= Fortpflanzung des Geschlechts \*\*). weis der damals um sich greifenden Schwärmerei und des damit verbundenen Schwärmerstolzes können wir darin finden, das Ignatius sich genöthigt sah, zu erklären, daß es verboten sei, sich der Che aus Haß zu entziehen, oder sich seines Verdienstes zu rühmen, wenn man im Stande der Chelosigkeit und Reusch= heit, zur Ehre des Körpers Jesu, beharre: wer dieses thue. und wohl gar mehr Achtung verlange als der Bischof, sei verloren \*\*\*). Der Philosoph und Märtyrer Justin legt der gänzlichen Enthaltung von der Befriedigung des Geschlechtstriebes ben Werth einer höheren verdienstlichen Tugend bei und hält voll=. kommene Keuschheit und Shelosigkeit für eine Unnäherung zum Zustande der Auferstandenen. Selbst die gesetzmäßige Befries digung des Geschlechtstriebes ist ihm etwas Sündliches, und ein Beweis der sittlichen Schwäche des Menschen. Jede Che gilt ihm baher auch als etwas Gesehwidriges, weil sie mit der.

<sup>\*)</sup> vis. 2. c. 2. 3. 1. 3. similitud. 9. c. 11. Mandat. 4. c. 1. 4. similit. 5, 3. Agl. Carl Friedr. Ståudlin, Gesch. d. Sittenlehre Sesu. B. 2. S. 1 — 373. Locherer Th. 3. S. 279 — 282. De Wette, christliche Sittenlehre Th. 2. H. 1. S. 229 f.

<sup>\*\*)</sup> ad Philad. c. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> ad Polyc. c. 5,

Befriedigung einer bosen Lust verknüpft ist. Er führt als Bestärkung seiner Behauptungen an, daß Jesus von einer Jungfrau geboren sei, damit er nicht auf die gewöhnliche sünd= wite Art erzeugt würde, und damit gezeigt würde, daß Gott uch ohne den menschlichen Beischlaf einen Menschen erzeugen mbgebähren lassen könne. Beifällig erzählt Justin den Ent= bus eines Tünglings, sich der Entmannung zu unterwerfen \*). Der Kirchenvater Uthenagoras läßt die Ehe nur der Kinder= meugung wegen zu, und sagt, daß es etwas Verdienstliches si, ehelos zu bleiben, um sich zu Gott zu erheben und mit im Umgang pflegen zu können. Bestimmt und ausdrücklich aklärt er die zweite Che für unerlaubt und für einen ehrbaren Εκυπιά, (ό γαρ δεύτερος [γάμος] εὐπρεπής ἐστι wixen) und nimmt, um dieß zu erhärten, zu einer die beilige Schrift verdrehenden Eregese seine Zuflucht \*\*). Gün= figer urtheilt Clemens von Alexandrien, dessen klassische Bil= dung sich auch hier offenbart, indem er die Ansichten zusam= menstellt, welche von den heidnischen Philosophen über die Ehe vorgetragen worden sind. Er vertheidigt die Ehe gegen die Urtheile der Häretiker und überspannten Meinungen der -tatholischen Partei, obgleich er letztere nicht ausdrücklich Sehr schön und beherzigungswerth schreibt er: Der ächte Christ hat die Apostel zu Vorbildern, und in der "That zeigt sich Einer als Mann nicht in dem einsamen Leben, "sondern der erhält über andere Männer den Sieg, der als

Ri

.ni

CD:

M

Be

ni

aj

ri,

<u>:</u>

F

<sup>\*)</sup> apolog. II, de resurrect. carnis.

<sup>\*\*)</sup> legat. pro Christ. c. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Strom. l. 11. p. 502. l. III. p. 531, 537. 546 sq. Lyl. Pacdag. II. p. 224, 227.

"Chemann und Hausvater unter allen Versuchungen, wel "ihn durch die Sorge für Frau und Kinder, Gesinde u "Bermögen treffen, besteht, ohne sich von der Liebe zu G "abziehen zu lassen. Wer aber kein Hauswesen hat, entge "vielen Versuchungen. Da er nur für sich selbst zu sorg "hat, steht er bemjenigen nach, welcher zwar in der Sor "für sein eigenes Heil mehr gestört wird, aber in dem Bi "kehr des Lebens mehr leistet und wahrlich im Kleinen 1 "Bild der wahren Vorsehung abgiebt" \*). Höchst lieber würdig und ehrwürdig erscheint ihm eine Gattin, welche il Pflichten erfüllt: "Die Mutter ist der Ruhm der Kinder, ! "Frau ist der Ruhm des Mannes, beide sind der Ruhm! "Frau, Gott ist der Ruhm aller insgesammt" \*\*). huldigt auch er den Ansichten seines Zeitalters: indem er Chelosigkeit als eine höhere Vollkommenheit ansieht: "L "preisen diejenigen selig, die ein eheloses Leben führen, r "benen dieses von Gott gegeben ist." Er warnt aber au baß man die Chelosigkeit nicht auf eine gotteslästerliche I wähle, die Creatur, und welche verheirathet sind, nicht ha sondern Gott für die geschenkte Gabe danke. Die zweite C hält er zwar nicht für unerlaubt, sagt aber doch, daß sie höheren Vollkommenheit widerstreite. Nur Kinderzeugen Zweck der Ehe. Drigenes suchte in strenger Lebensart sel die heidnischen Philosophen zu übertreffen. Den Tag ü beschäftigte er sich mit der Unterweisung Anderer, und größten Theil der Nacht verwandte er auf das Studium Er übte sich im Fasten, enthielt sich heiligen Schrift.

<sup>\*)</sup> l. VII.

<sup>\*\*)</sup> l. III.

Beines, schlief auf bloßem Boben, erbuldete Kalte und Blose, und trieb es bis zum Leußersten in der freiwilligen um in Gesellschaft der Jungfrauen allen Verfüh= rungen des Geschlechtstriebes zu entgehen, entmannte er sich felbit). In dem Buche "über die Gründe der Dinge" unterscheidet er eine Sittenlehre für das Volk und eine höhere Man musse sich unabhängig vom Körper für Gebildete. machen und zu einer geheimnisvollen Verbindung mit dem Egos und mit Gott erheben. Den Körper hält er für ben Later ber Seele. Innige Vereinigung mit Gott ist ihm ein Infand, wo ber menschliche Geist von allen Flecken des Bösen gereiniget, von allen Fesseln des Körpers und der Sinnlichkeit, von allen Leidenschaften los ist, und indem er nur Gott fühlt und benkt, eine übersinnliche Seligkeit genießt. Einen hohen Grad von Heiligkeit und Verdienstlichkeit schreibt er der Ehe= losigkeit und strengen Enthaltsamkeit zu. Wenn er von den berrlichen sittlichen Wirkungen des Christenthums redet, die ihm ein sicherer Beweis für den göttlichen Ursprung desselben sind; so führt er auch an, daß einige Christen sich freiwillig ber erlaubten Wollust begeben haben, welche bie Che

1

<sup>\*)</sup> Origenianorum lib. I. c. 12. post Origenis opera ed. de la Rus Parisiis f. t. IV. p. 85. Der Einfluß der Balesier bei Origenes läßt sch nicht annehmen, da er sich vielmehr gegen sie erklärt. Comment. in Manh. tom. XI. nr. 12. tom. XV. nr. 2. 3. ibique editor. op. tem. III. p. 495. 653. Mur die Besorgniß, den Verführungen des erwachten Naturtriebes zu erliegen, rastloser Eiser im Studium und des Misverständniß der Stelle Matth. 19, 13. verleiteten den großen Kann zu solcher That. S. Socrates H. E. VI, 13. 17. p. 328. III. Eused. H. E. VI, 3. 8. 16. 23. p. 261. 264. 275. 287. ed. III. p. 344. 346. 350. 352. 367.

ihnen darbot, theils aus Liebe zu einer mehr als gemeinenz Bucht und Reinigkeit, theils, um dem Gottesdienste mit eine desto größeren Unschuld und Heiligkeit sich widmen zu können. An einer anderen Stelle redet er von Christen und Christinnen. welche ehelos lebten, weil sie Gott erkannt hätten, und auch von Gott in dem ihm wohlgefälligen Sinne erhalten würden. ohne daß sie ihre Geschlechtstheile mit Schierlingssaft einzureiben brauchten\*). Die Che erklärt er zwar nicht für etwas an und für sich Böses, und hält sie des Rink: derzeugens wegen für erlaubt; er findet aber doch im Bels schlafe etwas Unreines und Unheiliges: so daß ihm die Esenur ein Hülfsmittel für Schwache ist, um sich vor Befleckun=gen des Leibes und Geistes zu bewahren \*\*). Daher sollen auch die Cheleute des Gebetes wegen zuweilen auf eine Zeit= lang sich der Beiwohnung enthalten, "Connubia quidem "legitima," schreibt er "carent quidem peccato, "nec tamen tempore illo, quo conjugales actus "geruntur, praesentia sancti spiritus dabitur, et-"iamsi propheta esse videatur, qui officio gene-"rationis obsequitur" \*\*\*). Von der zweiten Che sagt

<sup>\*)</sup> Cont. Celsum lib. VII. n. 48. op. ed. Carol. de la Rue t. L., p. 729.

<sup>\*\*)</sup> Hom. XI. in Ierem. n. 5. t. III. p., 191. Commentar. is Matth. tom. XVI. n. 34. in Matth. 22, 29. 30. 16. p. 824 sq. Comment in Epist. Pauli ad Rom. (2, 25 — 29.) lib. II. t. IV. p. 496. lib. IX. (12, 1. 2.) p. 644. Homilia XXIII. in Numeros n. 3. t. II. p. 358. De Oratione t. I. p. 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Hom. VI. in Num. t. II. p. 298. Es findet sich auch sonkt bei den kirchlichen Schriftstellern des zweiten und dritten Jahrhuns derts, daß unter Berufung auf 1. Kor. 7, 5. den Laien der Rath gegeben wird, zu gewissen Zeiten des Gebets wegen keines ehelichen Umgangs zu pflegen.

n, daß sie zwar nicht von der Seligkeit ausschließe, aber den Smo derselben mindere, eines wahren Christen unwürdig sei md von der wahren Kirche ausschließe . Bur Vollkommen= keit der christlichen Priester rechnet er Enthaltung alles Bei= Aus 1. Kor. 7, 5. folgert er nämlich, daß Mimmerwährende Beten bei denen, welche in der Che lebten, whindert würde, und es dünkt ihm demnach, daß nur der geschickt sei, ein immerwährendes Opfer des Gebetes darzu= bingen, welcher sich einer immerwährenden und beständigen Anschheit gewidmet habe. Aber er setzt bescheiden hinzu: "Wer ich fürchte mich etwas zu sagen, was man aus ben "Borten des Apostels folgern könnte, damit ich nicht den "Unschein habe als wollte ich Einige betrüben" \*\*\*). weite Che will er Bischöfen, Priestern und Diaconen nicht gestatten +). — Die Lehre und das Beispiel dieses ausge= zeichneten Mannes hatten noch bei seinem Leben und noch mehr nach seinem Tode einen übermächtigen Einfluß auf seine Zeitgenossen, unter benen Unzählige durch ihn zu einer schwär=

<sup>\*)</sup> Hom. XVIII. in Lucam. t. III. p. 953. hom. XIX. in Ierem. 1. 4. p. 267.

<sup>\*\*)</sup> Cont. Celsum. hom. XVIII. in Lucam. 1. c.

Hom. XXIII. in Num. I. c. "Vereor aliquid dicere, quod sermonibus Apostolicis intelligi datur, neforte videar aliquos nontristare. Nam si oratio justi sicut incensum offertur in conspectu Domini, et elevatio manuum ejus sacrificium est vesperninum, dicit autem Apostolus iis qui in conjugiis sunt: Nolite niraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis norationi, et iterum in idipsum sitis: certum est quia impeditur sacrificium indesinens iis qui conjugalibus necessitatibus serviunt.

Unde videtur mihi quod illius est solius offerre sacrificium indesinens, qui indesinenti et perpetuae se devoverit castitati "."

<sup>†)</sup> Hom. XVIII. in Lucam. l. c.

merischen Ascese bewogen wurden. Bei den Mönchen der folgene ten Zeit ist Drigenes im höchsten Unsehen. — Methodius, welchm erst zu Olympus in Lycien, dann zu Cyrus in Palästinest Bischof war und 311 als Märtyrer in Griechenland start strengt in dem Buche: "das Gastmahl der zehn Jungfrauen oder von der Keuschheit," in welchem er Platons Symposisch nachzuahmen bemüht ist, allen Witz und seine ganze Erfin dungsgabe an, um die hohen Vorzüge der keuschen Enthalts samkeit in's Licht zu stellen \*). Zehn Jungfrauen unterredent = sich, und nachdem jede eine Rede über die keusche Jungfrands schaft gehalten hat, weihen sie sich auf's Neue durch heilige Gebete und Lieder der Keuschheit. Die-Chelosigkeit ward von diesem Unhänger des tausendjährigen Reiches hin und wieder te als allgemeine Christenpsticht bargestellt. Er behauptet, das & Gott die Menschen zuerst zur Keuschheit und alsbann zur Ebes losigkeit angewiesen habe, daß Christus, der diese Vollkome menheit geübt habe, der Fürst der Jungfrauen sei, und diesen die vornehmste Stelle in seinem Reiche zutheilen werde, das Paulus die Che nur als ein Mittel wider die Unenthaltsamkeit. erlaube, daß die gänzliche Enthaltsamkeit das kräftigste Mittel. sei, um in's Paradies und zur Unsterblichkeit zurückzukehren, daß sie die schönste Zierde des Körpers sei und ihm unfehlbar nach der Auferstehung in's tausendjährige Reich Jesu auf Erden und darauf in den Himmel führe u. s. w. Hierar aus Leone' topolis, hervorgegangen aus der Schule des Drigenes, treibt

<sup>\*)</sup> Diese Schrift ist herausgegeben von Leo Allatius, Rom. 1656.

Petrus Persinus, Paris. 1656. in Biblioth. Patr. Graecor. ed. Combesis. p. 1. p. 64 sq. Agl. Orat. II. p. 71. 76. Or. IV. p. 88. Or. VI. p. 100. Or. VII. p. 103. Or. VIII. p. 108. Or. IX. p. 128.

bie allegorische Interpretation noch weiter als sein Meister; auch überbietet er ihn bei weitem durch seine Verwerfung der törperlichen Auferstehung, burch seine sinnlichen Vorstellungen vom kunftigen Leben und seine unbedingte Verdammung der Ete und bes Genusses von Fleisch und Wein. Seinen Grund= feten gemäß sollen in die Genossenschaft seines religiösen Bun= bes bloß Unverehlichte, Wittwer und Wittwen und solche Cheleute aufgenommen werden, die den Rechten des Chestan= bes entsagen. Er fand unter den Mönchen Aegyptens außer= erbentlichen Anhang \*). Quintus Septimius Florens Tertul= liams, Priester zu Karthago, ein Mann von afrikanischer Gemuthsart, überaus sinnlicher Phantasie, heftigem, finste= rem Charakter und sehr strenger Denkungsart, hegte, während a die Glaubenslehre in ihrem damaligen Zustande für abge= schlossen hielt, die Ueberzeugung, daß die Sittenlehre noch ber Berbesserungen bedürfe, indem Jesus Christus bei Auf= stellung seiner Sittenlehre auf die Zeitumstände, und nament= lich auf die Schwachheit der Zeitgenossen Rücksicht genommen habe, daher uns auch ein heiliger Geist verheißen sei, der eine frengere Sittenlehre vorschreiben werbe. Die Grundsätze bieses Kirchenvaters athmen baher die größte Strenge, sowohl in denjenigen Schriften, die er noch zur Zeit seiner anerkann= Rechtgläubigkeit schrieb, als auch ganz besonders in den= imigen, in welchen er als offener Vertheidiger des damals kräftig befehdeten Montanismus erscheint. Sein finsterer Haß gegen alles Weltliche richtet sich gegen alle Vergnügungen und Beschäftigungen bes Lebens. Christlichen Frauen gezieme es n trauern, weil durch das Weib die Sünde in die Welt ge=

<sup>&</sup>quot;) Epiphan. haer. 67.

Daher seien auch Trauerkleider für sie anger kommen ist. sener, als Schmuck \*). Die Che hält er zwar nicht für an 1 für sich bose, aber an mehreren Orten erklärt er sie doch etwas Unreines, dessen sich der Mensch schämen musse. keusche Chelosigkeit nennt er den höchsten Grad von Heiligk weil sie nicht, wie die Ehe, mit der Hurereiverwandt sei: dar hält er es auch für das Beste nicht zu heirathen. merischer Bewunderung gedenkt er der Mädchen, welche i Gelübde der Reuschheit gethan, der Vielen, welche ehe leben und wegen des Reiches Gottes einem so heftigen und all dings erlaubten Triebe entsagt haben. Er sagt, daß Pau die Ehe nur in seinem eigenen Namen und aus Nachsicht, ni auf Gottes Befehl, erlaube, und behauptet, daß die Grün durch welche Andere zur Ehe angetrieben würden, bei 1 Christen wegfallen \*\*). Fragt man ihn, was aus dem M schengeschlechte werden solle, wenn Alle ehelos blieben, so a wortet er wie ein fanatischer Chiliast: es kümmre ihn wen ob das ganze Menschengeschlecht aussterbe, man musse wi schen, daß die Kinder bald stürben, da das Weltende bev stehe \*\*\*). Er kann es nicht verhehlen, daß er sich recht he lich der Zeit freue, wo so viele und große Könige in der ti sten Finsterniß winseln, wo die Verfolger der Christen in t grausamsten Flammen schmelzen, und die Philosophen 1 ihren mit ihnen verbrennenden Schülern erröthen würden.

<sup>\*)</sup> De habitu muliebri. c. 1 sq.

<sup>\*\*)</sup> De pudicit, c. 1. de virgg. vel. c. 10. de cohort. cast. c. 10. 13. ad uxor. l. 1. c. 3. 4. de cult. fem. c. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Ad uxor. 1. 1. c. 5.

i) De spectaculis. c. 30.

Banz bestimmt und ohne Einschränkung verwirft er die zweite the, und rechnet die von Paulus in dieser Hinsicht gegebene Claubniß zu den Unvollkommenheiten seiner Lehre, die der smaklet (des Montanus) vervollkommnet habe. Er bietet in mi Schriften alles auf, um die zweite Che recht verächtlich mmachen und dem Chebruche gleich zu stellen \*). Kein Ge= tude war ihm peinlicher, als daß seine Frau nach seinem Ede noch einmal heirathen könnte \*\*). Dem Fasten, welches m für durchaus nothwendig hält und es durch alle möglichen Schriftverdrehungen und weit hergehohlte Beweise gegen die, welche sich ihm nicht unbedingt unterwerfen wollten, und die st Sinnenmenschen (psychicos) nennt, zu vertheidigen icht, schreibt er unerhörte Wirkungen zu \*\*\*). Wie Schade, but bieser Mann, dem in einer feurigen Einbildungskraft und köstigen Sprache so wirksame Mittel zu Gebote standen, um einen heilsamen Einfluß auf die christliche Welt zu üben, sich duch die verkehrte Richtung der Zeit hinreißen ließ! Und doch mer diese nicht mächtig genug gewesen, ihn, der selbst ver= kimthet war, für eine edlere und christlichere Ansicht von der He ganz unempfänglich zu machen. Wie schön ist z. B. nicht Mende Schilderung? "Welche Verbindung zwischen zwei 4. Cläubigen, die eine Hoffnung, eine Sehnsucht, eine Lebens= wadnung, einen Dienst des Herrn mit einander gemein Inhaben? Beide wie Bruder und Schwester, keine Trennung "swischen Geist und Fleisch, ja hier im wahren Sinne zwei "in einem Fleisch, sie fallen mit einander auf die Kniee,

<sup>\*)</sup> De monogamia. De exhort, cast,

<sup>&</sup>quot;) L ad uxor,

<sup>&</sup>quot;) De jejunio adv. psychicos.

"beten und fasten mit einander, sie lehren, sie ermahnen, "tragen einander gegenseitig, sie sind mit einander in "Kirche Gottes, bei bem Mahle bes Herrn, sie theilen! "einander Bedrängnisse, Verfolgungen, Freuden, keines ! "birgt dem andern etwas, keines meidet den anderen, frei w "ber Kranke besucht, ber Dürftige unterstützt, es ertönen un "ihnen Psalmen und Hymnen, und sie wetteifern mit einan "gegenseitig, wer besser seinem Gott singen könne. Christus fr "sich, indem er solches hört und sieht. Solchen schenkt er seu "Frieden, wo zwei sind, da ist auch er, wo er ist, da ist "Bose nicht" \*). Tertullian hatte auf seine Zeitgenossen ei bebeutenden Einfluß. Arennte er sich auch um 220 n. Chr. 1 der orthodoren Kirche; so blieben doch seine Schriften hoch achtet und das höchste Muster der abendländischen Theolog Thascius Cacilius Coprianus (anfangs Rhetor zu Karthago, 245 Christ, 248 Bischof in Karthago, starb als Märtyrer 26 war ein eifriger Berehrer ber Schriften Tertullians, ben seinen Gehrer zu nennen pflegte \*\*), und dessen Ansichter theilte, obgleich er sie zum Theil in einer gemilderten Fi aufstellte. Er erkennet zwar, daß die Erhaltung der In frauschaft nicht eine driftliche Pflicht sei: aber er schildert boch als einen höheren Grad von Tugend, als eine höl Stufe der Seligkeit, und es scheint sogar, als ob er an ei Stelle ben ehelichen Beischlaf für Unzucht erkläre \*\*\*)! V G

<sup>\*)</sup> L ad uxor. c. 8. op. ed, Semler t. III. p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Hieronym. catal. c. 53.

nubentibus interesse — — (ubi) — sponsa ad patienti stupri, ad audaciam sponsus animatur. op. ed. Venetiis 1728. p. 359.

emphatisch erhebt er die Jungfrauen, welche Keuschheit gelokt haben. Er nennt sie die Blumen der katholischen Pflanzung, ben Schmuck und die Zierbe ber geistlichen Gnabe, bas voll= kommene und unverletzte Werk des Lobes und der Ehre, das be heiligkeit des Herrn entsprechende Bild Gottes, den vor= ichmeren Theil der Heerde Christi: "In ihnen freut sich," figt er, "in ihnen blühet reichlich die ruhmwürdige Fruchtbar= tit der Kirche. Je zahlreicher die Jungfrauen werden "(quanto plus copiosa virginitas numero "addit), desto mehr vergrößert sich die Freude der Mutter." Golde Jungfrauen ermahnt er, alle Zierde in der Kleidung, allen Schmuck, alles was den Hang zu gefallen oder Unkeusch= beit verrathen, oder andere dazu reizen könnte, zu vermeiden; a widerath ihnen, Hochzeiten ober Bäber zu besuchen, und legt ihnen an's Herz, baß es ihr Streben sein musse, Nieman= Unter die Vorzüge der Jungfrauschaft rech= dem zu gefallen. net er vorzüglich die Erleichterung des Märtyrerthums und die Besteiung von dem Fluche, Kinder mit Schmerzen zu gebähren, und von der Nothwendigkeit, dem Manne unterthan zu sein. "Bem ihr keusch verbleibet und Jungfrauen", sagt er, "so sseid ihr Gottes Engeln gleich: unverletzt aber bleibe "die Schaar der Jungfrauen, und harre, wie sie begonnen, pfandhaft und ohne Unterlaß aus. Sie suche nicht zierliche "halsbänder ober Kleidung, sondern der Sitten Zierde. "Sott sei ihr Blick gerichtet und auf den Himmel; die auf= "wärtsgewendeten Augen soll sie nicht zu den Gelüsten des "Fleisches und der Welt niederdrücken und nicht auf das Irdi= siche richten. Auf Wachsen und Zeugen geht Gottes erster Da die Erde Befehl; nachher rieth er zur Enthaltsamkeit.

1

"noch leer und öbe war, vermehrten wir uns in fruchtbarer "Zeugung, und wuchsen heran zur Vergrößerung des mensch-"lichen Geschlechts. Jetzt aber, da der Erdfreis erfüllt ift, "entmannen sich gleichsam die, die Enthaltsamkeit fassen "können, wegen bes Reiches Gottes. Dieses ist zwar nicht "Befehl, sondern nur Ermahnung des Herrn, der dem freien "Willen das Joch der Nothwendigkeit nicht auflegt. Inden "er aber sagt, daß bei seinem Bater viele Wohnungen seien "weiset er auf solche besserer Art hin. Nach diesen besseren "Wohnungen trachtet ihr, die ihr die Gelüste des Fleisches "bezähmet und dafür den Lohn höherer Gnade im Himmet-"erlanget u. s. w. " \*). Der Glaube, daß die Welt gealtert = sei, und die Ankunft des Reiches Gottes herannahe, wird auch bei Enprian ausgesprochen \*\*). Während auf diese Weise die gepriesensten der katholischen Kirchenväter jener Zeit Unsichten. über die Che aufstellen, die man nicht als reine Lehre bes: Evangeliums anerkennen kann, ist der alle Philosophie verschmähende Irenäus, Bischof von Lyon, der einzige, welcher nichts von einer Vollkommenheitslehre weiß, welche die Er tödtung des Fleisches und eine überspannte Strenge empföhle: daher er auch in der Che nichts Sündliches sieht. soll nach ihm allerdings die Werke des Fleisches fliehen, unddurch den Geist von den fleischlichen Lüsten gereinigt sein: aber im Fteische soll er die Werke des Geistes vollbringen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> De habitu virginum. ed. cit. p. 354 sq.

<sup>\*\*)</sup> De mortalitate.

<sup>\*\*\*)</sup> Adv. haer. 5, 11.

## §. 6.

j

Einfluß ber ascetischen Ansichten auf bas Leben. Ueber Che und Chelosigkeit, insbesondere bei ben Geiftlichen.

Der Einfluß der so eben geschilderten Ansichten ist in der Schaltung der Lebensverhältnisse nicht zu verkennen, und zum Theil schon in dem vorigen &. berührt worden. Es ist bort fon von der Bildung eines Uscetenstandes die Rede gewesen, mb wie dieser in seinem Bestreben immer mehr auf Irr= wege gerathen sei. Es kann hier nicht ber Ort sein, um= ftanblicher von den verschiedenen Gestaltungen zu sprechen, in wichen biese religiöse Richtung sich entwickelt hat, wie bereits im britten Jahrhunderte die Wälber und Einöden mit schwär= merischen Anachoreten sich bevölkerten, und wie es sogar schon bibin fam, daß einige ascetische Uebungen, namentlich das Faken, den Gläubigen durch kirchliche Gesetze anbefohlen wur= ben. Es genüge für unsern Zweck die Bemerkung, daß nach dem Zeugnisse der Kirchenväter das ehelose Leben unter den Chisten häufig zu werben ansing \*). Auch gewinnt die An= sicht von der Verwerflichkeit der zweiten Che mehr und mehr Eingang \*). Bur Wahl eines ehelosen Lebens bewog theils die

<sup>\*)</sup> Instin Apolog. 1.: ,,Es sind viele Personen beiderlei Geschlichts "unter den Christen, welche, sechzig und siebenzig Zahre alt, von Zus"gend an des Himmelreiches wegen im chelosen Stande leben." Uthends goras, legat. pro Christian. c. 28: ,,Man sindet auch viele unter uns, "sowohl Männer als Weiber, die bis in ihr Alter unverheirathet ges"blieben sind, in der Hossnung, desto mehr Umgang mit Gott pflegen "du tonnen."

<sup>\*\*)</sup> Das Concil zu Meucdsarea unterwarf bereits c. 3 die Laien, wilche wiederholt heiratheten, der Kirchenbuße. S. Theol. Q. Schrift.

Meinung von der Verdienstlichkeit einer solchen Lebensweise, theils lockte die Verehrung, die man besonders den gottge-4 weihten Jungfrauen zollte, manchmal auch wohl die Hoffnung reichlicher Versorgung. Wenigstens scheint Cyprian zu beweise sen, daß es diesen Jungfrauen nicht immer gelungen war, ihrer weiblichen Eitelkeit Meister zu werben, weil er nothig findet gegen die Kleiderpracht und Prunksucht ber reichen Gott ge weihten Jungfrauen zu Karthago in seiner Schrift: de habitu virginum, zu eifern. Bu bemerken ist aber, daß die in ben brei ersten Jahrhunderten dem ehelosen Stande sich widmenden Jungfrauen und Jünglinge, Männer und Frauen noch keine So erklärt Cyprian im unwiderruflichen Gelübbe kannten. 62sten Briefe, obgleich er selbst in übertriebenen Ausdrucker; von der Verpflichtung redet, die mit der Wahl einer solchen Lebensweise, welche er eine geistige Che mit bem Herrn nennts: verbunden sei, daß, wer da nicht könne und wolle in dem ehen: losen Stande bleiben, lieber heirathen möge, als daß er Aergerniß gabe, sundige und badurch zu Grunde gehe. Manche fanatische Bischöfe mögen aber sicherlich schon andere Grunds sätze aufgestellt und befolgt haben. Was die Geistlichen anbetrifft, so gilt von ihnen im Allgemeinen bas Nämliche, was. von den Laien gesagt worden ist: so wie denn auch die Schrifts steller dieser Zeit, wenn sie von den Chen der Christen reden, nie einen Unterschied machen zwischen den Ehen der Priester

Aug. Vindel. 1758, 4. Dissert, II. cap. VII. p. CIX — CXV.

Auch bei ben Geistlichen war es also anfangs un bem freien Entschlusse eines Jeden überlassen, zu heiraten ober ehelos zu bleiben, ohne daß an ein sie zur Chelosig= idt verbindendes Gesetz gedacht worden märe. Aber da die unchenden Ansichten von dem Berdienstlichen der Chelosigkeit, untsächlich von der Geistlichkeit, ausgingen, und von den Ecklichen gepredigt wurden, so war es natürlich, daß sie iht durch ihr Beispiel vorleuchteten, so wie wir denn über= hupt eifrige Asceten unter ber Geistlichkeit bieses Zeitraums So nach Eusebius im zweiten Jahrhunderte ber Biing Rarcissus zu Jerusalem\*), ber Presbyter Pierius zu Merandrien, und Meletius, Bischof ber Christen im Pontus\*\*). . Refrece blieben beshalb ehelos, Andere bereits im Chestande lebend, mochten die eheliche Gemeinschaft mit ihren Frauen auf= Jehen. Ohnehin mußte die Chelofigkeit unter ber Geistlichkeit schr gewöhnlich sein, theils, weil man häufig Wittwer, Asce= ten und heidnisch=ascetische Philosophen, die zum Christenthume Mergegangen waren, zu Priestern und Bischöfen wählte, theils and, weil vorzugsweise für die Geistlichkeit in den damaligen Beitverhältnissen Beweggrunde zur Chelosigkeit vorhanden ma= n, die alle Billigung verbienen. Bor allen andern Christen weren die Geistlichen der Verfolgung ausgesetzt, und es gab fir sie unter ben damaligen Umständen Berufspflichten, die in höherem Maaße erreichen ließen, wenn sie nicht durch häusliche Pflichten gefesselt waren. Solch ein Ziel mpte mit Recht edle Gemüther mit dem heiligen Verlangen

<sup>. \*)</sup> Buseb, 6, 9, ed. Reading. p. 266 sq.

<sup>\*\*)</sup> Daf. 7, 32, p. 373,

beseelen, sich ganzlich bem Wohle ber Menschheit zu widmens und ihre aufopfernde Enthaltsamkeit mußte um so achtungse voller erscheinen, als sie das Werk des freien Entschlusses weit Wie groß aber auch der Werth war, den man auf ein ehelostet= Leben zu legen ansieng; so kam es doch noch lange nicht bahin daß man im Allgemeinen die verehelichten Bischöfe, Prieffe und Diaconen zurückgesett, ober für unwürdig zum Kirchei bienste erklärt hätte. Nur daß man hie und da, seitdem b zweiten Jahrhundert die Ansicht von der Verwerflichkeit 📆 zweiten Che fich verbreitete, unter Berufung auf 1. Tim. 4 2. 12, 5. 9. Tit. 1, 6. von ben Geistlichen verlangt, bafffe. sich nicht zum zweiten Mal verheirathen sollten \*). Doch wa auch dieses nicht überall Sitte. Es fehlt nicht an Beispiells von Vorstehern der Kirche, welche in der zweiten Che lebten "Quot enim et digami," sagt Tertullian von den Ru tholiten, "praesident apud vos, insultantes utique; Apostolo, certe non erubescentes, cum haec sub illis leguntur. "\*\*) Je mehr freilich die überspannte Mein nung vom Werthe der Chelosigkeit sich verbreitete, je unevange lischer man über die Che predigte und schrieb, desto mehr mußte allmählig die öffentliche Meinung den verehelichten Kirchens dienern ungünstig werden. War der ehelose Laie nach den Bow stellungen der Zeit ein weit vollkommenerer Christ, wie mußte man da nicht wünschen, daß die unmittelbaren Diener der

<sup>\*)</sup> Tertullian. de Monogam, c. 11. 12. lib. 1. ad uxor. c.7.

<sup>\*\*)</sup> De Monogam. c. 12. op, ed. Semler. t. III. Halae Magdeb. 1770. 8. p. 161. Gleich am Anfange des cap. sagt Tertullian: Einige sagen, der Apostel habe erlaubt, die Ehe zu wiederholen, und bloß die Geistlichen verpflichtet, sich nur einmal zu verchelichen. —

Sottheit, Bischöfe, Priester und Diaconen, Andern in stren= ger Enthaltsamkeit Muster und Vorbild würden, und nicht in mieberer, sündhafter Che lebend, den Altardienst verrichteten? Mancher fanatische Bischof mag bereits auch alles Mögliche, selbst mangmittel, aufgeboten haben, um seine Geistlichkeit ber Chebigkeit zu unterwerfen; benn wir finden, daß die evangelische Denkart Underer solchem Verfahren sich frühzeitig entgegensetzen ms. Als im zweiten Jahrhunderte Pinntus, Bischof zu Knossus auf der Insel Areta, seinen Geistlichen die Chelosigkeit auflegen wilte, schrieb ihm der treffliche Dionysius, Bischof von Ko= tuth, bessen unsterbliche Verdienste um bas Christenthum hin= linglich bekannt find: er möge nicht das schwere Joch ber Lenscheit ben Brübern aufzwingen, sondern auf die Schwach= beit der Bielen Rücksicht nehmen\*). Dem verständigen Rathe des Dionysius erwiederte Pinytus, es sei jetz Zeit, nicht mehr Milhspeise, sondern eine kräftigere Speise zu reichen, d. h. eine strengere Zucht einzuführen. Die besonders seit dem drit= ten Jahrhunderte immer sichtbarer hervortretende Gestaltung ber Geistlichkeit zu einem besondern Priesterstande, und der da= burch sich entwickelnde und bei der Austeldung der Hierarchie noch mehr genährte Standesgeist trug offenbar auch sehr viel dazu bei, um die Bemühung der Bischöfe, welche im Geiste des Pinytus wirkten, kräftig zu unterstützen: benn eine vom Bolke

<sup>\*)</sup> Haganalei un faqu gogelor enargnes zo negl aprelas rois idelpois entridéral, the de two nollor natastozafésval as velas. Euseb. 4, 23. ed. Read. p. 186. Aus dem Zusammenhange scheint aber hervorzugehen, daß Pinptus dieß Ansinnen an das ganze Volkmachte. 'Adelpoi steht für Christen. In der Tübinger theol. D. Schrift (Ihrg. 1821. P. 3. S. 425) wird die Stelle auf die Geistlichen bezogen.

sich absondernde Klerikal = Hierarchie\*) wird nur allzu bald ein Bestreben entwickeln, einerseits die kirchliche Gewalt aus. schließlich in die Hände zu bekommen und das Wolk allmählige von jeder Theilnahme an den kirchlichen Angelegenheiten zu verbrängen, anderseits aber ben geistlichen Stand allen weite. lichen Geschäften und Sorgen zu entziehen \*\*) und in ben Augen des Bolks auf den höchsten Gipfel der Achtung 38 Da nun bereits bas Wolf anfing, in ber Che etrif was Niedriges und Sündhaftes zu sehen und den Chelosen d eine höhere Heiligkeit zuzuschreiben; so mußte bie Eigem schaft ber Chelosigkeit an den Geistlichen als ein geeigner tes Mittel erscheinen, um das Ansehen derselben in den Aus gen des Wolks zu erhöhen. In diesem Sinne mag man schon hie und ba Schritte gethan haben, um den Geistlichen die Ebeganzlich zu verbieten. Einzelne Bischöfe, die aus Fanatismus ober Herrschsucht die ehelichen Verbindungen ber Geistlie chen mißbilligten, hatten ohnehin Mittel genug in der Hand, um ben ganz von ihnen abhängigen niederen Klerus von dem Gebanken an eheliche Verbindungen abzubringen. war nämlich noch kein festes Pfründwesen eingeführt, so daß der Geistliche als Pfarrer seinen eigenen Wirkungskreis und sein bestimmtes Einkommen gehabt hätte. Die kirchlichen

<sup>\*)</sup> G. J. Planck Geschichte ber dristlich-kirchlichen Gesellschafts= Verfassung. Bb. 1. Hannover 1803. 8. S. 1 — 212.

<sup>\*\*)</sup> Cyprian schreibt in einem', wie es scheint, um bas Jahr 249 geschriebenen Briefe (Ep. 66. odit. Venot. p. 246), daß es auf einer Versammlung von Bischöfen ausgemacht worden sei, daß kein Christ einen Seistlichen in seinem Testamente zum Vormund seiner Kinder ersnennen solle, und wenn es einer thate, so sollten für ihn, nach seiz nem Tode, keine Oblationen und keine Gebete bargebracht werden.

Einkunfte flossen in die Hände bes Wischofs, der baraus dann mo die einzelnen Geistlichen besoldete, welche nach Art ber Missionäre zu Gemeinden geschickt wurden und zum Bischof undkehrten, sobald sie ihren Auftrag ausgerichtet hatten. Selbst als man endlich im britten Jahrhunderte ansing, feste Salsorgerstellen zu gründen, hing doch die Verleihung der Instellung, so wie ihre Widerrufung vom Bischofe ab. benkt man ferner, daß die Gristliche Kirche damals noch nicht als eine erlaubte Gesellschaft vom Staate anerkannt war, und baher ber Geistliche auch von dieser Seite keinen Schutz gegen Mistauch der bischöflichen Gewalt finden konnte; so darf uns vie Schilberung, welche Drigenes (comm. ad Matth. 23) liesert, nicht befremben. Dort heißt es: "§. 9. So wie auf "dem Echrstuhle Mosis schlechte Schriftgelehrten und Pharisäer "sesen; so sitzen auch auf den dristlichen Lehrstühlen Einige, "die sagen, was ein jeder thun soll, es selbst aber nicht thun; "bie schwere Lasten häufen, und sie ben Schultern der Leute "ausburden, selbst aber sie nicht mit einem Finger anrühren §. 10. Es giebt Lehrer, welche verbieten zu hei= "tathen, welche befehlen, sich von (gewissen) Speisen zu enthalsten, und andere ähnliche schwere Lasten, zu welchen man die "Gläubigen burchaus nicht zwingen barf, eigenmächtig, gegen "den Willen Christi, der da spricht: mein Joch ist süß und "meine Bürde leicht, zusammenbinden, und sie den Schultern "der Menschen aufbürden, sie dadurch niederbeugen, und "machen, daß sie unter ber Last der schweren Gebote, die sie micht zu tragen vermögen, fallen. Häufig kann man sehen, "daß diejenigen, welche solches lehren, das Gegentheil thun. Biele lehren Keuschheit, sie haben sie aber nicht beobachtet.

kommen ist. Daher seien auch Trauerkleider für sie angemest sener, als Schmuck \*). Die Che hält er zwar nicht für an und in für sich bose, aber an mehreren Orten erklärt er sie boch füßt etwas Unreines, dessen sich ber Mensch schämen musse. keusche Chelosigkeit nennt er den höchsten Grad von Heiligkeit weil sie nicht, wie die Che, mit der Hurereiverwandt sei: darun hält er es auch für das Beste nicht zu heirathen. Mit schwäre merischer Bewunderung gedenkt er der Mädchen, welche des Gelübde der Keuschheit gethan, der Vielen, welche ehelotig leben und wegen des Reiches Gottes einem so heftigen und allere Er sagt, daß Pauluk dings erlaubten Triebe entsagt haben. die Ehe nur in seinem eigenen Namen und aus Nachsicht, nicht auf Gottes Befehl, erlaube, und behauptet, daß die Gründe, durch welche Undere zur She angetrieben würden, bei den 3. Christen wegfallen \*\*). Fragt man ihn, was aus dem Menschengeschliechte werden solle, wenn Alle ehelos blieben, so ante wortet er wie ein fanatischer Chiliast: es kümmre ihn wenig, ob das ganze Menschengeschlecht aussterbe, man musse wuns schen, daß die Kinder bald stürben, da das Weltende bevors: stehe \*\*\*). Er kann es nicht verhehlen, daß er sich recht herzlich der Zeit freue, wo so viele und große Könige in der tiefs. sten Finsterniß winseln, wo die Verfolger der Christen in den grausamsten Flammen schmelzen, und die Philosophen vor ihren mit ihnen verbrennenden Schülern erröthen murden +).

<sup>\*)</sup> De habitu muliebri. c. 1 sq.

<sup>\*\*)</sup> De pudicit. c. 1. de virgg. vel. c. 10. de cohort. cast. c. 9.
10. 13. ad uxor. l. 1. c. 3. 4. de cult. fem. c. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Ad uxor. 1. 1. c. 5.

<sup>†)</sup> De spectaculis. c. 30.

Banz bestimmt und ohne Einschränkung verwirft er die zweite Che, und rechnet die von Paulus in dieser Hinsicht gegebene Erlaubniß zu den Unvollkommenheiten seiner Lehre, die der Paraklet (des Montanus) vervollkommnet habe. Er bietet in wei Schriften alles auf, um die zweite Che recht verächtlich umachen und dem Chebruche gleich zu stellen \*). Rein Ge= bente war ihm peinlicher, als daß seine Frau nach seinem Tebe noch einmal heirathen könnte \*\*). Dem Fasten, welches er für durchaus nothwendig hält und es durch alle möglichen Schriftverdrehungen und weit hergehohlte Beweise gegen die, welche sich ihm nicht unbedingt unterwerfen wollten, und die er Sinnenmenschen (psychicos) nennt, zu vertheidigen sucht, schreibt er unerhörte Wirkungen zu \*\*\*). Wie Schade, daß dieser Mann, dem in einer feurigen Einbildungskraft und Kräftigen Sprache so wirksame Mittel zu Gebote standen, um einen heilsamen Einfluß auf die christliche Welt zu üben, sich durch die verkehrte Richtung der Zeit hinreißen ließ! Und doch war diese nicht mächtig genug gewesen, ihn, der selbst ver= heirathet war, für eine edlere und dristlichere Ansicht von der Che ganz unempfänglich zu machen. Wie schön ist z. B. nicht folgende Schilderung? "Welche Verbindung zwischen zwei ."Gläubigen, die eine Hoffnung, eine Sehnsucht, eine Lebens= wordnung, einen Dienst des Herrn mit einander gemein , haben? Beide wie Bruder und Schwester, keine Trennung "zwischen Geist und Fleisch, ja hier im wahren Sinne zwei "in einem Fleisch, sie fallen mit einander auf die Kniee, sie

<sup>\*)</sup> De monogamia. De exhort, cast,

<sup>&</sup>quot;) L ad uxor,

<sup>)</sup> De jejunio adv. psychicos.

Im vierten Jahrhunderte beginnen bereits die kirchen = rechtlichen Beschränkungen ber Priesterehe. Es erregt nicht = eben ein besonders günstiges Vorurtheil für die Trefflichkeit ber ? Sache, daß gerade in Spanien der Anfang gemacht murbe, was an theologischer Bildung und geistiger Auffassung bet Christenthums sich keineswegs auszeichnete und gewiß weithinter dem Morgenlande zurückstand. Auf unbekannte Berande lassung hatten sich zu Elvira (Eliberis, Iliberis), einer Statt. von der nur noch einige Reste unweit Granada übrig sind, 10% Bischöfe versammelt. Die Zeit wird von den Handschriften burch die Angabe aera 372, d. i. 324 bestimmt. ist aber entschieden, daß diese Angabe falsch und die Synche in die Jahre zwischen 305 und 309 zu setzen ist\*). non 33 wurde festgestellt, daß Bischöfe, Priester, Diaconce und Subdiaconen, die sich im Amte befinden (positi in mi- ; nisterio), sich ihrer Weiber enthalten und keine Rinder zew Wer dagegen handle, solle aus bem Klerikals stande entfernt werden \*\*). Man begnügte sich also nicht, zu befehlen, daß bloß Unverehelichte oder Wittwer ordinirt wers den und diese ehelos bleiben sollten, sondern erlaubte sich es sogar, den verehelichten Geistlichen die eheliche Beiwohnung zu untersagen. "Dadurch zeigten diese Bischöse," heißt es in

<sup>\*)</sup> Die Streitigkeiten über diese Synode sind bekannt. Gabriel Als daspinaus (Aubospin), Bischof von Orleans und Ferdinand Mendoza haben sich das Verdienst erworben, die Zweisel zu heben, die man gesgen die Aechtheit dieser Synode vorgebracht hatte.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris, disconibus "et subdisconibus positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis, "et non generare filios: quicunque vero fecerit, ab honore clerica—, "tus exterminetur." S. Mansi sacror. concilior. nova et amplissima collectio. t. II, Florent. 1759. f. p. 8.

der Tübinger Quartalschrift, "daß ihnen alles das, was man "Renschenkenntniß und Psychologie nennt, daß ihnen mit Hätten sie ber "einem Worte — der Verstand fehlte. "She, auch der Kleriker, gelassen, was ihr nach dem Chris Anthume und nach der Bernunft gebührt, der 65ste Canon mare nicht so oft wiederholt worden. Rein Gesetz der alten Lirche hat die Sittlichkeit in einem solchen Grabe untergras als bieses\*). Wenige Jahre später (315 n. Chr.) wurde auch im Drient zu Ancyra in Galatien eine Sy= we gehalten, auf welcher die bedeutenbsten Bischöfe des Drients erschienen waren. Auch hier wurde die Frage über bie Cheverhältnisse der Geistlichen berathen und (can. 10) settgeset, daß die Diaconen, welche bei der Ordination er= Nat haben, sie würden Frauen nehmen, weil sie nicht ehelos bleiben könnten, im Amte bleiben dürften, wenn sie auch machter sich verehelichten. Hätten sich aber Diaconen verhei= rathet, ohne bei der Ordination diese Erklärung gemacht zu haben, so sollten sie ihr kirchliches Amt verlieren \*\*). Bewerdnung galt für ben ganzen höhern Klerus, benn man wurde ja gewöhnlich erst aus einem Diacon ein Priester.) Bermuthlich war es schon vorher in manchen Provinzen Sitte gewesen, daß nach der Ordination vom Diaconat an Niemand mehr heirathen durfte. Diaconen und Priester, die ohne Weib in's Amt kamen, mogen indessen die natürliche Freiheit, sich verehelichen zu dürfen, in Anspruch genommen und auch ohne weiteres geheirathet haben. Dieß mag Verfolgungen und Ab= setungen von Seiten ber Bischöfe herbeigeführt, vielleicht auch

<sup>,\*)</sup> Theol. D. Schr. Aubing. 1821. H. 1. S. 43. 44.

<sup>\*\*)</sup> Mansi t, II, p, 517.

hie und da bei bem in einem verkehrten Christenthume erzoges nen Volke Anstoß erregt haben. In anderen Provinzen mögen aber die Geistlichen noch der vollkommenen Freiheit sich erfreut = haben, sich auch nach ber Orbination verehelichen zu dürfen. = Sie nahm ben Diaco = Die Synobe wählte einen Mittelweg. nen nicht schlechterbings das Recht, sich nach ber Ordination noch zu verehelichen, verordnete aber, daß der Entschluß, in die Che zu treten, vor der Ordination gemacht und dem Bischof ang gezeigt werde \*). Das war benn freilich schlimm genug, well Bischöfe, die den Chen der Geistlichen abgeneigt waren, es mu ganz in ihrer Macht hatten, durch Verweigerung der Ordination das Versprechen der Chelosigkeit zu erzwingen. Die Verstände gern mochten es noch für einen Sieg halten, daß der Synodale schluß nicht weiter gegangen war: denn wie sehr die verkehrten ascetischen Unsichten damals um sich gegriffen hatten, sieht mas daraus, daß in den Beschlüssen der erwähnten Synode cap. 14 bestimmt werden mußte, daß Geistliche, welche weder Fleisch berühren (- oder kosten epántes Jai), noch Gemuse in Fleische brühe gekocht genießen wollen, abgesetzt werden sollten. so verkehrt mögen viele über die Che gedacht haben. — Uns dieselbe Zeit (315) versammelten sich, wenn die Unterschriften ächt sind, dieselben Bischöse, welche zu Ancyra vereint wes ren, nochmals zu Neucäsarea, der Hauptstadt und dem Metropolitansite der asiatischen Provinz Pontus Polemoniacus, um Verordnungen über die Kirchenzucht zu geben. Es ward can. 1 festgesett: "Wenn ein Vresbyter (nach ber Orbingtion)

<sup>\*)</sup> Die Verdrehungen dieses Canons sindet man beleuchtet in der theol, Quartalschrift. Tübing. 1821. H. 3, S. 423 f.

"beirathet, so soll er abgesetzt werben")." Somit hatte man hier die Verordnung, welche zu Anchra gegeben worden war, Den Verordnungen dieser beiden kirchlichen Verwiederholt. sammlungen fügen wir die Berordnungen bei, welche in den sogenannten apostolischen Canonen und apostolischen Constitue timen enthalten sind. Längst ist von einer gesunden Kritik mischieben worden, daß beide Werke nicht von den Aposteln herühren, sondern erst im vierten und fünften Sahrhunderte ihre gegenwärtige Gestalt erhielten. Sie enthalten aber boch auch Bestandtheile, die schon dem dritten Jahrhunderte anges Die auf die Priesterehe sich beziehenden Canones burften vielleicht erst nach bem Concil zu Micaa und bem zu Sangra entstanden sein. Im can. apost. 5. heißt es! "Kein Bischof, Priester ober Diacon soll unter dem Vorwande "der kommigkeit (προφάσει ευλαβείας) seine Frau von sich mentlassen; wer es thut, soll ercommunicirt, und wenn er bas "bei beharrt, abgesetzt werden." Mehrere Geistlichen mochten also wohl entweder dem Wahne von der Schlechtheit und Sünds lichkeit der Che huldigend, oder dem Volkswahne scheinheilig schmeichelnd, ihre Frauen verstoßen haben. Gewiß lagen das bei oft nichtswürdige Bewegungsgründe im Hintergrunde. Daher der Canon dem Unfuge steuern will. Sonst suchen diese. Canones allerdings die Chelosigkeit der Geiftlichen zu befördern: benn c. 26. verbietet benjenigen, welche beim Eintritt in ben Alerikalstand unverheirathet gewesen sind, bas Eingehen einer

<sup>\*)</sup> Mansi t. II. p. 539.

<sup>100</sup> Mehreres über beide Werke hat jusammengestellt I. Chr. Wilh. 100 in den "Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie." 100 4. Leipzig 1821. S. 205 — 236. Locherer Bd. 2. S. 45 — 49.

ehelichen Werbindung, wenn sie nicht zu den Cantoren und Besonders aber suchen sie der zweiten Che Lectoren gehören. bei ben Geistlichen entgegenzuwirken (c. 17. — 19.), indem sie es für Unrecht erklären, wenn ein Geistlicher zu einer zwei= ten Che schreite ober eine Wittwe heirathe. Doch erklären sich die Canones gegen einen übertriebenen Abscheu vor der Che, ber als ketzerisch angesehen wird\*), und der Canon 22verweigert benjenigen, welche sich selbst entmannen würden, um sich den Anreizungen des Naturtriebes zu entziehen, die: Aufnahme in den Klerikalstand. — In den apostolischen Constitutionen wird L.II. c. 2. verordnet, daß, wenn ein Bis schof ordinirt werde, man darüber Prüfung anstellen soll, ob er eine ehrsame Frau gehabt habe, ober noch habe (n yvναίκα σεμνήν και πιστήν έχοι η έσχηκεν) und seine Kin=. der fromm und christlich erziehe. L. VI. c. 17. heißt es: "Bis "schöfe, Priester und Diaconen sollen nur eines Weibes Man-"ner sein, ihre Frauen mögen gestorben sein, oder noch leben. "Nach der Ordination sollen sie aber, wenn sie keine Frau ha=

<sup>\*)</sup> Canon 51 extlart: "Wenn ein Bischof, Priester, Diacon ober "irgend ein Kleriker sich der Ehe, des Fleisches, des Weins enthält, "nicht um sich zu üben der Ascese wegen ov di äsunsen), sondern weil "er ein Gräuel darin sindet (die sokolovian), und somit vergist, daß "alles sehr gut sei, und Gott den Menschen ein Männlein und ein "Fräulein geschaffen habe, und also der Weltschöpfung lästert, so soll "er zur bessern lieberzeugung gebracht, oder abgesetzt und aus der "Kirche gestoßen werden." Canon 53 nimmt auf eben solche Fantassten Rückscht. Es heißt: "Wenn ein Bischof, Priester oder Diacon "an Fastagen kein Fleisch und Wein zu sich nimmt, als wären sie "Gräuel, und nicht, um sich in der Enthaltsamkeit zu üben, so sehe "man ihn ab, als einen Mann, der sein eigenes Gewissen gebrandz, "markt und Vielen Gelegenheit zum Aergerniß gegeben hat." (Manei1. p. 30, 39.)

schen, nicht heirathen bürfen." Den Verheiratheten wird bes sohlen sich mit der Frau, die sie hatten, als sie ordinirt wursen, zu begnügen, und sich nicht mit andern zu verbinden. Die Diener, Cantoren, Lectoren und Thürsteher sollen ebenssuls bloß eines Weibes Männer sein; sie dürsen sich aber, wenn sie unverehelicht Kleriker wurden, so fern sie darnach Berlangen tragen, auch nach der Aufnahme in den Klerikalsund, verehelichen, damit sie nicht in Sünden fallen und deshalb gestraft werden\*).

Als durch Constantin den Großen die christliche Kirche nicht nur Freiheit und staatsrechtlichen Schutz, sondern sogar außerordentliche Begünstigungen erhalten hatte; so benutzte die höhere Geistlichkeit gleich die ersten Momente dieser Zeit, um ihreRechte zu befestigen und zu erweitern. In einer höchst gehrungsvollen Zeit kam die erste allgemeine Synode zu Nicaa im Sahre 324 zu Stande. Hier kamen denn auch die Shestenhältnisse der Geistlichen zur Sprache. Mehrere suchten die Synode zu dem Beschlusse zu bestimmen, daß den Bischösen, Priestern und Diaconen geboten werden sollte, sich jeder Gestweinschaft mit ihren Frauen, die sie als Laien geheirathet hätzten, zu enthalten\*\*). An der Spitze der Sprecher stand wahrs

<sup>\*)</sup> Mansi t. II. p. 287. 462. L. VI. c. 29 wird die Meinung widerlegt, als ob Mann und Frau, wenn sie einander ehelich beiges gewohnt haben, nicht geschickt zum Gebet seien. Beide werden sür dazu geschickt und für rein erklärt, auch wenn sie sich nicht vorher ges badet und gewaschen haben. Von den in Unzucht und Shebruch leben: den heißt es, daß sie nicht rein würden, wenn sie auch das im Meere und in allen Flüssen besindliche Wasser zu ihrer Abwaschung brauchten. L. VI. c. 14 wird vor Uebereilung bei Erwählung des ehelosen Stans und vor Verachtung des Shestandes gewarnt. Eben so L. VIII. c. 24.

<sup>\*\*)</sup> Ein neues Gesetz wollte man einführen: sagt Sofrates.

Da erhob sich scheinkich der Spanier Hosius von Corduba. der Conf. sor Paphnutius, Bischof in Ober-Thebais, und rief mit lauter Stimme: man solle den Priestern und Geistlichen kein so schweres Joch auflegen, und durch zu große Strenge der Er sagte: die Che sei ehr= Rirche keinen Nachtheil schaffen. bar und unbesteckt, nannte den ehelichen Beischlaf des Man= nes mit seiner rechtmäßigen Frau Keuschheit\*), und stellte vor, daß nicht alle fähig seien, eine so strenge Enthaltsamkeit zu er= tragen: es dürfte dann geschehen, daß sowohl sie als ihre Frauen, von deren ehelichen Umgang sie sich enthalten sollten, Unzucht trieben, und auch die Keuschheit der anderen Frauen Gefahr liefe: c8 sei genug, wenn nach ber alten Ueberliefe= rung der Kirche der einmal ordinirte Geistliche nicht mehr hei= rathen dürfe; man musse aber keinen Geistlichen von dem Weibe trennen, das er als Laie rechtmäßig genommen habe\*\*). Die Worte des weisen Greises mußten um so stärker wirken, .

<sup>\*) ,,</sup> Σωφοσούνην δε έκάλει καλ της νομίμου γυναικός την συνέλ,, θευσιν. Socrat. τιμιόντε τὸκ γάμον ἀποκαλῶν σωφοσούνην τε την
,, πρὸς τὰς ἰδίας γυναϊκας συνουσίαν. ' Sozom. Bei Gelafius Cyz.
wird Paphnutius redend angeführt: ,, Σωφροσύνην δε κάλην καλ της
,, νομίμου γαμετης εκάστου την συνέλθευσιν λέγω. ''

<sup>\*\*)</sup> Socrat. H. E. 1, 11. ed. Reading. p. 38. 39. Sozom. 1, 23. ed. Read. p. 41. Niceph. Callist. hist. 8, 19. p. 571. ed. Paris. 1630. f. Rusin 1, 17. p. 206. Agl. 1, 4. p. 197. op. Rusini Paris. 1580 f. Cassiodor. hist. eccl. tripart. 2, 14. p. 214. ed. Bened. stud. J. Garetii. Venetiis 1729. f. Photii Biblioth. C. Nr. 256. p. 1410. ed. Andr. Schotti. Rothomag. 1653. f. Nach Gelasius von Cyzikus wollte man sogar die Subdiaconen, und die übrigen Kleriker zwingen, sich des ehelichen Umgangs mit den Frauen zu enthalten, die sie als Laien ges nommen hatten. Nach ihm machte Paphnutius die versammelten Bisschöfe noch besonders darauf ausmerksam, das Niemandes Keuschheit würde bewahrt werden, wenn die Chemanner ihrer eigenen Frauen beraubt würden, und das die Verbindung, welche Gott gefnüpft habe,

von Kindheit an im Kloster erzogen, ehelos lebte und wegen seiner Keuschheit in allgemeiner Achtung stand. Die Synobe erklärte, dem weisen Rathe Gehör gebend, daß es der Willkühr des Einzelnen überlassen bleibe, sich seiner Frau penthalten\*), Niemand aber dazu gezwungen sei.

## §. 7.

Sittlichkeit des Klerus. Einfluß bes ehelosen Lebens auf dieselbe.

Daß die meisten Lehrer der christlichen Kirche im ersten Jahrhunderte und noch im zweiten durch einen reinen Lebends

4.

Riemand trennen könne. Gelas. Cyz. hist. conc. Nic. 2, 32. Hard. t. I. p. 438. Mansi t. II. p. 904. — Auf die Zweifel des Baronius (ed an, 325. n. 148. 149.), bes Bellarminus (l. 1. de cler. c. 20. arg. 5. Stilting Act. Sanctor, Sept. t. III. 1750, p. 784 sq. Turrianus) u. M. wird jest nicht mehr Rucksicht genommen. Wgl. Natalis Alexander hist, eccl. saec. IV. diss. 1. — El. Du Pin Nouvelle Biblioth. des suteurs ecolésiastiques. Paris. 1693. 4. t. II. p. 319. Selbst der Ros manist Christ. Lupus sieht sich genothigt zu erklären: "Scio Paphnutii "intercessionem a quibusdam abjici ut supposititiam et graeculum fig-"mentum. At existimo quod male ex gravibus rationibus ac testimo-Doch fügt er hinzu: "Recte tamen Gregorius VII. P. in lati-"norum sacrilega matrimonia statuens, illam damnavit, utpote conntreriam antiquae puritati latinae." (Synodorum generalium et provincialium decreta et capones scholiis, notis ac historia Actorum dissertationibus illustrati per Fr. Chr. Lupum. Venetiis 1734. A. I. ad can. III. conc. Nicsen. p. 237 — 239.) Wgl. Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchenversammlungen. Leips zig 1759. 8. S. 157 — 158. Mur aus der von Rom unabhängigen Entstehung des Decretums ist es zu erktaren, das Gratian die Geschichte des Paphnutius in dasselbe aufgenommen hat. c. 12. Dist.

<sup>\*)</sup> Socrat., Sozom. u. s. W. Gelasius sest hinzu: mit beiberseitis

wandel, unermüdete Thätigkeit, fandhafte Gebuld, eble Aufopferung und gewissenhafte Erfüllung ihrer großen Pflichten als Lehrer und Väter ber Gläubigen sich ausgezeichnet haben, ist nicht zu bezweifeln, und gewiß mit Recht berufen sich die Apologeten des Christenthums auf die Sittlichkeit und die Xugenben ber Vorsteher ber Gemeinden. Denn wenn schon überhaupt angenommen werden darf, daß diejenigen, welche damals zu dem zwar noch unausgebildeten, aber in kirchlicher Unschuld heranwachsenden Christenthum übertraten, größten= theils von reinen Beweggründen geleitet wurden, und baher zu erwarten ist, daß die veredelnde Kraft der christlichen Lehre bei ihnen die schönsten Früchte entwickelt habe; so ist um fo vielmehr zu glauben, daß dieses bei den Lehrern der Christen der Fall gewesen sei. Als Lehrer wurden ja nur solche von den Gemeinden anerkannt und gewählt, in denen sich der göttliche Sinn für Gott und die Menschheit kund that, welche am tuch= tigsten zu dem so schwierigen Lehramte erschienen, und das all= gemeine Vertrauen genossen. Ihr Amt gab keine verführeri= sche Herrschaft, sondern nur größere Gefahr und Aufsoderung zu größern Aufopferungen. Das ihnen so nahe stehende Bei= spiel der Apostel mußte mächtig auf sie wirken; die Größe ihres apostolischen Berufes mußte sie begeistern, mußte selbst bem Schwachen Kraft geben und den weltlich Gesinnten über das Irhische erheben. In einem minder günstigen Lichte er= scheint ber schon zu einem eigenen Stande ausgebildete Klerus, ben wir im dritten und zum Theil schon im zweiten Jahrhun= berte antreffen, weil sich, wie schon im vorigen g. bemerkt worden ist, nun auch ein Streben nach ausschließlicher Rirchen= gewalt und nach reichen Einkunften zu entwickeln anfängt.

Die zunehmende Absonderung des Klerus von dem Familien= leben konnte um so weniger vortheilhaft wirken, als der dama= lige Klerus im Allgemeinen weber eine wissenschaftliche Bildung, noch eine theologische Erziehung genoß: denn die Gelenten, welche die Kirche dieser Jahrhunderte ausweiset, verbuten ihre philologische, geschichtliche, kurz ihre wissenschaft= ich-geistige Bildung bem Heidenthume, von dem sie, durch bie hohen Lehren bes Evangeliums angezogen, abtraten. Katechetenschule zu Alexandrien ist, so viel man weiß, die einzige, wo junge Männer zum Lehramte vorbereitet wurden, mb wie verächtlich die Weisheit des Heibenthums von den Chisten gewöhnlich angesehen wurde, ist bekannt. Allerdings lassen sich aus dem dritten Jahrhunderte noch viele Männer nemen, die, wenn Heiligkeit ein aufopferungsvolles, ruhm= würdiges, verdienstvolles Leben bedeutet, mit ihr geschmückt find, und auf immerwährenden Dank der Nachwelt mit allem Rechte Anspruch haben. Bieler Namen beckt zwar die Vergengenheit, aber ihr Handeln und Wirken lebt im Segen. Und wie hatte bieses auch nicht ber Fall sein sollen, ba ja die Geschichte lehrt, wie die Kraft des Evangeliums, und die über dem Christenthume waltende höhere Vorsehung auch in den versundensten Beiten auf eine fast unbegreifliche Weise Männer bervorgebracht haben, bie in sittlicher und religiöser Richtung weit über ihrem Zeitalter standen, und mit wundersamer Kraft auf basselbe bilbend einwirkten. So viel ist gewiß, daß seit dem zweiten und noch mehr seit dem britten Jahrhunderte starke Alagen über die Verdorbenheit des katholischen Klerus erhoben werden. Drigenes redet von Bischöfen und Geistlichen, welche, Lache dienend, die Einkunfte der Kirche verschwenden,

und von unerhörtem Hochmuth, Ehrgeiz, Eigennutz und anberen Lastern regiert werden\*). Auch Cyprian klagt gang allgemein über die Unsittlichkeit der Geistlichen, über die Abnahme der Religiosität unter ihnen, über ihre Einmischung inweltliche Händel, über ihre Habsucht, über die Vernachlässe gung ihres Amtes, über ihre Betrügereien und andere Laften, die er als einen besonderen Grund der göttlichen Strafgerichte betrachtet, welche damals über die Christen hereinbrachen Mait höre ihn nur an einer Stelle selbst reden:-,, Non in "sacerdotibus religio devota, non in ministris "fides integra, non in operibus misericordia, "non in moribus disciplina. — Episcopi pluri-"mi, quos et hortamento esse oportet ceteris et "exemplo, divina procuratione contemta, procu-"ratores rerum saecularium fieri derelicta cathe-"dra, plebe deserta, per alienas provincias ober-"rantes, negotiationis quaestuosaé nundinas aucu-"pari, esurientibus in ecclesia fratribus, habere "argentum largiter velle, fundos insidiosis frau-"dibus rapere, usuris multiplicantibus fenus au-"gere. Quid non perpeti tales pro peccatis ejus. "modi mereremus, cum jam pridem praemonue. "rit ac dixerit censura divina: Si dereliquerin "legem etc. \*\*)." So schildert auch Eusebius ben Sitten

<sup>\*)</sup> S. Comment. in Matth. t. XVI. n. 8. ed. de la Rue t. III p. 723. Hom. 7 in Jesai. Hom. 11. §. 6 in Exod. u. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> De lapsis. ed. Venet. p. 374. Wgl. ep. 2. 3. 4. 15. 16. 17 18. 59. 65. 67. etc. Auch unter den Confessorien fennt Cyprian solche welche Hurcrei und Chebruch trieben: "Ceterum nunquam in consesusoribus fraudes et stupra et adulteria postmodum videremus, qua

verfall unter der Geistlichkeit nicht geringer als unter dem Bolke.

Doch wir wollen nur bei ben unmittelbaren Folgen, wel= de der ehelose Stand erzeugte, verweilen. Daß die Chelosig= kit, sobald sie nicht mehr aus innerem Antriebe hervorgieng, subern durch die Mittel, die wir angegeben haben, vorzüglich uch Willkühr überspannter ober herrschsüchtiger Bischöfe ein= sesührt wurde, die Immoralität in ihrem Gefolge haben mußte, war gar nicht anders zu erwarten. Auch beweist die im vori= gm g. angeführte Stelle aus Drigenes, daß diejenigen, welhe sich besonders thätig bewiesen, um Andere unter das Joch ber Chelosigkeit zu bringen, nicht immer ben Ruhm der Sit= tenteinheit behaupteten. Sehr günstig für die Reuschheits= hucklei war die in jener Zeit sich bildende Sitte ober viel= mehr Unsitte, daß ehelose Geistliche und Laien Jungfrauen, die ebenfalls Reuschheit gelobt hatten, zu sich nahmen, um, wie sie vorgaben, in geistiger Vertraulichkeit und in platoni= schet Liebe mit einander zu leben. Sie theilten dasselbe Bette and behaupteten mitten unter den Flammen unverletzt zu blei= Solche Jungfrauen erhielten hernach die Beinamen συνεισάχοι, ἐπεισαχτοὶ, ἀγαπηταὶ, subintroductae, dilectae, ascititiae; sorores, extraneae, agapetae. Ein solches unnatürliches Verhältniß konnte selbst da, wo beide Theile den ernstlichen Willen der Keuschheit hatten, zu Lastern führen: noch verberblicher mußte es werben, weil es so leicht schlechten Absichten dienstbar gemacht werden konnte. Ursprung desselben möchte sich schwerlich mit Bestimmtheit an=

pune in quibusdam videntes ingemiscimus et dolemus." (De Uni-

geben lassen: denn da wir wenig Quellen für die Geschichte der ersten Jahrhunderte übrig haben; so möchte er leicht weiter hinaufzuseten sein, als unsere Nachrichten reichen. mögen auch die Ausartungen dieses Verhältnisses noch weiter gegangen sein, als wir es nachzuweisen im Stande find, well man in jener Zeit sich scheuen mochte, viel barüber zu rebentig um nicht den Heiden Stoff zu gerechten Beschuldigungen geben. Die vorhandenen Nachrichten sind aber hinreichen um in einem recht auffallenden Beispiele zu zeigen, baß alle Einrichtungen, die auf eine unnatürliche Ueberspannung begründet sind, am Ende ausarten, und daß die erhabenen Ideen die man hineinlegen kann, nicht im Stande find, die Ausam tung zu hindern. Tertullian sagt, daß viele Jungfrauer "Bieler nicht aus ebler, reiner Absicht Keuschheit gelobten. Gott," sagt er, "ist ihr Bauch; weil die Brüder die Jungfrauen gern aufnehmen\*)." Er rebet bann von Schwängerungen dieser gottgeweihten Jungfrauen, ben zur Berheimlb: chung angewandten Mitteln und ähnlichen Sünden, indem er drohend hinzufügt, daß Gott alles an's Licht bringe \*\*). ben Bischöfen wird eines solchen unsittlichen Lebens zuerst beschuldiget Paulus von Samosata, seit 260 Bischof von Antiochien. Die in dem Concil zu Antiochien im Jahr 269 versammelten Wäter erzählen in ihrem Synodal-Schreiben den ärgerlichen

<sup>\*)</sup> Die ehelosen Geistlichen und Laien, welche solche Jungfranen, Schwestern, zu sich nahmen, nannten sich Bruder.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aliquando et ipse deus venter earum; quia facile virgines "fraternites suscipit. Nec tantum autem ruunt, sed et funem longum "delictorum sibi attrahunt. — Non enim confitebantur, nisi ipsorum sinfantium suorum vagitibus proditae." De virg. vel. c. 14. op. Jo. Sal. Semler. vol. III. Halae Magdeb. 1770. 8. p. 27. 28.

Bandel besselben und unter anderen, daß er auch Weiber in beigelegt habe (subintroductas — συνεισάκτους γυναϊκας ως 'Αντιοχείς ονομάζουσι \*) und biefe auch bei kinen Priestern und Diaconen bulbe. Sie bezeugen, daß im Mehrere baburch gefallen wären, Andere sich Verbacht megogen hätten. "Wie," sagen sie, "soll der andere ermah= men, der selbst erst eine Frauensperson entlassen hat, und spei andere von blühender Gestalt und schön von Angesicht bei sitter klagt Cyprian über das sittliche Verder= bin ber gottgeweihten Jungfrauen, welche in jener Berbindung koten, im Briefe an Pomponius. Mehrere Jungfrauen, welche sich aus ihren Verhältnissen nicht herausreißen lassen wilten, beriefen sich, um ihre unversehrte Keuschheit zu er= veifen, auf Untersuchungen durch Hebammen. Cyprian läßt dies nicht gelten, und behauptet, daß auch die Hände und Augen der Hebammen oft getäuscht würden, und auch mit Ampertheilen gesündiget würde, die nicht untersucht werden "Certe ipse concubitus," sagt er, "ipse "complexus, ipsa confabulatio et inosculatio, et "conjacentium duorum turpis et foeda dormitio "quantum dedecoris et criminis confitetur." in kirchlichen Vorstehern und Diaconen heißt es: "Wie kön= men sie noch für Sittenreinheit und Keuschheit sorgen, wenn "von ihnen Unterricht zum Sittenverberben und zu Lastern "ausgeht." Er lobt hierauf den Pomponius, daß er verhin= bert habe, daß Diaconen, welche gewohnt waren mit Jung=

<sup>\*)</sup> Der Antiochenische Wit scheint demnach die Benennung ovverwwo, subintroducta erfunden zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Euseb. 7, 30, p. 362, 363.

frauen zu schlafen, dieß ferner thäten, und verordnet hier "Wenn sie über dieses unerlaubte Beisammenschlafen 2 "thun und sich trennen; so sollen die Jungfrauen von "Hebammen genau untersucht werden: und werden sie "Jungfrauen befunden; so sollen sie zur kirchlichen Gen "schaft zugelassen werden, boch mit der beigefügten Droh "daß, wenn sie nachher zu benselben Männern zurückkeh "ober mit ihnen in bemselben Hause, unter demselben T "schliefen, mit einer schwerern Strafe belegt und nicht so l "in die Kirche wieder aufgenommen werden sollten. "aber eine als corrupta ergriffen, so sou sie volle A "thun, weil sie eine Chebrecherin an Christus ist, und "einige Zeit nachher, nach der Eromologesis, in die K "aufgenommen werden. Wenn sie aber hartnäckig verha "und sich nicht trennen wollen, so sollen sie wissen, das "wegen dieser unzüchtigen Verstockung niemals in die K "aufgenommen werden würden\*)." Auch in seinem B an ben Rogatian klagt Cyprian sehr beweglich über b Schandleben \*\*). Daß diese Pest immer weiter um sich s je mehr die von der Natur und dem Christenthume gehei Che verdrängt wurde, ist natürlich. Daher finden wir bald das Augenmerk der Synoben auf diese Sittenlosigkeit Die Synobe zu Elvira gebietet c. 27., daß ein schof ober Kleriker nur die Schwester oder (die bereits erze s. c. 33.) Tochter, die noch eine Jungfrau ist und sich ( gewidmet hat, aber keine extranea (Concubine) bei sich

<sup>\*)</sup> Ep. 62 ad Pompon, ed. Venet, p. 219.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 6 ad Rogatian. p. 36. Wgl. ep. 5 ad presbyteros et di nos. p. 34.

Eben dieß gebietet das Concil zu Ancyra c. 19. ben folle. Der dritte Schluß ber Synobe zu Nicaa lautete: "Die große Malgemeine) Synobe verbietet durchaus, daß ein Bischof, Miester, Diacon, noch irgend ein Kleriker eine introduntam mulierem bei sich habe, außer der Mutter, der Edwester, der Großmutter, oder solchen Personen, welche allem Babacht entgehen.") Daß es außer den unzüchtigen Ver= Minissen im Hause auch sonst nicht an Ausschweifungen ber Eistlichen gefehlt haben werbe, läßt sich erwarten: auch be= misen dieses die jetzt schon anfangenden, dagegen gerichteten incilienschlüsse. Das Concil zu Elvira sagt c. 18.: "Wenn sein im Amte befindlicher Bischof, Priester, Diacon erfunden merben ist, daß er Unzucht getrieben habe; so soll er auch um Ende des Lebens nicht zur Communion zugelassen wer= "den." Das Concil zu Neu-Casarea bestimmt c. 1.: "Der "Priester, der Hurerei oder Chebruch treibt, soll gänzlich vom Mute entfernt werden und Buße thun." Im can. apost. 24. heißt es: "Ein Bischof, Priester, Diacon und jeder an= "den Kleriker, welcher der Hurerei überwiesen ist, soll abge= sett werden." Bgl. c. 41. Wir durfen annehmen, daß zu Wefen Verordnungen besonders der ehelose Klerus werde Ver= mlassung gegeben haben. Die Verheiratheten mochten oft zenug sündigen, wenn sie sich zu dem Versprechen hatten ver= leiten lassen, sich bes ehelichen Umgangs mit ihren Frauen, bie sie behielten, zu enthalten. Wie oft mag bieses Verspre= den gebrochen worden sein! Und wenn es gehalten wurde, vie leicht konnte dieß eine Beranlassung zum Chebruch von

<sup>\*)</sup> Mansi t. II. p. 669.

(`

Seiten der Frau werden! Wir beziehen hierauf den a. 65.1 ber Sphode zu Elvira: "Wenn die Frau eines Klerikers hurt, "und ihr Mann dieß weiß, und sie nicht sogleich verstößt, for "soll er auch nicht am Ende des Lebens die Communion emst "pfangen." (Wgl. c. 8. Neo-Caesar.) Wäre es mögliche durch strenge Kirchenstrafen den nachtheiligen Folgen wider natürlicher Einrichtungen zu steuern; so würde man ben Sig noden die Gerechtigkeit muffen widerfahren laffen, daß sie die ses Mittel nicht übersehen haben. Die Synobe zu Elving c. 13. verordnet mit unbilliger Strenge: "Jungfrauen, well "che sich Gott geweiht haben, sollen, wenn sie bas Keuschheit "gelübde verletzen, der Unzucht dienen, nicht wissend, was "verloren haben, auch nicht am Ende des Lebens in die Se "meinschaft der Kirche aufgenommen werden. — Wenn sie sie "aber überzeugt halten, daß sie aus Schwachheit des Körper "gefallen sind, ihr ganzes Leben hindurch Buße gethan, und "fich aller Unkeuschheit enthalten haben, so sollen sie am Ente "bes Lebens die Communion empfangen\*)." (Man vergleiche damit die Grundfätze Cyprians, der in seiner ep. 62. den gott geweihten Jungfrauen, die sich zu schwach fühlen, ihrem Ges lübbe nachzukommen, zu heirathen erlaubt. Auch der can. 19. Ancyr. enthielt eine mildere Disciplin.) Wenn eine solche Strenge allerdings ben Erfolg haben mochte, daß die an den Zag kommenden Sünden weniger häufig wurden; so bürfte

<sup>\*)</sup> Mådchen, die ohne das Gelübte der Keuschheit abgelegt zu has ben, in Unzucht verfallen sind, brauchen nach c. 14., wenn sie ihre Mitschuldigen (qui eas violaverint) heirathen, nur ein Jahr Buße zu thun; haben sie aber mit andern Männern Chebruch getrieben, so mussen sie 5 Jahre Buße thun.

tie Sittlichkeit dabei wenig gewonnen haben: ja es konnten die auf Verheimlichung der Unzuchtssünden abzielenden Laster und Verbrechen leicht noch mehr gefördert werden. Daß sie nicht unbekannt waren, lehrt der c. 63. der Synode zu Elvira, wwn Frauen geredet ist, welche die im Chebruch empfange= mkinder umbringen; und der c. 21. des Concils zu Ancyra, whehnliches erwähnt wird. Auch von Knabenschändung (wnc. Elis. c. 71.), von Unzucht mit Thieren (conc. Ancyr. c. 16. 17.) u. dgl. reden die Concilien.

hiermit beschließen wir den zweiten Zeitraum unserer destellung. Die Wehmuth über die Verkehrtheit und die sechtlung. Die Wehmuth über die Verkehrtheit und die sechtlussen Folgen derselben milderte am Schlusse der weise sechtlusse, und man hegt Hoffnung, daß, da jetzt die Sinde hieden und Staatsrechte im römischen Reiche erhält, die bald hierauf solgende Zeit die Stimme der Natur, der Resschlichkeit, der Vernunft, der heiligen Schrift nicht verstweiten, und durch die in Folge der bisherigen Verkennung meigen Unthaten aufgeschreckt, die Versündigungen gegen der Natur und dem Christenthume geheiligten Verhältz die beden, und den rechtlichen Zustand wieder herstellen werde. Ind! es ist uns auserlegt, noch größere Frevel zu sehen.

ľ

# Dritter Zeitraum.

(Bom Jahre 325 — 440.)

§. 8.

### Mondthum.

Es ist hier der Ort, von einer Erscheinung zu sprechen, w wir gleich mit dem Beginn des vierten Jahrhunderts in christlichen Kirche hervortreten sehen. Wir meinen bas Mör wesen, welches, indem es rasch, wie ein reißender Strom, überall hin verbreitete, auf alle Lebensverhältnisse einwi und vermöge der ganz neuen Aufregung, welche dadurc der Menschheit bewirkt wurde, auf Staat und Kirche e Einfluß gewann, den es sogar in unserer Zeit noch nicht Ioren hat. Es muß wiederholt werden, daß es bereits dritten Jahrhunderte Menschen gab, welche, mißleitet d eine falsche oder übel verstandene christliche Sittenlehre, Theil auch bewogen durch die letten Verfolgungen, w die Christen getroffen hatten, von der Gesellschaft der übr Menschen abgesondert, in den Wäldern lebten, wo sie es zur Pflicht machten, die strengste Selbstverläugnung zu ü und sich aller Freuden des Lebens zu enthalten, indem si einer solchen oft mit den ausgesuchtesten Selbstpeinigu verbundenen Lebensweise die höchste und einzige christ Augend und ben sichersten Weg zu sehen glaubten, um höchsten Vollkommenheit und gewissen Seligkeit zu gelar

Ele hießen Asceten, oder Anachoreten. Am häufigsten treffen wir sie in der thebaischen Wüste. Hier erwarben sich einen vorzüglich ausgebreiteten Ruf Paul der Einsiedler und Anto= nus"), so wie in den Nitrischen und Sketischen Wüsten Ammon, und in Palästina Hilarion. Männer wie diese wuden bald die Vorbilder und der Sammelpunkt für Tau= fade. Das eigentliche Klosterleben begründete in Aegypten unft Pachomius. In Armenien beförderte es Gustathius, Bijchof von Sebaste, und in Usien hauptsächlich Basilius ber trose. In Italien wurde das Mönchswesen vorzüglich burch **Uhana**sius bekannt. In Gallien war Martin von Tours der hamtbeförderer. Die damalige Richtung in der dristlichen · Ettenlehre hatte ihm überall den Weg gebahnt, man zweifelte m nicht, daß die neue Lebensart unfehlbar zur Seligkeit ihr, mt große Sünder sahen sich hier einen Weg zur Buße geoffnet. So wird es begreiflich, wie, auch abgesehen von indlen Beweggrunden, die gewiß schon gleich anfangs häu= f ur Ausbreitung des Mönchswesens mitwirkten, in der Migeften Zeitfrist Arabien, Sprien, Phonicien, Palastina, Persien, Mesopotamien, Italien, Gallien, alle Inseln und **ibst das e**ntfernteste Indien mit Mönchen überschwemmt wers Pachomius hatte in seinem Kloster über 1400 Kinche und führte dabei noch über 7000 andere die Aufsicht.

<sup>\*)</sup> Bon diesem Manne, der durch Schwärmerei getrieben, und ist Misverstand der Stelle bei Matth. 19, 21. 6, 34. alles das Beinige veräußerte, um in der Wüsste zu leben, von seinen Solbsteinigungen, seinen Kämpsen mit den Teufeln, vorzüglich mit dem bindtsteufel, mit dem er bis zur Verzweislung rang, seinen Erstungen u. s. w. siehe aus Athanasius bei Locherer, K. G. Ah. H.

Die vielen Klöster in Aegypten schlossen 5000 und me In der Stadt Dryrynch befanden sich 10,00 Mönche ein. Monche und 20,000 Nonnen u. s. w. Eine ungeheure Sumn ließe sich nur allein aus den bestimmten Ungaben der Kircher schriftsteller herausrechnen. Während auf diese Weise zahllo Menschen beiderlei Geschlechts in den Klöstern die weltliche Neigungen, die durch die Abgeschiedenheit von der Welt a Kraft gewonnen zu haben scheinen, mit Aufbietung ihrer ga zen Kraft zu bekämpfen strebten, und oft die unnatürlichst Mittel anwendeten, um dem Reize zur Unzucht Widerstat zu leisten, die aber, ohne ihren Iweck zu erreichen, zu ein ganzlichen Zerrüttung des Körpers führten, die den Wa einer inwohnenden Wunderkraft und wundersamer Gesich erzeugen mußte; so gab es Andere, welche außerhalb 🙀 Klöster nach Urt der alten Unachoreten lebend, einent verzwei Einige wohnt lungsvollen Kampf mit der Natur führten. oft sechzig Jahre in Klüften und Höhlen, ohne mit eine menschlichen Wesen zu sprechen; Andere streiften nackt Wäldern umher und genossen nur rohe Kräuter; Andere schie fen sich in kleine Häuschen ein, die keinem Lichtstrahl bi Zugang gestatteten; wieder Undere verschlossen sich in M Grabmählern und fasteten einen Tag um den andern; Ander welche ohne Unterlaß fasteten, beluden Hals, Hüften und Arm mit Klumpen von Gisen; Andere steckten sich in enge Gitte kasten, in benen sie nur gekrummt liegen konnten, und setzt sich auf Berggipfeln ben Strahlen ber Sonne und dem Regt aus; Andere krochen in stinkende und feuchte Schlupfwink wo sie sich an Bocke von Eisen anschmiedeten; Undere bliebe auf hohen Bergen unbeweglich stehen; Andere harrten stehes

smze Nächte hindurch unter großen Eichenklötzen aus, die fis in auf die Schultern geladen hatten; Manche nahmen sich fegar durch Hunger, ober durch den Strick, oder indem sie in steile Abgründe stürzten, das Leben, um der Gefahr ka Sünde zu entgehen. Bekannt ist, wie Simeon, um eine mneue Selbstqual zu üben, eine vierzig Ellen hohe Säule michtete, auf welcher er, wie der Geschichtsschreiber Evagrius int, im Fleische das Leben der Engel nachahmte. Mire stand er auf dieser Säule und brachte es so weit, daß er knig Tage nach einander fasten konnte. Als ihm die Er= mitting bes Körpers im Stehen hinderlich wurde, ließ er auf in Caule einen Balken aufrichten, und band sich mit schweren keiten an ihm fest. Seine gewöhnliche Art zu beten war, masch mit seinem ausgemergelten Körper-von dem Kopfe Wir den Füßen herabbeugte. Ein Zuschauer, ber ihn beobs Mete, hatte bereits 1244 wiederholte Verbeugungen gezählt; Mer aufhörte weiter zu zählen. Mit ihm beginnt eine große Mit solcher Säulenheiligen, welche es ihm zuvorzuthun Ganze Schaaren von Christen sah man mit Ketten tm den Leib; mit entblößten Füßen, mit langen Haaren, **Mgen Bart**, schmutbedeckt einhergehen; andere Schaaren schitten beständig hölzerne Kreuze auf ihren Schultern, und Mabten so die Worte Christi zu erfüllen, welcher gesagt hatte: Wer nicht bas Kreuz auf sich nimmt, und mir nachfolgt, ist meiner nicht werth". Wäre die Volksansicht der ascetischen densweise minder günstig gewesen; so würden solche Ueberlungen gar bald die Herrschaft der gesunden Vernunft zus eführt haben. Aber wie hätte ber Spott und die Verachber Beiben Beachtung finden können, da die ausgezeich=

٠,

netsten Kirchenlehrer Athanasius, Basilius, Gregorius Razianz, Chrysostomus, Hicronymus, Augustin und Az mehr sich als die kräftigsten Beförderer der ascetischen Lel weise zeigten und sie mit einem Gifer, mit einer Beredtsan mit einer Begeisterung empfahlen, die der Berbreitung Christenthums, die der edelsten Angelegenheiten der Me heit würdig gewesen wären. Diese Männer schildern Mönchsleben als die höchste Philosophie, als die vollkomm Augend, als den unfehlbaren Weg zur Seligkeit, als englische und himmlische Leben, und wagten es wohl gar als den allgemeinen Christen = Beruf darzustellen. Urchristenthum soute ein Mönchthum gewesen sein, wenn diesen auf falscher Erklärung der heiligen Schrift beruhe Schilderungen Glauben beimessen wollte. Mehrere der bin erwähnten Kirchenväter wendeten sogar in den Här in benen sie Zutritt hatten, alle Ueberredungskünste an, für die ascetische Lebensweise Theilnehmer zu gewinnen. that vorzüglich der Mönch Hieronymus zu Rom. wurden den Eltern, Eltern den Kindern, Frauen den ? nern entrissen: alle Verpflichtungen sollten vor der höhere Mönchsberuses schweigen. Durch diese Unpreisungen er ten Mönche, Nonnen und alle in Selbstpeinigung Leb das höchste Ansehen und die größte Verehrung des A Man empfieng sie im Triumphe, wenn sie in Städten et Wo immer sie sich sehen ließen, da strömten Tar von Menschen herbei, um Segen und Rath zu erbitten, wunderbare Heilungen und Auferweckungen der Tobten ; flehen. Rinderlose Weiber baten bei ihnen um das Ge ber Fruchtbarkeit. Abgeordnete von Städten und V

haften kamen wie zu Drakeln, und betrachteten die Aussprüche bieser Heiligen als göttliche Offenbarungen \*). Das Zeitalter war sest überzeugt, daß ein Mönch in jedem Augenblicke die wigen Gesetze des Weltalls unterbrechen könne. Die fantasti= hen Lebensgeschichten, welche uns von ihren ascetischen Helben Bunder berichten, welche die der Propheten, Christi und der Hostel bei weitem verdunkeln, sind wohl meistens selbst ein kneugniß des die Zeit beherrschenden Aberglaubens, so wie fle himiederum auf die Befestigung dieses Aberglaubens den ent= schiedensten Einfluß hatten. Der Glaube an jene Wunder= treft erlosch nicht mit bem Tode berer, benen man fie beilegte. Die driftliche Welt fiel vor ihren Grabstätten nieber, und die Bahl der ihren Reliquien zugeschriebenen Wunder übertraf nun um vieles die Großthaten ihres Lebens. Ganze Städte ver= ehrten diese Gebeine als ihre glorreichste Zierde und unbezwing= lichte Schutwehr. Dieses Unsehen ber ascetischen Heiligen war übrigens nicht etwa auf das Wolk beschränkt: die Kaiser felbst nahmen nicht selten zu ben Tgpptischen oder sprischen Rinchen wie zu Drakeln ihre Zuflucht, und suchten theils burch ihren Rath, theils durch ihr Gebet Hülfe zu erlangen. Constantin wechselte mit Antonius Briefe \*\*), und Theodosius wag nicht eher in den Krieg, als bis er den Abt Johann von Excopolis um Rath gefragt hatte \*\*\*): wie denn überhaupt

<sup>\*)</sup> Ihr Haus hieß baher bas Prophetenhaus (xoognvinds synds) Theodoret. Philoth. c. 21. p. 1239. Op. ed. Jo. Aug. Noesselt. Iklae 1771. 8. t. III.

<sup>\*\*)</sup> Sozom. 1, 13. p. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Theodoret. H. E. 5, 24. p. 227. ed. Read. Pallad. Hist. Laus. c. 43. p. 120 sq. ed. Paris. 1555. 4. Cassian. Coenob. institut. 4, 23. p. 64. Collat. 24, 26. p. 627. op. Francof. 1722. f. Augustin. de divit. Dei 4, 26. t. VII. p. 102. ed. Bened. Antwerp. 1700. f.

Pheodostus gern unter Mönchen verweilte und oft zu sage pslegte: wäre er nicht Theodosius, so wollte er den Herrscher mantel mit dem Gewande des Mönchs vertauschen \*). ließ er den Mönch Abraames aus Syrien, der nur rohe Krän ter genoß, an seinen Hof kommen, umarmte ihn und erklärt bessen Bauerkittel für weit kostbarer als seinen Purpurmantel Man fiel am Hofe vor dem Monche nieder, kußte seine Hand - und Kniee und erflehte seinen Segen, ohne sich daran zu stoßen daß der Mann nicht einmal griechisch verstand \*\*). gere Theodosius hatte im J. 423 befohlen, den Juden p Untiochien ihre Synagogen, welche ihnen die Christen entrisse hatten, wiederzugeben. Aber Simeon Stylites schrieb a den Kaiser und verwies ihm seine Verordnung so scharf, de er sich nicht nur bewogen fühlte, seine Verordnung zuruckn nehmen, sondern auch den Oberstatthalter, der ihm dazu ge rathen hatte, abzusetzen \*\*\*). Die Achtung bes Hofs für bi Mönche gieng so weit, daß ihnen sogar die Erziehung de Prinzen anvertraut wurde. Arcadius und Honorius hatte ben Arsenius zum Erzieher, ber in ben Wüsten Aegyptens st durch Kasteiungen den Ruhm eines Heiligen erworben hatte aber die Erfahrung scheint nicht für eine solche Prinzenerziehun zu sprechen. Honorius wenigstens wurde ein Herrscher vo

<sup>\*)</sup> Cedrenus, Compend. p. 268 sq. rec. Paris.

<sup>\*\*)</sup> Theodoret. Philoth. c. 17. p. 1228. Theodoret außer οῦτω καὶ βασιλεῦσι καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις αἰδοῦς ἄξιόν ἐσ φιλοσοφία Mit diesem Ausspruche vergleiche man Chrysostom. hor 11. in 1. Timoth. t. XI. p. 607. ed. Montfaucon.

<sup>\*\*\*)</sup> Evagr. H. E. 1, 13. p. 265. ed. Read.

ausgezeichnetem Stumpfsinn \*), ber am liebsten bas Feber-Bieh fütterte \*\*). Wenn bas Mönchswesen in seiner Grund= lage als verwerflich erscheint, weil Gott, ber ben Menschen für das gesellschaftliche Leben bestimmt und ihm einen gesell= schaftlichen Wirkungskreis angewiesen hat, nicht wollen konnte, uß er in selbstfüchtigem Streben die Kräfte zerstöre, die ihm in weisheitsvoller Gute verliehen worden sind; wenn es ins= besondere durch seine übermäßige Verbreitung dem römischen Staate schädlich werben mußte, weil es in einer Zeit, wo es der höchsten Kraft bedurfte, wenn die zerstörenden Einfälle der Barbaren abgewehrt werben sollten, eine Sittenlehre begun= stigte, welche ganz bazu geeignet war, die Kraft zum Wider= kande in Schlaffheit aufzulösen; so ist auch noch zu berücksich= ign, daß es nicht selten unlauteren Absichten förderlich sein Man begab sich zu den Mönchen in die Wüste, um muste, der Lasten zu entgehen, die mit der Bekleidung städtischer Bürden verbunden waren, so daß Kaiser Valens sich genöthigt sand, ein Gesetz zu machen, welches diese Leute aus ihren Chlupswinkeln herausnöthigte \*\*\*). So wie allmählig bie Alöster reich wurden, und denen, die sich dem beschaulichen Wen widmeten, einen ungestörten Müßiggang nicht ohne Behaglichkeit versprachen, mußten sie sich gar bald mit einer Renge gemeiner und verächtlicher Leute aus den niedrigsten

<sup>\*)</sup> Euthymii vita n. 58. ap. Cotelerium, Monumenta Eccles. graec. p. II. p. 248. ed. Lutet. Paris. 1677. 4. Schon die Mitwelt richtete. Cedreni Compend. p. 336. rec. Paris. Mich. Glycae Annal. p. IV. p. 256. rec. Paris. 1660. f.

<sup>30)</sup> Gibbon, Geschichte des Verfalls und Untergangs des römischen Reichs. Th. 7. S. 219.

<sup>)</sup> L. 63. C. Th. de Decurionibus, 12, 1.

Ständen bevölkern. Hieronymus eifert gegen Monche, bie unter bem Scheine bes Mönchsgewandes und des Mönchsgelübdes ein üppiges Leben führten, indem sie umherzogen und das Volk durch erlogene Wunder und Vorspiegelungen von Kämpsen mit den bosen Geistern täuschten, um Gewinn bgvon zu ziehen \*). Im Drient erreichte das Mönchsunwesen ben höchsten Grad, nachdem Athanasius und Basilius bie Mönche in die Städte gerufen hatten, um durch sie das Bolt zu bearbeiten, und mit ihrer Hülfe den orthodoren Lehrmeinungen Ansehen zu verschaffen \*\*). Von nun an wurden sie gen braucht, um die Heiden und Ketzer zu morden, die heidnischen Bempel zu stürmen, den Zwecken verfolgungsfüchtiger Hierars chen mit der Kraft ihrer Arme zu dienen, die Kaiser zur 314 rücknahme ihrer Gesetze zu zwingen, zum Tode verurtheilte Berbrecher zu befreien, alle Schranken ber bürgerlichers Ordnung zu durchbrechen, und alles Unfehn ber Obrigkeit mit Füßen zu treten \*\*\*).

<sup>\*),</sup> Qui secundum quosdam ineptos homines, daemonum puse, nentium contra se portenta, confingere; ut apud imperitos et vulgi phomines, miraculum sui faciant, et exinde lucra sectentur. Hieronym. ep. 95. ad Rusticum. op. t. IV. p. II. ed. Joh. Martianay. Paris. 1706. f. p. 773. 775. Ep. 18. ad Eustochium p. 41. 46. ep. 97. ad Demetriad. p. 795.

<sup>\*\*)</sup> Theodosius der å. gebot, daß die Monche nicht in die Stätte kommen, sondern in Wüsten und Einöden wohnen sollten. Aber er nahm gewiß nicht ohne Einwirken der Bischöfe diese heilsame Verspronung bald wieder zurück. L. 1. 2. C. Th. de Monachis. 16. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Noch immer sind über das Mönchthum des Ant. Dadini Alteserrae Asceticov s. origg rei monasticae libb. X. Paris. 1674. 4 rec so. praes notasque adjecit Chr. F. Glück. Halas 1782. 8. (in seinen opp. omn. ed Mich. Maroita. Neapoli 1777. 4. t. II.) das geschrteste und wichtigste Werk. Alle Geschichtstundigen werden et

#### §. 9.

## Berhaltniß ber Monche zum Rlerus.

Ursprünglich waren alle Mönche Laien. Sie giengen sleich anderen Laien am Sonntage, ober auch am Sabbate, wer gefeiert wurde, in die Kirchen zum öffentlichen Gottes= imste \*). Als die Anzahl der Mönche wuchs, wurde es bei in Abgelegenheit der Klöster nöthig, daß diese eigene Kirchen m eigene Geistliche erhielten, indem man den Abt, oder imm andern unter ihnen zum Priester weihte, der die Haupt= mile des Gottesdienstes besorgte. Doch hatten anfangs die Alder, auch wenn sie noch so zahlreich waren, meistens nur einen Priester \*\*). Eine Gemeinde von fünf tausend Mön= in auf dem Nitrischen Gebirge hatte eine Rirche mit acht Vicken, von benen nur der Aelteste in den Versammlungenkitte und das Abendmahl einsegnete. Doch wird auch von Alssem berichtet, welche frühzeitig mehrere Priester hatten \*\*\*). Madius erzählt das Leben mehrerer solcher Priester= Aebte. Da Priester = Abt Copres heilte Krankheiten, vertrieb die Imfel, machte die Sandwusten durch seine Segnung frucht=

sier eingestehen, daß noch außerordentlich viel zu leisten ist. Vorzielch ist das Mönchthum des vierten und fünften Jahrhunderts noch webeleuchten. Auch was der hochverdiente Schröck, K. G. Th. 5. E. 142 — 175. Th. 8. S. 206 — 456, gegeben hat, läßt außerzedentlich viel zu ergänzen übrig. Die hier gegebene Darstellung konte ihrem Zwecke nach nur eine höchst gedrängte sein: selbst Bezles zu dem Gesagten anzusühren, mußten wir und versagen, um wicht zu weitläusig zu werden. Literat. s. bei Gieseler Th. 1. S. 358.

<sup>&</sup>quot;) Cassian. de institut, Coenob. 1. 5. c. 26. Collat. 7, 34.

Apgustin. de morib. Eccles. Cathol. c. 33. Cassian. Collat. 4. c. 1.

<sup>(</sup> Pallad Hist. Laus.

barer als Aegypten, gieng burch hoch lobernbe Scheiterhaufen hindurch und theilte die Flammen rechts und links. Palladini sagt, er habe selbst einige solche Wunder mit angesehen, unt einer seiner Begleiter, ber nicht glauben wollte, mas Copret von seinen Wunderthaten erzählte und über diesen Erzählungen eingeschlafen war, habe in einem Gesichte gesehen, wie Copret ein bewunderungswürdiges Buch mit goldenen Buchstaben hielt, und wie er selbst von einem nebenstehenden Greis broben angeredet worden sei: warum hörst du nicht darauf? warm schläfst bu? u. s. w. v). Aber noch vor der Mitte des vierter Jahrhunderts begann eine Beränderung in dem Berhältniffe des Mönchthums zum Klericate sich zu entwickeln. Mönchthum für das vollkommenste Christenthum galt und 🕍 Mönche bei dem Volke die größte Verehrung und ein unantell bares Ansehn genossen, so fieng man an, Mönche zu Prieften zu nehmen, und bald waren sie es vorzüglich, welche bischöflichen Stühle bestiegen. So finden wir im vierten Jakhundert den Acacius als Bischof von Beroha in Syrien 📆 brei andere dieses Namens als Bischöfe zu Amida \*\*\*), Cafe rea +) und Meletina ++), den Theodot zu Hierapolis +++). ben Eusebius zu Samosata [\*], einen anderen Eusebius zu

<sup>\*)</sup> Hist. Laus. c. 54. p. 154.

<sup>••)</sup> Sozom. 7, 28. p. 321.

<sup>•••)</sup> Socrat. 7, 21. p. 367.

<sup>†)</sup> ib. 2, 4. 40. p. 82. 152. 155. Sozom. 3, 2. p. 95. 4, 22 p. 166. Theodoret. 2, 8. p. 78.

<sup>††)</sup> Evagr. 1, 4. p. 254.

<sup>†††)</sup> Theodoret. 5, 4. p. 198.

<sup>[\*]</sup> ib. 2, 31. 32. p. 118 — 120. 4, 13 — 15. p. 163 — 166 5, 4. p. 197. Socrat. 1, 21. p. 139.

kaodicea \*). Auch Aphthonius \*\*), Agapet \*\*\*), Flavian +), Notius ++), Ammonius +++), Archebius [\*], Jakob [\*\*], Epiphanius [\*\*\*] und unzählige andere gelangten aus dem Ränchthum zur Bischofswürde. Viele von ihnen setzten auch d Bischöfe ihre mönchische Lebensweise fort. So. z. B. Iphthonius, ber nach einem mehr als vierzigjährigen Einsied= kelben auf den Bischofstuhl erhoben, sein zottiges Gewand nicht ablegte, dieselben Lebensmittel wie vorher genoß, die Kleider seiner vorigen Gesellschaft flickte, Gemüse wusch u. f. w. [+]. So auch Abraames, der vorher durch Wachen, Faken und fortgesetztes Stehen an einem Orte die fleischlichen Reigungen zu bändigen gesucht hatte, und auch als Wischof von Karra weder Brod, noch gekochtes Gemuse genoß, son= dem von rohen Kräutern lebte [++]. So änderte auch Hella= dies, nachdem er Bischof geworden war, in seiner früheren Edensweise nichts ab [+++]. Mit wahrer Liebe redet Theobut von eilf Bischöfen in Aegypten, welche von ihrer Jugend bis in ihr Greisenalter in monchischer Zurückgezogenheit in ber

<sup>\*)</sup> Euseb. 7, 11. 32. p. 338. 367. Niceph. Callist. 6, 36. p. 434.

<sup>&</sup>quot;) Theodoret. Philoth. c. 5. p. 1164.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Theodoret. 4, 25. p. 184.

<sup>†)</sup> Theodoret. Philoth. c. 3. p. 1139. 1143.

<sup>††)</sup> Apophtheg. de Abbate Motio p. 568. Bei Joh. Cotelerii Monum. Eccles. gr. t. I.

<sup>##)</sup> Apophth. n. 7. ih. p. 385.

<sup>[\*]</sup> Cassian. Collat. 11, 11. p. 377.

<sup>[\*\*]</sup> Theodoret. Philoth. c. 21. p. 1243.

<sup>[&</sup>quot;"] Sozom. 6, 32. p. 266.

<sup>[†]</sup> Theod. Philoth. c. 5. p. 1165.

<sup>[++]</sup> Theod. Philoth. c. 17. p. 1227.

<sup>[</sup>fff] ibid. c. 10. p. 1199.

Eindbe gelebt, alle Wollust bes Fleisches getöbtet, den heilis gen Glauben standhaft behauptet, die Gottseligkeit mit ber Muttermilch eingesogen, stets den Sieg im Gefecht mit dem Teufel bavon getragen, und durch die Kraft ihrer Rede de Reterei des Arius überall vernichtet hatten \*). Athanasius spricht davon, daß Mönche in Aegypten die bischöflichen Stuble bestiegen, als von einer ganz gewöhnlichen und unbestrittenen Sache, und tadelt den Mönch Dracontius, der sich dem Bill thum aus Besorgniß, daß er dann seine bisherige Lebensats nicht würde fortsetzen können, entziehen wollte \*\*). In Nitrick waren sehr häufig Priester und Diaconen unter den Monchen Leider wurde nicht eben strenge untersucht, ob solche Mönd die zu dem Lehr= und Priesteramte erforderlichen Fähigkeite und Kenntnisse hatten. Oft gereichte ihnen gerade das all meisten zur Empfehlung, was bei unbefangener Prüfung woff ben Verbacht einer übergroßen Beschränktheit des Verstands ober wohl gar einer Geistesverwirrung hätte erregen können. Biele wurden ganz plöglich, und, wenn sie widerstrebten, auch wohl mit Zwang zu Priestern und Bischöfen gemacht. Mande wurden wegen der Bewunderung und Hochachtung, die sie sich durch ihre Lebensweise erwarben, ordinirt, ohne daß sie dat empfangene Umt ausgeübt hätten. So erzählt Palladius von Moses, der Räuberhauptmann gewesen war, Freveln sich bekehrt und als Mönch in der sketischen Wüste gelebt hatte, wo er lange Zeit wüthend mit dem Unzuchtsteufe!

<sup>\*)</sup> Theodoret. H. E. 4, 22, p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Ep. ad. Dracontium. op. t. I. p. 957. ed. Colon. 1686. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Hieronym. ep. 86. ad Eustochium. op. t. IV. p. II p. 677.

impfte, der ihn vorzüglich zur Nachtzeit plagte, daß er wegen ines als heilig gepriesenen Lebens zum Priester geweiht wor-Salamanius, aus Rapersana, einem Dorfe am huphrat, hatte sich am jenseitigen Ufer des Flusses in ein Haus inschließen lassen, das weder Thüre noch Fenster hatte. Nur mal im Jahre grub er die Erde auf, und nahm auf ein nzes Jahr die Nahrung in Empfang, redete aber mit Nie= Nachdem er lange so gelebt hatte, wünschte ber undem. **Bischof ber Stadt, zu bessen Sprengel jenes Dorf gehörte,** nd der des Mannes Tugend kennen gelernt hatte, ihm das riesterthum zu ertheilen. Er gieng zu ihm, ließ in bas dans einbrechen, legte ihm die Hände auf, betete über ihn, trach viel zu ihm, meldete ihm die zu Theil gewordene Gnade de Priesterthums, mußte ihn aber verlassen, ohne nur ein ent von ihm herausgepreßt zu haben, nachdem er beim Weg= Lechen Befehl gegeben, daß man den eingerissenen Theil des Mouses wieder ausbessere. — Einige Zeit nachher schifften die Eimohner seines Geburtsdorfes über den Euphrat, brachen in fin Haus ein und schleppten ihn mit sich fort, ohne daß er sein Biffallen, oder seinen Beifall darüber geäußert hätte. mante ihm im Dorfe schnell ein Haus, in dem er untergebracht unde, weil man ein solches Kleinod bei sich haben wollte. **Benige Tage** barauf wurde er durch die Einwohner eines an= kren Dorfeszum zweiten Male entführt: aber auch diese neue Inführung war nicht im Stande, ihm eine Aeußerung zu ent= \*\*). Theodoret sagt, er würde es sich zum Verbrechen

<sup>\*)</sup> Hist. Laus. c. 22. p. 67 - 72.

<sup>\*\*)</sup> Theod. Philoth. c. 19. p. 1231 sq.

anrechnen mussen, wenn er dieses Tugendmuster nicht aufführte, und rühmet von dem Manne, daß in ihm nur Christus gelebt habe u. s. w. Gal. 2, 19. Ein Mönch Macedonius, ber Gerstenfresser genannt, ein großer Wunderthäter und Teufeld bändiger, trieb sich nur auf Gebirgen und in Höhlen herum, und genoß bloß mit Wasser naß gemachte Gerste. Der Mönchen Bischof Flavian von Antiochien, der seine Tugend kannter lockte ihn von den Bergen herab, führte ihn an den Altack und machte ihn während der Musterien zum Priester, ohne daß dieser etwas davon wußte. Als man nach dem Gottet 🖢 bienst ihm anzeigte, daß er nun ein Priester sei, so ergoß & sich in Schimpfreben und Schmähungen, ergriff bann seines Stock, und verfolgte den Bischof und alle Unwesenden, inden er dafür hielt, daß ihn die Ordination seinen Bergen entziehet Schwer konnte er zur Ruhe gebracht werden. nach Verlauf einer Woche der Sonntag da war, schickte Flex vian wiederum nach ihm, damit er dem Gottesdienste beiwoh Er aber sprach zu den Abgeordneten: genügt & noch nicht, was bereits geschehen ist? Wollt ihr mich wiederum! zum Priester machen? Jene erwiederten, die einmal geschehene Ordination könne nicht noch einmal wiederholt werden. noch war der priesterliche Mönch nicht zu bewegen, daß et ihnen gefolgt wäre. Theodoret sagt: er habe diese Geschichte beigebracht, weil sie ein hinlängliches Zeugniß von ber Gins falt seiner Gesinnung und der Reinheit seines Herzens gebe. Solchen, setzt er hinzu, habe ber Herr das Himmelreich verheißen in jenen Worten: wenn ihr nicht werdet wie 'die Kin= ber u. s. w. Matth. 18, 3. \*). Der Bischof Epiphanius

<sup>\*)</sup> Philoth. c. 13. p. 1207 sq.

wn Salamis weihte ben Monch Paulinian wider deffen Billen zum Priester und ließ ihm mit Gewalt während bet beremonie den Mund zustopfen, damit er ihn nicht bei Christo kschwören könnte, es zu unterlassen \*). Bischöfe, welche de Mönche gebrauchten, um das Volk zu bearbeiten, Staat k Kirche zu verwirren und Ketzer und verhaßte Orthos me zu verfolgen, mußten besonders geneigt sein, Mönche h ben Klerikalstand zu erheben, und zu Bischöfen zu be= kbern. So that dieß auch der herrschsüchtige Cyrill von Merandrien \*\*). Auf gleiche Weise verfuhren natürlich auch Kejenigen Bischöfe, die den Mönchen ihre Bischofstühle zu erbanken hatten, oder selbst Mönche waren. Es dauerte micht lange; so begannen die Mönche, welche ihre **Bigligie**it inne geworden waren, sich aufs unverschäm= telle in die klerikalischen Verrichtungen einzudrängen. Mins schilbert dieses Streben ber Asceten nach dem Rle= stalfande und nach Bisthumern, welches er eine teuflische Dest und eine teuflische Bosheit nennt, so wie die ver= verslichen Mittel, deren sie sich bedienten, um dazu zu rlangen, und die moralische Beränderung in solchen be= Seberten Mönchen, welche vorher Demuth, Enthaltsamkeit und Felbstverläugnung zur Schau getragen hatten, mit sehr

<sup>\*\*</sup> Bpiphsnii ep. ad Johannem Hierosolym. opp. t. II, p. 312 sq. d. Dionys. Petavius. Paris. 1622. f. Auch Gregorius von Maz. sermen de vita sua v. 345. sermo 1, 2. op. Paris. 1778. p. 4. lib. peloget. (sermo 2.) p. 11 — 65. und Basilius (Greg ep. 11. al. d. Paris. 1609. p. 775.) wurden plötlich und wider ihren Willen Priestern geweiht. Vgl. Bingham Antiqq. eccles. lib. IV. cap. 7. II. p. 189 sq.

Apophthegm, de Abbate Motio p. 568.

starken Farben. Doch ist nicht zu läugnen, daß allmäl mehr Gelchrsamkeit in den Klöstern einheimisch zu wer anfängt \*); wie benn Jerusalem vorzüglich als der Haup mönchischer Bilbung betrachtet wurde \*\*). wünscht, daß alle Eltern ihre Kinder zehn auch zwanzig I in die Klöster schicken möchten, damit sie desto mehr in Gottseligkeit befestigt wurden \*\*\*), und daß die ausgez netsten Männer der Kirche, wie Chrysostomus, Gregor Mazianz, Basilius, vorher in der Einöde als Mönche ge hatten, mußte die Meinung von der Tüchtigkeit der Mi zum Klerikalstande sehr befördern. So begründete sich in mehr und mehr die Ansicht, daß bas Mönchthum die Pf schule für den Klerus, besonders für die Bischöfe s Hieronymus rebet vom Mönchthume als einer gewöhnli Worbereitung zum Klerikalstande +). Der Papst Sir empfahl in seiner ersten Decretale (vom 3. 385) an

f. Den aus dem Mönchstande zu Klerikern, Priestern und Bisc beförderten ertheilt er deshalb auch die ernstlichsten Ermahnu Sermo ascet. n. 10. t. II. p. 211.

Ant. Touttée in vita Cyrilli Hierosol. c. 14. p. LXXXI.

Adversus oppugnatores vitae monasticae lib. III. c. 17 t. I. p. 109 sq. ed. Bernard. de Montsaucon. Paris. 1718. f. c. 11. p. 98 sq. crzählt Chrysostomus mit sichtbarem Vergnidaß eine Mutter wider Wissen und Willen ihres Mannes, de Sohn zur Gelehrsamkeit erziehen wollte, einen Mönch aus der de zum Lehrer herbeigerufen habe, der den Knaben insgeheim Beten, Fasten, Lesen der heiligen Schrift und anderen Uebunger leitete. Er wurde so sehr erhist, daß er in die Einode lief nachher gänzlich das monchische Leben ergriff.

<sup>†) &</sup>quot;Ita ergo age, et vive in Monasterio, ut clericus esse mere Ep. 95. ad Rusticum op. t. IV. p. II. p. 776. cf. p. 771 sq.

Bischof himerius von Tarracona, Monche, welche gute Sinen und den ächten Glauben besissen, zu Diaconen, Priessem und Bischösen, jedoch mit Beobachtung der Interstitien zu weihen \*). Der Kaiser Arcadius verordnete im I. 398, des die Bischöse, wenn es ihnen an Geistlichen sehlte, diesels in am besten aus den Mönchen wählen möchten, unter denen kischon geprüste Leute sinden würden \*\*). Innocentius I. modnete in seinem Schreiben (vom I. 404) an Victricius, bischof von Rouen, daß die zu Klerisern besöcherten Mönche die stühere mönchische Lebensweise nicht ausgeben sollten \*\*\*). Spiphanius redet von der Besörderung der Mönche in den Kleisalstand als von einer ganz üblichen Sache. Iwar, sagt 18: solle dieß nur dei solchen geschehen, die zum Priesterthume tuglich wären; aber was dieser Mann zur Tauglichseit rechem komme, ist hinlänglich bekannt †). Eben so ist Augustin

Pepistola ad Himerium Tarrac. c. 13. bei Hard. t. I. p. 851.

Penificum R. R. a Clemente I. usque ad Leonem M. epistolae

primae... ex recens. et cum notis Petri Coustantii et fratrum

Relatinorum curavit C. T. G. Schoenemann. Gotting. 1796. 8. p.

144 (bei Gratian c. 30. XVI. q. 1.) S. Anastasii vita Siricii n. 40.

155 Muratori Scriptor. rer. ital. t. III. p. 115. Luitprand vit. ejusd.

156 p. ed. Hier. de la Higuera Antwerp. 1640. f. p. 210. ;, Hie (Siricius)

167 Janualdi Salernitani Chronic. bei Muratori Script. rer. ital. t. VII.

1690.

L. 32. C. Theod. de Episcopis et Clericis. 16. 2. "Impp. Marcadius et Honorius A. A. Caesario f. P. Si quos forte Episcopis récesse sibi clericos arbitrantur ex monachorum numero rectius radinabunt; non obnoxios publicis privatisque rationibus cum invidia teneant, sed habeant jam probatas."

Innocentii ep. II. ad Victricium. c. 10. bei Hard. t. I. p. 1001. Coustant. l. c. p. 509. bei Gratian. c. 3. XVI. q. 1,

<sup>†)</sup> Brevis ac vera catholicae et apostolicae Ecclesiae expositio.

Reuge von der gewöhnlichen Beförderung der Mönche i Rlerikalstand und ihrer Anstellung als Parochen au Lande \*). Cassian bedauert es, daß viele Mönche s. Priester zu werben strebten \*\*). In Gallien giengen v lich aus dem Kloster des Martin von Tours viele B und Priester hervor \*\*\*). Das Mönchthum gewann in gen Ländern schon so ein Uebergewicht, daß auch unw aus den Klöstern vertriebene Mönche in andern Ort Klerikern geweiht und angestellt wurden, und man soge Grundsatz-schon zu predigen ansieng: ein schle Monch giebt noch immer einen guten Kle Augustin kann nicht genug klagen über die Befört schlechter und der Unzucht ergebener Mönche in den Kl pand, über die Schlechtigkeit jenes Grundsatzes, die b erleichterte Verschlechterung der Mönche und die dem Kl stande zugefügte Schmach +). Von einem anderen 1

<sup>\*)</sup> Ep. 60. al. 76. op. t. II. p. 111. 112. ep. 48. al. 81. (bei Grat. c. 30. XVI. q. 1.), ep. 64. al. 235. p. 115. A bezeugt pep den Monchen, daß sie so unwissend waren, daß such einmal das kateinische recht verstanden. lib. II. Retract op. t. I. p. 31.

De institut. Coenob. l. XI. c. 14. p. 178.

<sup>,</sup> Pluresque ex his (Monachis) Episcopos vidimus, quat pesset civitas, aut ecclesia, quae non se de Martini mon properet liabére sacerdotes? "Sulpicius Severus de vita B. N. 10. op. com notis Joan. Vossii et Joan. Clerici. Lipsiae 8. p. 320.

<sup>†) &</sup>quot;Sed tamen etiam atque etiam cogitanti, quid sit utile "corum, quibus in Christo nutriendis servimus, nihil mih "occurrere potuit, nisi non esse istam viam dandam servis I se facilius putent eligi ad aliquid melius, si facti fuerint dete "Et ipsis enim facilis lapsus, et ordini elericorum fit indigi, injuria, si desertores monasteriorum ad militiam clericatus

giebt Cyrill von Alexandrien Nachricht, von dem er selbst Kunde erhalten hatte durch die Vorsteher der Klöster in der Thebais, wo die Klöster durch ihre Beschaffenheit großes Lergerniß gaben. So auch in Pentapolis und Libyen. Rönche, die sich so eben verheirathet hatten, hatten gottselige Bischöfe ergriffen und sich von ihnen zu Klerikern und Bis hösen weihen lassen. Andere, welche wegen Unsittlichkeit aus den Klöstern geworfen waren, hatten sich ebenfalls ordi= niren lassen, und waren bahn in die Klöster, aus welchen sie bastoßen worden waren, zurückgekehrt, wo sie nun den Got= tedienst hielten und priesterliche Functionen verrichteten, so des einige Christen, welche sie kannten, deßhalb nicht dem Sottesdienst beiwohnten und das Abendmahl zu genießen ver= samten. Cyrillus meldete dieß den Bischöfen von Pentapolis mb Libyen, und trug ihnen auf, bei den Ordinationen der Meiler nachzusorschen, wie ihr Leben beschaffen sei, ob sie Frauen haben oder nicht, und wie und wann sie dieselben ges nommen haben. Wäre einer weder von einem anderen Bis

<sup>&</sup>quot;tur, cum ex his, qui in monasterio permanent, non tantum nisi "probatiores atque meliores in clerum assumere soleamus: nisi forte, "sicut vulgares dicunt, malus choraula bonus symphoniacus est: "ita iidem ipsi vulgares de nobis jocabuntur dicentes: Malus mo"nachus bonus clericus est. Nimis dolendum, si ad tam ruinosam
"superbiam monachos surrigamus, et tam gravi contumelia clericos
"dignos putemus, in quorum numero sumus; cum aliquando etiam
"bonus monachus vix bonum clericum faciat, si adsit ei sufficiens
"continentia, et tamen desit instructio necessaria, aut personae
"regularis integritas". Ep. 60 ad Aurelium. t. II. p. 111. 112.
"Egl. ob. a. Br. Xugustin suchte ber Ausartung bes Monathums
"kurch seine Schrift de opere Monachorum op. t. VI. p. 347 sq. zu
smeru. Geine Riagen über schlechte Mönche s. Enarrat: in Psalm.
"S. m. 12 sq. t. IV. p. 809. ep. 78. n. 9. t. II. p. 141.

schof durückgewiesen, noch aus einem Kloster verstoßen, und würde er als untadelhaft befunden, so sollte er ordinirt wersten \*). Es gab sogar Fälle, daß Mönche noch als Laien sich priesterlicher Verrichtungen anmaßten, ja sich sogar als Bischöse benahmen \*\*). Allmählig wurde bereits hie und de

<sup>\*)</sup> Cyrilli Alex. ep. Episcopis, qui sunt in Libya et Pentapoli. – Cyrill. Alex. op. t. V. p. III. p. 211. 212. Lutetiae 1638. f.

<sup>\*\*)</sup> Epiphan. Expos. fidei cath. c. 13. op. t. I. p. 1094. 1095. Wie weit man spater in der griechischen Rirche gieng, bezeuget bet Monch und Priester Johannes Damascenus, der kein Bedenken traff = den Monchen als solchen die Gewalt zu priesterlichen Verrichtungen einzuräumen, und ihnen das Recht zu binden und zu losen beilegtr daher sie auch die Befugniß haben sollen, Gundenbekenntnisse ber Laien abzunehmen Er begreife nicht, schrieb er einem Monche, bet deßhalb Auskunft verlangte, wie er noch zweifeln konne, ob aud ein gewöhnlicher Monch, ohne Priester zu sein, die Macht zu lose und zu binden, und zu opfern ausüben konne. Er moge bedenten, Die Bischöfe, als von wem jene Machtvollkommenheit abstamme. unmittelbare Nachfolger der Apostel, hatten folche in Folge bet Succession erhalten. In Folge der Zeit, als die Bischöfe dieser Auszeichnung unwürdig, fleischlich und ausschweifend geworden wären, habe sich jene schreckliche Gewalk auch den Priestern mitgetheilts. und als auch diese gleich ihren Oberhirten, den Bischöfen, ruchlos und verworfen, ja verworfener wie das Volk geworden waren, wis dieß noch gegenwärtig der Fall sei, so daß bei ihnen nur noch der Schein und das Kleid verblieben, so sei solche nun auf bas ausers wählte Bolk Gottes, auf die Monche, übergegangen, welche bas wahre apostolische Leben führten. Joan. Damasceni ep. responsoria περὶ ἐξομολογήσεως c. 1. 11 — 16. op. t. I. p. 601. 606. 610. ed. M. Le Quien. Paris. 1712. f. et ibi admonit. Ed. in ep., wo ges schichtliche Nachweisungen zu lesen sind. Der Patriarch Nicephorus Chartophylar ift gang entruftet über bie Frechheit ber Monche: ,,οί δὲ μὴ ὅντες ἱερεῖς μοναχοὶ, δεχόμενοι λογίσμους τινῶν, καὶ ,,δεσμούντες καὶ λύοντες, γινωσκέτωσαν, ὅτι ἀκονίστως τέτο "ποιέσι κ. τ. λ." Epistola Selutionam ad Theodosium ap. Leunclavium et Freher jus graeco-romanum. Basileae 1579. f. p. 342. Derfelbe Patriarch zeigt in seinem ednyog adversus Acophales, wie beinahe alle kirchliche Disciplin durch folihe Monche aufgeloft murbe.

It getroffen, alle Kleriker ganzlich zu Mönchen zu machen, as Mönchthum mit dem Klerikate zu verbinden. ste in dem Garten, welcher der Kirche zu Hippo gehörte, oster an, wo verschiedene mit ihm gemeinschaftlich in liger Armuth ihre Tage zubrachten. Als Bischof er= er seinen Klerus aus biesem Kloster, in welchem aber reigelassene, Grundhörige und sonst Leute aus den nie= t Ständen aufgenommen wurden, die auf gemeinsame lebten \*). Die afrikanischen Gemeinden holten von gerne ihre Geistlichen: besonders war es bei etwa zehn en der Fall, welche wieder andere Klöster einrichteten. 18, Bischof von Vercellä (um 350), war ebenfalls sehr , das Mönchthum mit dem Priesterstande in Berbin= pt setzen \*\*); nicht minder Martinus, Bischof von p. der noch als Bischof Mönch blieb und in einiger Ent= von der Stadt mit achtzig Mönchen zusammen lebte \*\*\*). pmus redet vom Mönchthume und Klerikate als von , die einander gleich stünden und einander ergänzten +), lärt es für unrecht, daß der Klerus ruhig zusehe, wenn onachate manchmal Schimpf bereitet werde, ba ja dieser fehr den Klerus beträfe ++). Hie und da scheint

Praterer Zeit giebt Machricht von solchen Freveln im Orient Balduini Latinorum imperatoris C. P. ad omnes toto orbe 1008. b. Duchesne Script. rer. gallic. t. V. p. 660 sq. 1200 mmo 355. de vita et moribus clericorum suorum op. t. V.

rmo 355. de vita et moribus clericorum suorum op. t. V. q. Possidii Vita Augustini c. 11.

phros. ep. 63. n. 66. op. t. III. p. 1128. ed. Venetiis 1751. pricius Severus de vita B. Mart. L. II. t. 10. ed. of p.

<sup>34.</sup> ad Nepotianum. p. 260.

ad Furiam. p. 556.

٠,

man sogar schon die außeren Abzeichen ber Monche, die Haar nach Art einer Krone abzuschneiben, ben Geistlichen aufge drungen zu haben \*). — Dennoch ist kein Zweifel, daß fort dauernd das Monachat genau vom Klerikat getrennt blief und eine eigentliche Werschmelzung beiber noch nicht Stal Dieß bezeugen Augustin, Hieronymus \*\*), Fidon Chrysostomus, Siricius, Innocentius und andere Kirchen schriftsteller, so wie die Verordnungen der Raiser \*\*\*). hat sogar Zeugnisse, daß der Klerus sich schon gegen das Um greisen der Mönche zu schützen suchte. Da nämlich die Mönche anfangs in dem Stolze einer durch Selbstpeinigung erworbena Heiligkeit, und späterhin aus Hang zur Trägheit und Unge bundenheit sich nur ungern unter die Oberaussicht der Bischöl fügten; so gebot die Synode zu Chalcedon, daß die Prieft der Klöster und die Mönche überhaupt sich als Untergebene be Bischofs betrachten sollten. Sie untersagte die Errichtun von Klöstern ohne Vorwissen des Bischofs und verbot de Mönchen, sich in kirchliche ober burgerliche Geschäfte z mischen +). Leo der Große empfiehlt in einem Schreibe bem Patriarchen Maximinus von Antiochien, auf bas a

<sup>\*)</sup> Honorius nennt die Geistlichen coronatos, die Gefrönts L. 38. C. Th. de Episcopis et clericis. 16. 2. Byl. Augustin. (33. n. 5. ap. t. II. p. 48. Hieronymi ep. ad Augustinum. int. (Augustini ep. 123. t. II. p. 276. Das Weitere lese man darül nach bei Gothofredus ad leg. cit. t. V. p. 85.

<sup>\*\*)</sup> Hieronym. ep. ad Heliodor, de laude vitae solitariae et 1.

<sup>&</sup>lt;sup>624</sup>) L. 20. C. Th. de Episcopis et clericis. 16. 2. (ed. Ritt t. VI. p. 1. p. 54 - 56) Ib. Gathofred. c. 52. t. c. (1, 3.) Nov. 5. c. 8 - 9. Novell. 6. c. 1.

<sup>†)</sup> Conc. Chalced. c. 2. 3. 4. 8. bei Hard. t. II. p. 601. ; Scholiasten bei Beveregius, Pandectae canonum t. I. p. 112 sq.

に

3

gelegentlichste, daß er in seiner Dibcese keinen Mond, vem er auch im größten Rufe der Heiligkeit stände, das Predigen erlaube, weil allzu bebenkliche Folgen baraus enttehen könnten \*). Chrysostomus, ber boch bas Mönchsleben banziehend zu schildern weiß, gieng doch in seiner Ueber Mitung nicht so weit, daß er nicht eingesehen hätte, der Rinch gehöre in die Wüste und in die Einode, und nicht in bie kirchlichen Lehrämter. Sehr schon setzt er auseinander, das zu dem thätigen Leben, zu dem einflußreichen großen Sechäftstreise bes Bischofs und Priesters weit andere geistige Eigenschaften und eine weit andere Tüchtigkeit erfodert werde, als die Mönche zu besitzen brauchen, indem zwischen der Lebensweise bes Klerikers und ber bes Mönchs ein himmelweiter Un= tessisch, und jene bei weitem höher zu stellen sei \*\*). "tenne viele," sagt er, "von denen, welche sich immerwährend "lasteiten und durch Fasten abmagerten, welche, so lange sie min der Einsamkeit blieben, Gott wohlgefielen, und tagtäglich mot wenig in ihrer Philosophie zunahmen; als sie aber unter "das Volk versetzt wurden, und Lehrer der Unverständigen "sein sollten, so waren sie nicht ihrem Amte gewachsen." \*\*\*) Auch Augustin sah sich genöthiget zu erklären, daß der Klerus tüchtiger zum Kirchendienste sei als der Mönch †). Selbst

<sup>\*)</sup> Ep. 92. n. 3. op. ed. Frat. Bellerinor. Venetiis 1748. f. bci Mansi ep. 119. t. VI. p. 242. Dasselbe geschieht in einem Schreiben en Theodorct, Bischof von Cyrus. ep. 93. n. 6. op. p. 195. bei Mansi t. VI. p. 250. Bgl. c. 19. XVI. p. 1.

<sup>•••)</sup> De Sacerdotio lib. VI. c. 1 — 8. op. t. I. p. 421 — 428.

De Sacerdotio I, III, p. 393.

<sup>†)</sup> De moribus Ecclesiae catholicae. l. 1. c. 69. t. I. p. 529.

Hieronymus gesteht, daß das Lehramt nicht das Amt des Mönches sei\*). Die ächten Mönche, welche ihren eigent= lichen Beruf in ein zurückgezogenes und beschauliches Leben setzen, sprachen nur mit Vetrübniß von dem Streben der Mönche, in den Klerus zu gelangen. Warnend ruft der große Isidor von Pelusium den Mönchen zu, es möchten nicht zu Viele sich ins Lehramt drängen \*\*). Eben so denkt Casssian \*\*\*). Es sei dieß eine alte Regel der (Mönchs=) Väter, sagt er, der Mönch müsse die Weiber und die Vischöse (die Sehe und das Bisthum) fliehen, weil beide demjenigen, mit dem sie bekannt geworden wären, nicht mehr gestatteten, ruhig in seiner Zelle zu sitzen, um sich dem Anschauen göttlicher Dinge hinzugeben †).

<sup>\*),</sup> Monachus autem non doctoris habet, sed plangentis officium. Adv. Vigilentium p. 288. Ep. 95 ad Rusticum, p. 772. Wgl. c. 4. 27. XVI. q. 1.

<sup>\*\*) ,,</sup> Μή πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε μοναχοί, γράφω Ἰσίδωρος. 1. 1. ep. 93 ad Tabennesiae Monachos p. 29. 30. ed. Paris. 1638. f. Dic, welche Priester sind, schreibt er an den Bischof Palladius (l. II. ep. 284. p. 250) mussen heiliger und reiner sein, als die, welche sich in die Berge begeben haben. ,, τèς γὰρ ἰερευμένους ,, άγιωτέρους εἶναι χρη καὶ καθαρωτέρους τῶν τὰ ὅρη κατειληφότων. 6

<sup>\*\*\*)</sup> De Coenob. institut. lib. XI, c. 14. 15. p. 178-180.

<sup>†) &</sup>quot;Quapropter haec est antiquitus patrum permanens nunc usque "sententia — omnimodis monachum fugere debere mulieres et epis"copos. Neuter enim sinit eum, quem semel suae familiaritati
"devinxerit, vel quieti cellulae ulterius operam dare, vel divinae
"theoriae per sanctarum rerum intuitum purissimis oculis inhaerere."
De Coenob. instit. l. XI. c. 17. p. 181. cf Instit. coenob. XI, 14.
p. 178, Collat. 1, 20. p. 231. Collat. XIX, 16. p. 542 — 544.
Pachomius, ber Patriarch ber Monche, welcher mehrere Zausende
unter seiner Aussicht hatte, gestattete keinem sich weihen zu lassen.
Vita Pechomii c. 14.

#### **§.** 10.

Einfluß bes Monchthums auf bie Priefterebe.

Der Einfluß, ben bas Mönchthum auf die Ansichten von der She, und besonders von der Priesterebe hatte, mußte sehr bedeutend sein. Die neue Lebensart erklärte die She für ein hinderniß auf dem Wege zur Vollkommenheit und Seligkeit. Diese Ansicht wurde selbst von den damaligen großen Kirchen= lehrern, welche dem Mönchthume huldigten, gepredigt. Es sehlte aber auch nicht an fanatischen Mönchen, welche durchaus die She und die Verehelichten verdammten, die Frauen mit dem Fluche belegten, ihren Andlick vermieden, und behaupte= tm, daß man sie gleich vergistenden Schlangen, oder gleich der Pest sliehen müsse\*). Ost trifft daher auch diese Verführer= immen die Rache der wunderthätigen ascetischen Heiligen. Jakob von Nisibis (der große, dusyas, wird er von Theodoret ge= nannt), welcher sich nur auf Vergen umhertrieb, und im

<sup>\*)</sup> Monche lernten mehrere auf ihr eben sich beziehende Sentenzen In Beziehung auf das Weib answendig, die sie einander zuriefen. muß folgende als eine der gelindesten angesehen werden: Das Weib ist die Aborheit, welche die vernünftigen Seelen zur unzucht reizt. (Γυνή έστιν αφροσύνη λογικάς ψυχάς έπὶ άκαθαρσίαν προςκαλεμένη. Nili opera ed. Jos. Mar. Suaresius. Romae 1673. fol. p. 547.) Sie kommt in einer Sammlung Gentenzen (cap. XXXIII. cap. 26.) vor, welche man dem Nilus zuschreibt, ber zuerst Prafect zu Constantinopel war, mit seiner Gattin zwei Kinder er= jeugte, dann aber ben Entschluß faßte, Ginfiedler auf bem Berge Si= nai zu werden, und hierauf das Monchsleben anpries und auf Chrifus und the Apostel zurückführte. - Schon Ummou, der Stifter zahl= wicher Monchehorden in den Ritrischen und Stetischen Buften, hatte, the er in die Bufte ging, seine junge Frau in der Brautnacht beredet, m einer steten Enthaltung einzuwilligen. Sozum 1, 14. jui29. Sograt. 4, 23. p. 230 - 238. Hist. Laus. c. 7 sq. 10 fc.

Hönches sei \*). Die ächten Mönche, welche ihren eiger lichen Beruf in ein zurückgezogenes und beschauliches Leb setzen, sprachen nur mit Betrübniß von dem Streben i Mönche, in den Klerus zu gelangen. Warnend ruft i große Isidor von Pelusium den Mönchen zu, es möchten nie zu Viele sich ins Lehramt drängen \*\*). Eben so denkt Ce sian \*\*\*). Es sei dieß eine alte Kegel der (Mönchs=) Vän sagt er, der Mönch müsse die Weiber und die Bischöse (t She und das Bisthum) sliehen, weil beide demjenigen, n dem sie bekannt geworden wären, nicht mehr gestatteten, ruh in seiner Zelle zu sitzen, um sich dem Anschauen göttlich Dinge hinzugeben †).

<sup>\*),</sup> Monachus autem non doctoris habet, sed plangentis officium Adv. Vigilantium p. 288. Ep. 95 ad Rusticum, p. 772. Bgl. c. 27. XVI. q. 1.

<sup>1. 1.</sup> ep. 93 ad Tabennesiae Monachos p. 29. 30. ed. Paris. 1638 Dic, welche Priester sind, schreibt er an den Bischof Pallad (l. II. ep. 284. p. 250) mussen heiliger und reiner sein, als i welche sich in die Berge begeben haben. ,τèς γὰρ ἰερευμέν, ,άγιωτέρους εἶναι χρη καὶ καθαρωτέρους τῶν τὰ ὅρη κατειληφότω

<sup>\*\*\*)</sup> De Coenob. institut. lib. XI, c. 14. 15. p. 178-189.

<sup>†) &</sup>quot;Quapropter haec est antiquitus patrum permanens nunc us "sententia — omnimodis monachum fugere debere mulieres et ej "copos. Neuter enim sinit eum, quem semel suae familiari "devinxerit, vel quieti cellulae ulterius operam dare, vel divi "theoriae per sanctarum rerum intuitum purissimis oculis inhaere: De Coenob. instit. l. XI. c. 17. p. 181. cf. Instit. coenob. XI, p. 178, Collat. 1, 20. p. 231. Collat. XIX, 16. p. 542 — ¿ Pachomius, ber Patriarch ber Monche, welcher mehrere Zaufunter seiner Aussicht hatte, gestattete keinem sich weihen zu la Vita Pachomii c. 14.

## §. 10.

Einfluß bes Manchthums auf bie Priesterebe.

Der Einfluß, den das Mönchthum auf die Ansichten von in The, und besonders von der Priesterche hatte, mußte sehr keintend sein. Die neue Lebensart erklärte die She für ein sinderniß auf dem Wege zur Vollkommenheit und Seligkeit. Diese Ansicht wurde selbst von den damaligen großen Kirchen= lehen, welche dem Mönchthume huldigten, gepredigt. Es sehlte aber auch nicht an fanatischen Mönchen, welche durchaus die She und die Verehelichten verdammten, die Frauen mit dem Fluche belegten, ihren Andlick vermieden, und behaupte= tm, daß man sie gleich vergistenden Schlangen, oder gleich der kest sliehen müsse\*). Oft trifft daher auch diese Verführer= dimm die Rache der wunderthätigen ascetischen Heiligen. Jakob wu Risibis (de: große, duśyaz, wird er von Theodoret ge= ment), welcher sich nur auf Vergen umhertrieb, und im

<sup>\*)</sup> Mönche lernten mehrere auf ihr eben sich beziehende Sentenzen mementig, die sie einander zuriefen. In Beziehung auf das Weib muß folgende als eine der gelindesten angesehen werden: Das Weib ikdie Thorheit, welche die vernünftigen Seelen zur Unjucht reizt. (Γυνή έστιν άφροσύνη λογικάς ψυχάς έπὶ άκαδυρείων προςκαλεμένη. Nili opera ed. Jos. Mar. Suaresius. Romae 1673. fol. p. 547.) Sie kommt in einer Sammlung Gentenzen (cap, XXXIII. cap. 26.) vor, welche man dem Nilus zuschreibt, der zuerst Prafect zu Constantinopel war, mit seiner Gattin zwei Kinder er= jeugte, dann aber den Entschluß faßte, Ginfiedler auf dem Berge Si= mai zu werden, und hierauf das Moncheleben anpries und auf Chris Rus und tie Apostel zurudführte. - Schon Ummon, ber Stifter zahl= micher Monchshorden in den Nitrischen und Stetischen Buften, hatte, se er in die Bufte ging, seine junge Frau in der Brautnacht beredet, iner steten Enthaltung einzuwilligen. Sozum 1, 14. ju 29. Socrat. 23. p. 230 - 238. Hist. Laus. c. 7 sq. 1365.

Winter in einer Höhle lag, von rohen Kräutern lebte und in = Ziegenfellen gekleidet ging, vom heiligen Beiste aber, wie 25 Theodoret sagt, die Gabe, Wunder zu wirken und die Zukunft : [= vorherzusagen, bekommen hatte, kam einst auf seinen Streifz := zügen nach Persien bei einer Quelle vorbei, in welcher Mähr 📇 chen Tücher wuschen, und sich dabei der Füße bedienten. sie keine Chrfurcht vor dem Neu-Anständigen (xalvonpenick) seiner Kleidung hatten, mit Schamlosigkeit, srecher Sting E und unverschämten Augen auf den göttlichen Jecoy) Mann hinblickten, und weder ihren Kopf verhüllter, noch auch die aufgeschürzten Kleider herunterließen; so erzürnte = sich ber Mann Gottes, und wollte einmal zur rechten 3et die göttliche Macht offenbaren. Er verfluchte die Quelle, und alsbald verschwand sie; er verfluchte die jungen Mädchen, und alsbald waren sie alt und hatten graue Haars Auf das Bitten des Volkes ließ der große Sakobus zwer z bie Quelle wieder fließen, aber die Mädchen mußten in ihrem Zustande bleiben. Theodoret sett hinzu: Nächst dem Wunder habe ich noch die mit Christus und dem neuen Testamente übereinstimmende Sanftmuth zu bewundern. bie unverschämten Mädchen nicht, wie der große Elisäus, wilden Bären, sondern strafte sie auf eine unschuldige Beise\*).

Dieser Jakob lebte, als er Bischof von Nissbis geworden war, seine frühere Mönchsweise sort und wirkte fortwährend Wunder- Er tödtete und machte les bendig. Theodoret stellt deswegen eine Vergleichung dieses Gotstesmannes mit Petrus an, der zwar den Ananias und die Sapphira getädtet, aber doch nicht wieder lebendig gemacht habe. Als das Heer des Perser-Königes Sapores vor Nissbis lag und mit ganzer

3

Die von einem ascetischen Fanatismus ausgehende Lehre, welche alle biejenigen, die sich nicht von der Schwärmerei mit fortreißen ließen, als Menschen bezeichnete, die der Lust fröhnten, und die Welt mehr liebten als den Himmel, gewann bi der Verbreitung des Mönchthums immer mehr Boden, und wigte einen um so größern Einfluß, je größer die bewundernde Berehrung war, beren die Mönche genossen. Auch wer nicht in ein Kloster ging, wollte boch, so weit es möglich mar, An= prüche auf ascetische Heiligkeit erwerben. Bahllose Jünglinge und Mädchen widmeten sich dem ehelosen Leben. Beiber und Männer hoben ihre eheliche Gemeinschaft auf. Jünglinge und Jungfrauen, die eben der Che heiligen Bund beschworen hatten, ergriff, als sie das Brautbette besteigen sollten, ein unwiderstehlicher Drang, der ehelichen Gemein= schaft auf immer zu entsagen. Mit Thränen gestand bie Braut dem Bräutigam ihren großen Entschluß, und erfüllte the burch ihr Beispiel mit gleich begeisterter Sehnsucht nach scherer Vollkommenheit, daß er einwilligte in die Verzichtlei= stung auf die Freuden der Liebe. Man wird bei den einzelnen Beispielen von Bewunderung erfüllt über ein so aufopferungs= volles Streben nach Vollkommenheit, aber auch von Mitleid and Wehmuth ergriffen, wenn man die wahre christliche Be= sbeutung bes Lebens verkannt, und die Menschen in dem Irr= thum befangen sieht, als ob man bei Erfüllung des gemeinsa=

Macht stürmen wollte; so machte er durch sein Gebet alle Anstalten zu nichte, schickte ein unzählbares heer von Fliegen und Mücken auf die kindliche Reiterei u. s. w. — Am Ende der Erzählung erbittet sich Theodoret von diesem göttlich en Manne, was er auch stets bei kinen übrigen Augendhelden thut, seinen Segen. S. l. c. p. 1108 — 1119.

men Menschenberufes und ber uns von Gott auferlegten gesellen schaftlichen Pflichten seine Seligkeit nicht zu schaffen im Stand sei, und um dieses zu konnen, Berhältnissen entsagen muffe, welche gerade geeignet sind, unsere Tugend zu üben und zu erzig Das Gefühl muß um so schmerzlicher werden, wie eine solche Entsagung bei Unzähligen früher ober später definitiefern Fall herbeiführen mußte. Pelagius, nachher Bische von Laodicea, hatte als Iüngling sich verehelicht. Aber in bed ersten Brautnacht beredete er im Brautbette seine Braut, tie Reuschheit der männlichen Beiwohnung vorzuziehen und in kunftig als Bruder zu lieben\*). Mit Thränen bewog th einzige Tochter einer reichen Familie ihren Bräutigam, beti Injuriosus, Senator zu Auvergne, den einzigen Sohn gleich falls reicher Eltern, im Brautbette zu gleichem Entschlusse\* Was an und für sich auf einer Abweichung von dem geraben unserer Bestimmung entsprechenden Wege beruht, wird am leichtesten Gefahr laufen, in tolle Verkehrtheit auszuarten So finden wir es bei den Eustathianern und Armeniern, wels che von dem Bischof Eustathius zu Sebaste, einem vorzüglichen Beförderer des Mönchthums, ihren Namen haben. Da nack ihrer Unsicht die Ehe etwas so Verwerfliches sein sollte, daß. kein Werehelichter selig werben könne; so traten nicht nur bie auch sonst häufigen Erscheinungen ein, daß man Chelosigkeit erwählte oder die eheliche Gemeinschaft trennte (nicht immer

<sup>\*)</sup> Theodoret. H. E. 4, 13. p. 163.

<sup>\*\*)</sup> Gregor Turon, hist. Francorum l. I. c. 42. bei Mart. Bouquet; recueil des historiens des Gaules et de la France. Paris. 1739. s. t. II. p. 151. 152. Ohne wehmuthige Theilnahme durfte wohl Niemand die Darstellung hier lesen.

jum Frommen der Keuschheit, sondern es kam so weit, daß die Jungfrauen, um zu zeigen, wie ihnen sogar die äußeren Beichen der Geschlechtsverschiedenheit ein Gräuel seien, sich ihres Haares beraubten, und die weibliche Kleidung mit männlichem Injuge vertauschten. Die Eustathianer wollten in den Häu= fem der Verehelichten weder das Gebet verrichtet, noch das Ibendmahl empfangen wissen; sie schätzten die verehelich= ten Priester gering, kundigten ihnen die Gemeinschaft auf und wollten das von ihnen gesegnete Abendmahl nicht berühren. (Gokrates sagt: Eustathius verbot, in den Häusern der Ber= delichten Gebete zu sprechen, und gebot, die Gemeinschaft und Segnung des Priesters, der eine Frau hat, welche er sich in gesetzlicher Ehe, als er Laie war, genommen hat, gleich einen Scheusal zu fliehen\*). Da diese Irrthümer dieser Secte and andere Punkte betrafen (benn die Eustathianer erklärten bet Fleischessen für sündlich, und die Reichen, wenn sie nicht iftem gangen Vermögen entsagten, ber Seligkeit für verluftig; Frauen verließen ihre Kinder, um ber Frömmigkeit willen, ohne sich um ihre Erziehung zu bekümmern, und Knechte ent= liefen ihren Herren, wenn diese nicht. der Secte zugethan ma= en, weil es dem Vollkommenen nicht gezieme, dem Unvoll= tommenen zu dienen); so schien es nöthig, dem Unwesen zu keuern: um so mehr als die Anhänger dieser Lehre sich von ber katholischen Kirche absonderten, die Oblationen verweiger=

<sup>\*) ,,</sup> Καλ πρεσβυτέρων γεγαμηκότων ύπερφρονοῦντες, καλ τῶν κετεργιῶν τῶν ὑπ΄ αὐτῶν γινομένων μὴ ἀπτόμενοι, " sagt das Emodalschreiben der Spnode zu Gangra. Sofrates schreibt: ,, ἐν κεταις τε γεγαμηκότων εὐχὰς ἐκώλυε γενέσθαι καλ πρεσβυτέρου γυ- καλα ἔχοντος ; ἢν σόμφ λαϊκὸς ὧν ἡγάγετο, τὴν εὐλυγίαν καλ τὴν κακονίαν, ὡς μῦσος ἐκκλίνειν ἐκέλεμε. " Η. Ε. 2, 43. p. 159.

"erdnet worden ist." — Am Schlusse bes Synodalschreibens wurde den Excommunicirten Wiederaufnahme, in die Kirche verheißen, wenn sie ihre Irrthumer fahren ließen und sich bes= serten. — Go suchte biese Synode ben Ausschweifungen bes Mönchsgeistes entgegen zu arbeiten, und hat sich mit Recht die hohe Achtung erworben, die ihr in der griechischen Kirche ge= blieben ist. — Im Ganzen konnten aben diese Beschlüsse dem Zeitgeiste keine andere Richtung geben: um so weniger, als ja die auf det Synode versammelten Bischöfe sich nicht ganz nom Zeitgeiste los zu machen im Stande gewesen waten, wie datans hernargehb, i daß: fie in ihrem Synodalschreiben eine so meingeschränkte Bewunderung zollen. Nur den am meisten drohenden Answüchsen der Schwärmerei wurde gesteuert: die Schwärmerei dauerte fort; und verbreitete-sich unaufhaltsam mit der Berbreitung des Mönchthums. Immer tiefer wurzelte der Glaube an eine höhere Vollkommenheit dieser Lebensart, per man mit Aufopferung aller Pflichten gegen Kinder, Eltern und die menschliche Gesellschaft nachstreben musse: immer geößer wurde die Zahl derer, die da meinten, das die Ehe und bas thätige Leben im Dienste der Menschheit dem Stre ben zur Seligkeit hinderlich seien. Je mehr nun die immer zahlreicher werdende Schaar der Mönche und Akceten an sitt= lichem Werthe über die verehelichten Christen erhaben zu sein schien; desto mißlicher mußte besonders bei dem Umsichgreis fen der Mönche in dem Klerus, die Lage der verheiratheten Geistlichen werden, und es war zu erwarten, daß bas Wolk, welches von Mönchsheiligen umgeben war, und sie von allen Ranzeln empfehlen hörte, in den dadurch erzeugten Glauben gebracht werden, daß die Mönchsheiligkeit dem ganzen Klerus

gezieme, sich mit den Monchen verbinden und die Priester wingen wurde, ihren Frauen zu entsagen.

## §. 11.

Ansichten ber Rirchenväter von ber Che und bet Chelosigkeit.

Die reine Lehre' Christi von der Che, die schon in dem votigen Zeitraume vielfach verkannt wurde, bürfen wir in dem gegenwärtigen Jahrhundert auch nicht einmal bei benjenigen Rannern zu finden hoffen, die sonst mit mehrerem oder mins derem Rechte als Zierben ber Kirche angesehen werden. **de hulbigen der Mönchsmoral** und theilen daher mehr ober minder die mönchischen Ansichten über die She. Dieg wird un so weniger befremben, wenn man die frühere Lebensweise win Ranner berücksichtigt und ben Gang ihrer Bilbung ge= mer verfolgt. Mehreren von ihnen fehlte es an aller theolo= sichen Gelehrsamkeit; und oft verräth sich's nur zu beutlich, wie sehr es ihnen an allen Kenntnissen sehlte, um die heilige Chrift; die Quelle des Christenthums, recht verstehen und er= Airen zu konnen. Sier konnen natürlich nur zu einem schnel= In Ueberblick die Ansichten derjenigen vorgeführt werden, wel-🍂 sich den bedeutendsten Namen erworben haben. in den weder durch Leichtigkeit der Sprache, noch des Gedan= inganges sich auszeichnenden Werken des Eusebius von Cäsama († 340)\*) finden wir die bereits in der ersten Hälfte des vierten Zahrhunderts aus dem Mönchthume und einer auf Miß= tentungen beruhenden Sittenlehre hervorgegangene Lebens= Eusebius unterscheidet eine Moral Christi für **Má**auung.

<sup>\*)</sup> neber ihn s. Schröck. Th. 5. S. 165 - 219.

Vollkommenere und eine andere für Schwächere. "Dahers sagt er, "sind in der Kirche Gottes auch zwei Lebensarten eine "geführt; die eine geht über unsere Natur und die gewöhnliche "Art zu leben hinaus, kummert fich nicht um Che, um Ring, "berzeugen, um irdische Habe und Güter, ist ganz und ges "entfremdet der gewöhnlichen Weise zu leben, "met sich ganz allein bem Dienste Gottes aus unermeßlich "Liebe zu himmlischen Dingen. Diejenigen, welche diese 3 "bensart erwählen, scheinen für dieses sterbliche Leben gest "ben zu sein, befinden sich nur dem Leibe nach auf der Ech "mit ihrem Gemuthe und Geiste aber im Himmel, und veral "ten das Leben der übrigen Menschen, sind für ihr ganzes "schlecht Gott geweiht, und verwalten nicht durch geschlacht "Opferthiere, Blut — — fondern durch die Grunds "der wahren Frömmigkeit, durch Reinigung der Seele, dutch "tugendhafte Worte und Handlungen, durch welche sie ! "Gottheit versöhnen, für sich und die, welche mit ihnen gie "chen Geschlechtes sind, das Priesterthum (in allgemeiner # Dieß ist nun die vollkommene Lebensart im Gin Die andere Lebensart ist niedriger und läßt "stenthume. "mehr zur menschlichen Schwachheit herab, bei ber man fich "in die Che begiebt, Kinder zeugt, sich mit Aeckern, mit "Handlung und andern Geschäften des bürgerlichen Lebens be-"faßt, doch die Sorge für das Göttliche nicht außer Acht lagt. "weßhalb auch gewisse Zeiten zu dristlichen Uebungen und Tage "zum Unhören und zum Lernen des göttlichen Wortes festige Dies ist die zweite Stufe zur Gottseligkeit." "sett find. sebius macht sich hierauf den Einwurf, wie es komme, bas da man doch sage; die Lehre des Evangeliums stimme mit der

bes Moses überein, und die Gotteserkenntniß sei ehemals und jest dieselbe, die Bekenner der mosaischen Religion sehr eifrig euf die Che und Erzeugung der Kinder bedacht gewesen seien, bie Christen aber dieß vernachlässigten. Er beantwortet diese kinmenbung burch die Bemerkung, daß die heiligen Männer ber vormosaischen Zeit in ber Jugendperiode des irdischen Da= feins gelebt haben, mährend die Christen zu einer Zeit lebten, mo die Welt ihrem Ende entgegeneile. Jene hat ten baber mit Eifer sich Nachkommen zu erzeugen gesucht, damit de menschliche Geschlecht vermehrt wurde, die Christen hätten eber jett nicht sehr dafür zu sorgen, da bas Ende ber Belt und des Bestandes aller Dinge nahe bevorstehe. um Alten, welche eine freiere Lebensart befolgt hätten, wäre de Gerge für Frau, Kinder, Hauswesen kein Hinderniß im Dienste Gottes gewesen; die Christen würden aber durch uns sehlige außere Umstände zerstreut und von dem, was Gott gefilig sei, abgezogen. Hiezu gehöre auch die Che, benn ber Apostel sage 1. Kor. 7, 29 u.s. "Hiezu kommt," fährt Essebius fort, "noch ein anderer Umstand, weßhalb jene alten "Gottesverehrer sich sehr angelegen sein ließen, Kinder zu er-Bei außerorbentlich zunehmender Sittenlostgkeit und Gottlosigkeit unter ben Menschen sonderten sich einige menige Menschen von der bosen Welt ab, begaben sich in meinen abgesonderten Verein zusammen und führten ein gotts gefälliges Leben. Damit ihre Tugend mit ihrem Leben nicht ausstürbe und Lehrer derselben wären, zeugten sie mit Recht Nun aber ist bas nicht nöthig, ba bas Evangelium Kinder. an ungählbaren Nationen und Bölkern gedrungen ift. Marf nur Lehrer, die von allen Banden und Sorgen bes

"Lebens befreit sind. Diese konnen jest, um bem Besse "obzuliegen, sich nicht mit der Erzeugung ber Kinder befas "da sie die Sorge unzählige Kinder Gott zu erziehen übern "men haben." "Endlich," fügt Eusebius hinzu, "findet m "wenn man sorgsam die Lebensgeschichten ber Heiligen "alten Bundes durchforscht, daß sie sehr zeitig aufgehört hal "ben Weibern beizuwohnen und Kinder zu erzeugen. B "Henoch heißt es, daß er Gott gefallen habe, nachdem er "Methusala erzeugt hatte; man liest aber nicht, daß er n "rere Kinder gezeugt habe. Noe hat nur vor der Sündst "Kinder gezeugt, er lebte nach der Sündfluth noch lat "zeugte aber keine Kinder mehr. Isaak war mit Zwillin "zufrieden, und wohnte dann der Rebecca nicht mehr bei. "seph erzeugte nur zwei Söhne. Von Moses und Aaron! "man, daß sie, ehe ihnen Gott erschienen war, Kinder "zeugt haben, daß sie aber, nachdem ihnen göttliche On "zu Theil geworden waren, Kinder gezeugt hätten, fit "man nicht. Von Melchisebek und Josua weiß man ni "daß sie geheirathet und Kinder gezeugt haben." Eusebius zu, daß es im neuen Testamente nicht durchaus 1 boten ist, Kinder zu erzeugen. Die Schrift sage: Der! schof soll eines Weibes Mann sein. Indessen schicke (apos xei) es sich, daß die, welche sich im geistlichen Stande be ben, und mit dem Dienste Gottes beschäftigt find, sich ehelichen Umganges enthalten. Den übrigen, welche nicht im geistlichen Stande befinden, sei es vergonnt, sic verehelichen ".)

<sup>\*)</sup> Demonstratio evangelica l. 1. c. 8. 9. p. 29 - 33. Co 1688, f.

Beno, Bischof von Verona um 360\*), ein eifriger Beförderer des Mönchlebens, handelt in einem eigenen Abschnitte von den Vorzügen des ehelosen Lebens und empfiehlt e dieses eifrig \*\*). Er sagt: Wer dafür halte, die ehelose Ents Utsamkeit sei schwer, und beinahe gegen die Natur, der solle wifen, daß es der größte Ruhm der christlichen Tugend sei, Ne Ratur mit Füßen zu treten. Wer die Che wis parathe, werbe für einen öffentlichen Feind, ober für wahn= finig gehalten. Er scheue beswegen nicht das, was der Neid wu ihm öffentlich rede; er verdamme zwar die Che nicht, ziehe the berfelben das Bessere vor, wie ja der Apostel 1. Kor. 7, 5-9 sage. — Hierauf entwickelt Zeno die Borzüge des ehes issen Lebens mit Bezug auf 1. Kor. 7, 32 - 34, und wift besonders von den ehelosen Jungfrauen, daß sie nicht inch nenn Monate hindurch eine Last tragen dürften. -- Den Amourf, daß die Jungfrau Maria auch geheirathet und geinen habe, entkräftet er badurch, daß sie Jungfrau nach der the, Jungfrau nach der Empfängniß, Jungfrau nach ber Schurt geblieben sei. Gegen die zweite Che eifert er sehr: ba die Welt gealtert sei, so musse der Rath Pauli 1. Kor. 7, 29. 31. jest noch mehr gelten. Die Wittwen, die einen schlimmen Mann verloren haben, und eine neue Che einzugehen gesomen sind, verdienen einen noch schlimmeren zu bekommen und von diesem hart behandelt zu werden.

<sup>\*)</sup> Neber sein Leben s. Cavo, Hist. lit. t. I. p. 224. ed. Basilese 1741. f. und die Brüder Petrus und Hieronymus in den Prolegom. der Unsgabe der Werke Zeno's lib. I.

Tractat. V. de continentia. ©. S. Zenonis Sermones recensuement et dissertat. et perpetuis annotat. illustrarunt Petrus, et Hierony-Ballerini. p. 52 — 62. ed. noviss. August. Vindelic. 1758. 4.

Ambtoffus war plötzlich aus einem heibnischen Statthalten der Provinzen Ligurien und Aemilien zum Bischof von Mas land gewählt und alsobald acht Tage nach seiner Taufe geweiß worden \*). Er kam ohne alle Vorbereitung zu seinem Am und ermangelte sogar derjenigen driftlichen Religionskenntuk die man von einem gebildeten Laien verlangen konnte. suchte sich dieselben zwar nachher zu erwetben, brachte & abs nicht weit. Dennoch ward er ein fruchtbarer und einflußreiche Schriftsteller, zog sich aber freilich ben Vorwurf zu, daß i vorzüglich in seinen bessern Schriften altere Werke (von Heim und Christen; Cicero, Origenes u. s. w.) stark behutt. : 200 ist die Unhaltbarkeit und Seltsamkeit seiner Schrifterklärungs auffallend. Da für einen Mann, ber auf keine große Gelat samkeit Anspruch machen konnte, die Akcetik der einzige Ro war sich auszuzeichnen; so widmete er sich als Bischof sogiet berselben und empfahl sie mit einem Eifer, wie man ihn wis etwa von einem im Mönchthum ergrauten Manne erwarte konnte. So betrachtet er denn auch die Ehe zwar nicht al etwas Sündliches, aber doch als eine Folge ber Schwäche und des Falls der Menschen, als ein Mittel gegen die Unzucht ff die, welche sich nicht enthalten können, als die breite un gerade Heerstraße für die, welche sicher gehen wollen, auf be man aber nicht ohne einige Umwege ins Himmelreich komme\*\* Nur um dem Geruche ber Regerei, bageer die Che verdammer

<sup>\*)</sup> S. Shrodh. K. S. Ih. 14.

<sup>&</sup>quot;Quirit. Bona etiam viduitatis via non tam difficilis ut superior se "confragosa et aspera cautiores exigit. Bona etiam matrimoni "plena et directa, longiore circuitu ad castra sanctorum pervenit. Ep. 63. ad Vercellensem Eccl. t. III. nr. 40. p. 1121. ed. cit.

m entgehen, scheint er ihr noch einiges Gute zuzugestehen. Um davon abzuschrecken, schildert er die mit der Che verbundenen Beschwerben, die Geburtsschmerzen, die Sorge für die Erziehung der Kinder u. s. w. \*) und verschmäht selbst schlechte Bortspiele nicht, um seine Ermahnung einbringlicher zu mchen \*\*). Mit Heftigkeit eifert er gegen die römischen Gethe, welche die Ehen und das Kinderzeugen befördern sollten, m die außerehelichen Ausschweifungen zu vermindern und die Bevölkerung zu vermehren. Seine ganze Beredsamkeit bietet mmf, um die Vorzüge der Chelosigkeit darzuthun und gekt, daß er von den gottgeweihten Jungfrauen als ein ange-Er stellt die Chelosigkeit als ein hender- Lehrer gelernt habe. melgleiches und seliges Leben schon auf Erden dar, das auch wa himmel stamme \*\*\*). Bur Rechtfertigung ber Chelosig= kit beruft er sich nicht nur auf viele Stellen ber heiligen Schrift (wo benn freilich nicht eben die natürlichste Erklärung um Grunde gelegt wird), sondern er führt sogar die Thiere als Beispiel an. Er verweist auf die Turteltauben, welche nach dem Verlust des Gatten nicht mehr des Beischlafs pflegten, und die er daher als Muster und Vorbild christlicher Frauen missellt +), so wie denn in anderer Art sogar die Hunde, die

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) De virginibus lib, l. c. 6. t, III. p. 182.

<sup>&</sup>quot;Bona igitur vincula nuptiarum sed tamen vincula: bonum sconjugium, sed tamen a jugo tractum et jugo mundi, ut viro po"tius cupiat placere quam Deo". De virginit. cap. VI. n. 33. t.
III. p. 273.

De virginibus 1, I, c. 5. p. 181.

<sup>†)</sup> Hexaemer. lib. V. c. 19. t. I. p. 120. Serm. 19-nr. 18. in Psalm. 116. p. 654. ep. 63 ad Eccl. Vercell. t. III. p. 117.

sich oft der verbotenen Speisen enthielten \*) und alle Thiere, die sich von Kräutern nähren und aus reiner Quelle trinken, als ascetische Vorbilder bienen mussen. Seine Beredsamkeit nimmt den höchsten Schwung, wenn Muster der heiligen Jungfrauschaft zu schildern sind. Höchst unstatthaft sind die Benennungen ber enthaltsamen Jungfrauen, bie Vergleichungen und die Anspielungen auf dieselben. Er mahlt ganz üppig die Bermählung mit dem himmlischen Bräutigam aus, mißbraucht dabei insonderheit das hohe Lied, und erzählt Wunder, die zur Rettung der Jungfrauschaft geschehen sein sollen. Die Jungfräulichkeit der heiligen Mutter Maria, welche er auf alle mögliche Weise, oft durch die seltsamsten Gründe zu erhärten sucht, muß besonders dazu dienen, um an ihr darzuthun, welche ungemeine Vorzüge eine immerwährende Reuschheit in ben Augen Gottes hat. Ihre Nachahmung wird ben Jungfrauen in pomphaften Ausbruden empfohlen. Mit Bewunberung und glühender Beredsamkeit werden ein paar Mädchen geschildert, die, um ihre Jungfräulichkeit zu retten, sich selbst ermordeten, und in Folge dieser That als heilige und verdienstvolle Märtyrinnen glänzen \*\*). Ein feuriger Aufruf soll die Jungfrauen bestimmen, sich bem ehelosen Stande auch wider Willen ihrer Eltern zu widmen. "Diese widersprechen," schreibt er "aber sie wollen übermunden werden. Sie widerstehen anfänglich, weil sie sich fürchten nachzugeben. Sie werden "oft unwillig, bamit bu überwinden lernst. Sie drohen mit "der Enterbung, um zu versuchen, ob es dir möglich sei,

<sup>\*),,</sup>Canes quoque videas frequenter interdicto cibo temperare,,solitos. Ep. 63 ad Eccl. Vercell. nr. 24, t. III. p. 117.

<sup>\*\*)</sup> De virginib, lib. III. c. 7, p. 219.

"irbischen Bortheil zu fürchten. Sie schmeicheln dir mit aus-"gesuchten Liebkosungen, um zu isehen, ob dich die Schmei= "helei mancherlei Vergnügungen nicht erreichen "Ueberwinde erst die Chrfurcht gegen die Eltern! "Benn bu bein Haus überwindest, so überwindest bu auch die "Belt" \*). Hierauf preist er eine Jungfrau, die den Eltern, bie auf ihre Verehelichung brangen, durch die Flucht in die Lirche entgieng', und sich hier bem bessern Bräutigam widmete, webei sie ungeduldig über die Zögerung des Priesters bei der handeauflegung und bem Gebet ihren Kopf unter den Altar fete, und zu einem Anwesenden, der ihr fagte, ihr Bater wabe dieses nicht zugeben, wenn er am Leben wäre, antwortte: vielleicht wäre er barum gestorben, um es nicht hindern Umbrosius sett hinzu, daß der, welcher biesen Lebel aussprach, bald nachher gestorben sei. Durch seine speirmerischen Vorträge erregte Umbrosius bei ben Mäbchen m Mailand eine solche Cölibatsschwärmerei, daß verständige Rütter ihren Töchtern verbieten mußten, seinen Predigten Auf die ihm gemachten Vorwürfe \*\*), daß er kizuwohnen. so viele Jungfrauen von der Che abhalte, erwiederte er: er wünsche nichts sehnlicheres, als daß dieses wahr sei und daß er bei jedem Mädchen den Schleier der Hochzeit in den Schleier einer frommen Jungfrauschaft umwandeln könnte \*\*\*). Aus

De virginibus c. 11. p. 193.

<sup>&</sup>quot;"),,Nonnullos enim dixisse audivi, quod periit mundus defecti "genus humanum, conjugia labefactata sunt." De virginit. lib. I. c. 7. n. 35. t. III. p. 274.

<sup>&</sup>quot;Utinam convincerer, utinam tanti criminis probaretur effectus. Initiatas, inquit, sacris mysteriis et consecratas integritati puellas

sich oft der verbotenen Speisen enthielten \*) und alle Thiere, 🕍 die sich von Kräutern nähren und aus reiner Quelle trinken, :als akcetische Vorbilder dienen mussen. Seine Beredsamkeit = nimmt den höchsten Schwung, wenn Muster der heiligen Jung frauschaft zu schildern sind. Höchst unstatthaft sind die Benen. nungen ber enthaltsamen Jungfrauen, bie Vergleichungen um die Anspielungen auf dieselben. Er mahlt ganz üppig bie 2= Vermählung mit dem himmlischen Bräutigam aus, mißbrauch dabei insonderheit das hohe Lied, und erzählt Wunder, die zut Rettung der Jungfrauschaft geschehen sein sollen. Die Junge fräulichkeit der heiligen Mutter Maria, welche er auf all; mögliche Weise, oft durch die seltsamsten Gründe zu erhärten. sucht, muß besonders dazu dienen, um an ihr darzuthung welche ungemeine Vorzüge eine immermährende Reuschheit in. den Augen Gottes hat. Ihre Nachahmung wird den Junge frauen in pomphaften Ausbrücken empfohlen. Mit Bewung derung und glühender Beredsamkeit werden ein paar Mädchen geschildert, die, um ihre Jungfräulichkeit zu retten, sich selbst ermordeten, und in Folge dieser That als heilige und verdienfte volle Märtyrinnen glänzen \*\*). Ein feuriger Aufruf soll die Jungfrauen bestimmen, sich bem ehelosen Stande auch wider Willen ihrer Eltern zu widmen. "Diese widersprechen," schreibt er "aber sie wollen übermunden werden. Sie widerstehen "anfänglich, weil sie sich fürchten nachzugeben. Sie werden "oft unwillig, damit du überwinden lernst. Sie brohen mit "der Enterbung, um zu versuchen, ob es dir möglich sei,

<sup>\*),,</sup>Canes quoque videas frequenter interdicto cibo temperare,,solitos. Ep. 63 ad Eccl. Vercell. nr. 24, t. III. p. 117.

<sup>\*\*)</sup> De virginib. lib. III. c. 7. p. 219.

"irbischen Wortheil zu fürchten. Sie schmeicheln bir mit aus-"gesuchten Liebkosungen, um zuisehen, ob bich die Schmei-"delei mancherlei Vergnügungen nicht erreichen "Ueberwinde erst die Ehrfurcht gegen die Eltern! Benn bu bein Haus überwindest, so überwindest bu auch die Belt" \*). Hierauf preist er eine Jungfrau, die den Eltern, die auf ihre Verehelichung brangen, durch die Flucht in die Riche entgieng', und sich hier bem bessern Bräutigam widmete, wobei sie ungeduldig über die Zögerung des Priesters bei ber handeauflegung und bem Gebet ihren Kopf unter den Altar stedte, und zu einem Anwesenden, der ihr sagte, ihr Bater werbe dieses nicht zugeben, wenn er am Leben wäre, antwortete: vielleicht wäre er barum gestorben, um es nicht hindern m kimen. Ambrosius sett hinzu, daß der, welcher diesen Tebel aussprach, bald nachher gestorben sei. Durch seine schwärmerischen Worträge erregte Umbrosius bei den Mädchen m Railand eine solche Cölibatsschwärmerei, daß verständige Mutter ihren Töchtern verbieten mußten, seinen Predigten teizuwohnen. Auf die ihm gemachten Vorwürfe \*\*), daß er so viele Jungfrauen von der Che abhalte, erwiederte er: er wünsche nichts sehnlicheres, als daß dieses wahr sei und daß er bei jedem Mädchen den Schleier der Hochzeit in den Schleier einer frommen Jungfrauschaft umwandeln könnte \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) De virginibus c. 11. p. 193.

<sup>&</sup>quot;), Nonnullos enim dixisse audivi, quod periit mundus defectingenus humanum, conjugia labefactata sunt." De virginit. lib. I. c. 7. n. 35. t. III. p. 274.

<sup>&</sup>quot;Utinam convincerer, utinam tanti criminis probaretur effectus.

Antiatas, inquit, sacris mysteriis et consecratas integritati puellas

Viele wundern sich, daß auch die vor der Taufe "wiederholte zweite Che ein Hinderniß der Weihe und der Er !! "wählung zum Amte ist, da sogar Berbrechen nicht hindern, j "wenn sie durch das Sacrament der Taufe erlassen sind. Aber 3 "es ist zu beachten, daß durch die Taufe zwar die Schuld et ! "lassen, das Gesetz aber nicht aufgehoben werden kann. In = "der Ehe besteht keine Schuld, aber das Gesetz kommt zu im Was Schuld ist, wird durch die Taufe erlassen !-"was aber in Ansehung der Che Gesetz ist, das besteht. "kann aber ber zum Wittwenstande ermahnen, welcher selbs Daß aber das Amt unentweihtzuch "die Che wiederholt hat. "unbesteckt verwaltet, und auch nicht durch irgend einen ehelle "chen Beischlaf verlett werden musse, wisset ihr, die ihr um "versehrt am Körper, mit unverborbener Schaam und soges "mit Berzichtleistung auf eheliche Berbindung das heilige Amt "übernommen habt. Ich habe bieß deswegen nicht übergangen. "weil in den abgelegeneren Orten Diaconen und Priester hie "und da Söhne erzeugt haben, und dieß aus dem alten Testa-

p,pore, incorrupto pudore, alieni etiam ab ipso consortio conjugali, p,sacri ministerii gratiam recepistis. Quod eo non praeterii, quia p,in plerisque abditioribus locis cum ministerium gererent, vel etiam p,sacerdotium, filios susceperunt: et id tamquam usu veteri defendant, quando per intervalla dierum sacrificium deserebatur, et p,tamen castificatur etiam populus per biduum aut triduum, ut ad p,sacrificium purus accederet, ut in veteri testamento legimus: et p,lavabant vestimenta sua. Si in figura tanta observantia, quanta in p,veritate? Disce, sacerdos atque levita, quid sit lavare vestimenta p,tua, ut mundum corpus celebrandis exhibeas sacramentis. Si p,populus sine ablutione vestimentorum suorum prohibebatur accedere ad hostiam suam, tu illotus mente pariter et corpore audes propaliis supplicare, audes pro aliis ministrare. De officiis ministrare un lib. I. c. 50, nr. 257, 258, t. III. p. 77 — 79.

"ment vertheidigen, wo doch erst nach Verlauf einiger Tage ngeopfert werben konnte und das Wolk zwei ober brei Tage . "lang fich reinigte, um rein zum Opfer zu kommen. Daher wir in ben Schriften bes alten Bunbes lesen: und sie wuschen Abre Kleiber. Wenn bieß aber schon im alten Testamente, des nur Vorbild war, beobachtet wurde, was muß erst im men Testamente, wo das Vorbild zur Wirklichkeit geworden ift, beobachtet werden? Lerne baher, Priester und Levit, "was es-heiße seine Kleider maschen, damit du bei der Ver= waltung ber Sacramente einen reinen Körper habeft. mas Wolk nicht ohne Abwaschung seiner Kleiber zur Opferung "hinzutreten durfte, wie kannst du dich erkühnen, ungewaschen um Geist und an Körper für Andere zu beten, und das Amt Wir sehen baraus, bag Ambrosius nur bie= du vermalten." jenigen zum geistlichen Stande zuläßt, die in einmaliger Che gestanden haben oder noch stehen: im letten Fall dürfen sie jeboch die eheliche Beiwohnung nicht fortsetzen. Die chelos in den Klerus kommen, mussen es bleiben. Die zweite Che ist ein Hinderniß der Aufnahme in den geistlichen Stand, weil ein Gesetz dieß verbietet. (Ein Gesetz für die allgemeine Kirche war noch nirgends gegeben. `Ambrofius konnte baher nur bie Stellen 1. Aim. 3, 2. 12. Ait. 1, 6., die man von der pweiten Che erklärt, die allgemeine Ansicht von der zweiten Che und die hie und da eingeführten Gesetze einzelner Bischöfe meinen.) Run wurden aber viele Heiben Christen, die vor ber Taufe zweimal verheirathet gewesen waren. Golche such= ten nun auch in den geistlichen Stand befordert zu werben, und behaupteten, daß ihre zweite Che kein Hinderniß sein Unne; weil ja die Taufe alle im Heidenthum begangene

Sünden vertilgt habe. Umbrosius entscheidet hierauf: das bie Taufe nur Verschuldungen tilge, keineswegs aber durch Ger setze gemachte Bestimmungen ausbebe. Nun verbiete ein Ger setz, die zweimal Verehelichten zu ordiniren, somit könne aus ein solcher, der vor der Taufe zwei Frauen gehabt habe, nicht verdinirt werden. (Hatte also jewand vor der Taufe gestohlen, gemordet, Hurerei und Chebruch getrieben, so war dieß kein Hinderniß zum geistlichen Stande; denn alles dieses tilgte kein Taufe. Aber ein Mann, der rechtmäßig in der zweiten Ein Teht, konnte nicht Geistlicher werden) \*). In dem Briefe aus die Gemeinde zu Vercelli schreibt Umbrosius \*\*): "Wenn der Fieden Gemeinde zu Vercelli schreibt Umbrosius \*\*): "Wenn der

<sup>\*)</sup> Diese Entscheidung, des Ambrosius nahmen an Augustin .
bon. conjug. cap. 18. n. 21. Innocent. ep. ad Maced. Leo ep. .
Anastas., Thessal. Episc., ep. ad Episc. Metropol. Illyr.

<sup>,,</sup>Apostolus — — qui unius uxoris virum praecipiat esse "non quo exsortem excludat conjugii (nam hoc supra legem prac-"cepti est), sed ut conjugali castimonia servet ablutionis suae gratiam!. ,neque iterum ut filios in sacerdotio creare Apostolica invitetur "auctoritate; habentem enim dixit filios, non facientem, neque "conjugium iterare. Quod ideo non praetermisi, quia plerique ita i o, argumentantur, unius uxoris virum dici post baptismum habitae; ",eo quod baptismo vitium sit ablutum, quo adferebatur impedimentum. Vitia quidem atque peccata diluuntur omnia; ut si quis 3, contaminaverit suum corpus cum plurimis, quas nulla conjugiilege "sociaverit, remittantur ei omnia: sed conjugia non resolvumtur, si ,quis iteraverit; culpa enim lavacro non lex solvitur: nulla enim ", culpa conjugii, sed lex est, quod legis est igitur, non remittitur, "quasi culpa: sed tenetur, quasi lex. Ideo et Apostolus legem "posuit dicens: Si quis sine crimine est, unius uxoris vir. "qui sine crimine est, unius uxoris vir, tenetur ad legem sacerdotii "suscipiendi: qui autem iteraverit conjugium, culpam quidem non "habet coinquinati, sed praerogativa exuitur sacerdotis, Diximus ,,quid legis sit, dicamus etiam quid rationis. Sed prius cognos-"camus non solum hoc Apostolum de episcopo et presbytere staptuisse, sed etiam Patres in concilio Nicaeni tractatus addidisse,

"Apostel besiehlt, daß ber Bischof eines Weibes Mann sein woll, so thut er dieß keineswegs in der Absicht, um den Che-Mosen vom Bisthume auszuschließen (benn bas geht über ben "Inhalt des Befehls), sondern er will, daß er durch eheliche "Reuschheit die Gnade seiner Taufe bewahre". (Ambrosius mwirft also die natürliche Erklärung, Paulus habe gewollt, bes man sich burch Enthaltung von außerehelichen Ausschweifungen die göttliche Gnade erhalte.) "Er lasse sich ja nicht "beikommen, sich stützend auf des Apostels Ansehn, Kinder "im Priesterthum zu erzeugen (benn bieser spricht nur von "Kindern, die jemand hat, nicht von solchen, die er zeugt) wer die Che zu wiederholen. Ich habe dieß deswegen nicht "ibergangen, weil Einige so schließen: Eines Weibes Rann werbe verstanden von der Frau, die man nach ber "Laufe gehabt habe, weil in der Taufe jedes Laster abgewaschen Mei, bas ein Hinderniß bes geistlichen Standes sein könnte. Alle Laster und Sünden werden zwar weggewaschen, so zwar, "das wenn jemand seinen Leib durch Hurerei mit Bie-Men beflect, ohne mit ihnen eine Che einge= mangen zu haben, dieß alles ihm nachgelassen wird. "Aber die Chen, wenn jemand sie wiederholt hat, werden nicht "ungeschehen gemacht. Nur die Schuld, nicht aber das Ge=

preque clericum quemquam debere esse, qui secunda conjugia sornitus est. Quomodo enim potest consolari viduam, honorare, cohornitus est. Quomodo enim potest est. Quomodo enim

"setz wird durch die Naufe aufgehoben. Die Che ist keit "Schuld, aber es ist ein Gesetz. Was bas Gesetz bestimm "wird nicht nachgelassen, als eine Schuld, sondern bleib "als ein Gesetz. Daher hat auch der Apostel das Gesetz gegez "ben, indem er sagt: Wenn jemand ohne Verbrechen ift, eine "Weibes Mann. Wer baher ohne Verbrechen ift, eine "Weibes Mann, kann Priester werden. Wer aber die C "wiederholt hat, macht sich zwar keiner Verunreinigung schus "dig, aber er verliert die Fähigkeit zum Priesterstande. "haben bisher von dem gesprochen, was Gesetz ist; spreche "wir nun von dem, was die Vernunft fodert. "müssen wir wissen, daß nicht bloß der Apostel über die 🕷 "schöfe und Priester etwas festgesetzt hat, sondern daß auch "Bäter des Nicanischen Concils Verordnungen gemacht habit "und daß kein Kleriker sein durfe, welcher in der zweiten 🗨 Denn wie kann ber eine Wittwe tröften, ehren, m "Bewahrung der Wittwenschaft und ter Treue gegen ihm "(verstorbenen) Mann aufmuntern, welche er selbst in Begig "hung auf die erste Che nicht bewahrt hat"\*). also gesagt: So klar auch sich hier die Ansicht des Ambrosin ausspricht, so suchte boch der Klerus der späteren Jahrhunder aus diesen Stellen für sich den Beweis herzuholen, daß jene

<sup>\*)</sup> In den untergeschobenen Werken des Ambrosius wird auch au die Priesterche Rücksicht genommen. De dignitate Sacerdot. c. ! opp. t. IV. App. 440. wird das unius uxoris vir erklärt, daß es it buchstäblichen Sinne einen bigamus, im hohen Sinne einen, der nicht zwei Kirchen hat, und noch im höheren Sinne einen Bischof bedeuts der katholischen Glauben hat und kein Ketzer ist. Im Comment. I. ep. ad Timoth. 3. v. 1. 3. 8. wird dem Colivat sehr das West gepredigt, und besonders auf den beständigen Tempeldienst hingewissen. App. t. IV. p. 350. 352.

kinem Klerus nicht bloß bie Che mit einer Jungfrau, sondern ench die Fortsetzung berselben gestattet habe \*). Man berief muf die Stelle: "quando una tantum, nec repetita permittitur copula." Gualvaneus Flamma, ein wigermönch († 1360), berichtet aus einem alten mailan= Men Chronicon eines gewissen Datius, daß Ambrosius sei= Alerus die Che mit einer Jungfrau erlaubt habe, doch so, **t**einer nach bem Tobe seiner Frau zu einer zweiten Che de schreiten dürfen, welcher Brauch sich bis in die Zeiten des suffes Alexanders III. erhalten habe, wo man anfieng, auf Mige Wertilgung der Priesterehe hinzuarbeiten \*\*). ten Ambrosius sogar auf der Synode zu Konstantinopel Sahre 381 dem Klerus die einmalige Che förmlich bewil= mund gleich einem zweiten Paphnutius vertheidigen \*\*\*). The biefer Synobe, der auch Damasus beigewohnt habe, sou migen den beweibten und ehelosen Klerikern sich ein Streit chorn haben, so zwar, daß die unbeweibten Priester die be= mitten des ewigen Seelenheils für verlustig erklärten. msus habe die Sache dem Ambrosius zur Entscheidung vor=

Man lese des gelehrten Stalieners Giovanni Puricelli Abhands les dissertatio: utrum S. Ambrosius Clero suo Mediolanensi permit, ut virgini nubere semel possit? bei L. A. Muratori Scriptor. Ital. t. IV. p. 121. — 140. Vita S. Ambrosii in Ambrosianae ladiolani Basilicae ac Monasterii hodie Cisterciensis Monumenta. Italiani 1645. 4. p. 4 sq. 100. sq. Ejusd. Dissert Nazarianae c. 11. Mediolani 1646. 4. p. 9 sq. Rob. Bellarmin. de Clericis 11. c. 24. E. 28. — 32. opp. t. II. p. 118. Francof. 1721. f.

<sup>&</sup>quot;) S. Puricelli l. c. Manipulus florum c. 40. bei Muratori inputer. rer Ital. t. XI. p. 570. und ejusd. opusculum bei Muratori 1. L. XII. p. 1025.

Puricelli n. 3. 4. l. c. p. 120. Das Chronicon ist nur hands Attlich vorhanden. Chronic. c. 32. 226. 227. 247. 737.

gelegt, und dieser den Ausspruch gethan: die Bollkom heit des Lebens bestehe nicht in Keuschheit, sondern in ! nach dem Ausspruche des Apostels: Und wenn ich mit 31 der Menschen und Engel redete u. s. w. Nur in etwas v derter Form erzählt dasselbe Landulphus \*). Selbst Tris Calchi \*\*) und Bernardino Corio \*\*\*) waren der Meil daß Ambrosius die einmalige Ehe mit einer Jungfrau ges habe †). Daß dieß unrichtig sei, ergiebt sich aus dem hergehenden.

Augustin, früher ein Heibe, und in heibnisch = philos scher Bildung erzogen, dann ein ketzerischer Manichäer, si hin ausschweisender Zweisler, endlich katholischer Christ Ascet, zuletzt Bischof von Hippo, gewann als kathol Priester, Bischof und Schriftsteller ein so großes Ansehn i occidentalischen Kirche, daß er von nun an das Orakel t ben bleibt, obgleich seine Art, die heilige Schrift zu erk nichts weniger als gründlich genannt werden kann ++). C Jugendsünden erzählt er selbst weitläuftig genug +++),

<sup>\*) 1. 1.</sup> c. XI. Puricelli p. 121.

<sup>\*\*)</sup> Historia Mediolan. l. IV. c. 10. nr. 42, Mediolani 16 p. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Istorie di Milano. Milano 1621. 4. p. 12. 629.

<sup>†)</sup> Die Glaubenspropaganda zu Rom versetzte auch deshalb Werke in den Index, und erlaubte sie erst nach Ausmerzung Stellen zu lesen. Man lese den spöttischen Brief des Ka Bevilacqua vom 6. October 1621 aus Rom an Friedrich Borr Erzbischof von Mailand, bei Puricelli L. c. nr. 10. p. 123.

<sup>++)</sup> Man sehe Schröck's unparteiische Darstellung seines t und seines Wissens. Th. 15. S. 219 — 530. S. 523 fg.

<sup>†††)</sup> Confess, l. II. c. 3. 4. Op. t. I. p. 59 sq. c. 6. p.61. c. 1. — 3. p. 63. l. V. c. 8. 81. sq. de vita beata p. 228. li Magistro p. 401 sq. ed. cit.

sesteht sogar, er habe, nachdem er schon lange der Unzucht gefröhnt hatte, Gott gebeten: er möge ihm bie Gabe ber Leuschheit verleihen, aber nicht sogleich, indem er wolle, daß kine wollustigen Triebe erst gesättiget werden möchten?). Mit einer seiner Beischläferinnen zeugte er einen Sohn Abeo= wis \*\*). Als er zu Mailand sich befand, faßte er große Rigung, sich in den Chestand zu begeben. Alppius aber, der, modem er früher ebenfalls unzüchtig gelebt, sich zur Keusch= hat bekehrt hatte, suchte ihn von der Ehe abzühalten, indem rihm vorstellte, daß sie, wenn er sich in die Che begebe, nicht zemeinschaftlich mit Muße dem Studium der Weisheit obliegen Munten. Augustin berief sich dagegen barauf, daß es gar viele Pachelichte gegeben habe, welche der Weisheit sich ergaben, **Solies** Wohlgefallen sich erwarben und treue Freundschaft pfleg= m. In er schilderte dem Alppius das eheliche Leben so einneh= tint, daß dieser selbst Verlangen fühlte, die Freuden kennen #lemen, ohne welche seinem Freunde das Leben mehr Strafe Weben zu sein schiene \*\*\*). Augustins Mutter ließ sich's and angelegen sein, daß er verheitathet würde, und wirklich

<sup>&#</sup>x27;) l. VIII. c. 7. n. 17. p. 110.

<sup>&</sup>quot;) l. IX. c. 6. p. 118. ep. 147. c. 52. op. t. II. p. 375. Possid. August, c. 1. p. 165.

prohibebat me sane Alypius ab uxore ducenda, caussans prohibebat me sane Alypius ab uxore ducenda, caussans prohibe modo nos posse securo otio simul in amore sapientiae vivere, ricat jam dia desideraremus, si id fecissem. Ego autem resistebam rili exemplis eorum, qui conjugati coluissent sapientiam et promeruissent Deum et habuissent fideliter ac dilexissent amicos. — riceperat et ipse desiderare conjugium. Dicebat enim scire se impere, quidnam esset illud, sine quo vita mea non mihi vita, que poena videretur. Confessionum lib. VI. cap. 12. n. 21. 22.

wutte eine Frau für ihn aussindig gemacht, auf die er abel noch zwei Jahre warten sollte. Er'entließ nun seine Beischla ferin, die nach Ufrika mit dem Borsatze zurückgieng, nie eines Mann mehr zu lieben; er aber nahm sich bis zur Vollziehung der Che sogleich eine andere Beischläferin, und nur die Furch vor dem Tode und dem göttlichen Gerichte hielt ihn zurück, de er sich nicht noch tiefer in die Wollüste stürzte \*). gem Zweifeln und verzweiflungsvollem Ringen in seinem In nern und nachdem er in solchem Zustande eine plögliche innen Erleuchtung erhalten zu haben glaubte, war er katholische Christ geworden und wurde nun eben so plötzlich aus dem ans sten Wollüstlinge ein strenger Abcet und Beförderer des Mönd thums, auf welches er schon in den Schriften bes alt Bundes Unspielungen findet und welches ihm für ein höhere und vollkommneres Leben gilt \*\*). In seiner bischöflichen Wohnung, in der auch seine übrigen Kleriker nach Art best Mönche lebten, duldete er gar keine Frauensperson. seine Schwester und weiblichen Verwandten durften nicht bott bleiben, weil sie, wie er sich ausbrückte, doch Anderer wil ihrem Geschlechte benöthiget wären und wenigstens eine von diesen ihre Tugend verlieren, oder Argwohn erwecken könnte. Rach seinem Dafürhalten sollte niemals eine Weibsperson mit dem keuschesten Anechte Gottes (so nannte Kleriker) in einem Hause sich aufhalten. Er selbst sprack, wenn eine berselben ihn wegen Geschäften besuchte, niemals mit ihr allein: auch bei geheimen Angelegenheiten mußter

<sup>\*)</sup> Confess. l. VI. c. 6. — 16. p. 80. — 84.

<sup>\*)</sup> Ep. 210. t. II. p. 618. Enarrat. in Psalm. 132. t. III. p. 1111.

Geistliche gegenwärtig sein \*). Und solche Vorsicht mochte nicht überflüssig sein: benn er selbst gesteht, daß noch im Alter die wollüstigen Bilder in seiner Erinnerung lebten mid in seinen Träumen oft den höchsten Grad von Leb= spfiigkeit erreichten \*\*). Augustin verdammt zwar die Che it durchaus, indem er ihr sogar manches Gute zuge= tht, indem namentlich die jugendliche Unenthaltsamkeit, byleich sie fehlerhaft ist, auf das ehrhare Geschäft der Lindererzeugung zurückgeführt werde: aber er meint, daß Mefriedigung des Geschlechtstriebes nur eine Folge des Eindenfalls sei, der bewirkt habe, daß jetzt die Fortpflan= ng des Menschengeschlechtes nur durch sündliche Lust Statt that könne, welche vorher ohne eine solche möglich gewesen in in it.). Er unterscheidet die Fortpflanzung der Natur von ter Enferhaftigkeit des Triebes. Jene entspringt aus dem Milm des höchsten Gottes; diese, das Uebel der fleischlichen the durch welches jedem so erzeugten Menschen die Erbsünde mittheile, aus dem bosen Willen des ersten Menschen. Des Gute des Chestandes, d. h. die Erzeugung der Kinder, mischt aus dem guten Gebrauch des Bösen, des wollustigen Riches, welchen man Gott so wenig zurechnen darf als den hebruch, durch welchen ein gutes Werk, der Mensch, er=

<sup>&</sup>quot;) Possid. vit. Aug. c. 25. 26. bci Surius Vitae Sanctorum.

Aug. p. 387. Colon. 1618. f.

Confess. I. X. c. 30. n. 41. ,,Sed adhuc vivunt in memoria mea talium rerum imagines, quas consuetudo mea fixit; et occurment mihi vigilanti quidem carentibus viribus, in somnis autem son solum usque ad delectationem, sed etiam usque ad consensionem factumque simillimum." p. 139.

De Genesi ad litteram, l. IX. c. 3. n. 5. - 8. t. III. p. 184.

zeugt werbe \*). Die ungetauften Kinder befinden sich in b Gewalt des Teufels, weil sie aus einer Vermischung gebon sind, die ohne eine schändliche Lust nicht einmal etwas Ehrbar wirken kann, weil sie die Gunde an sich haben, welche zu be Uebel gehört, welches den Menschen widerfahren ist, aus den Verbindung die Ehe entsteht, und weil sie demnach sund geboren sind. Die Che habe sich baher selbst der bosen En von der sie einen guten Gebrauch macht, wegen dieses Gi flusses bes Teufels auf die Kinder zu schämen. fündlichem Beischlaf erzeugten verdammten Kinder wurden but die Sacramente der heiligen Kirche, Taufe, Beschwörm des Satans, Anblasen, gleich nach ihrer Geburt von Knechtschaft des Teufels befreit. Auf die Entgegnung, wart schafft die Güte Gottes etwas, das die Bosheit des Teufels Besitz nimmt, antwortet Augustin, daß die Gunde des we lüstigen Triebes mit dem Guten des Chestandes bestehen könn und der Mensch noch immer ein gutes Werk Gottes bleibe, b seine Lasterhaftigkeit die Natur des Biehes ausmache, sei Natur aber daburch boch nicht in die viehische verwandt werbe; daß Gott die Menschen strafe wegen der Lasterhafti keit, die seine Natur verunstalte, nicht wegen der Natur, d

<sup>&</sup>quot;) "Sed quia sine illo malo (carnalis concupiscentiae) fieri me "potest nuptiarum bonum, hoc est, propagatio filiorum ubi a "hujusmodi opus venitur secreta quaeruntur. Hinc est quod infa "tes etiam, qui peccare non possunt, non tamen sine peccati ca "tagione nascuntur, non ex hoc, quod licet, sed ex hoc, que "dedecet." De peccato originalis cap. XXVII. n. 42. t. X. p. 18 "Non quia sine malo est, sed quia bene utitur malo conjuga "concubitus merito inculpabilis dicitur. Sic enim bonum est be "uti malo, quemadmodum malum est, male uti bono." Ope imperfecti contra Julianum. lib. V. c. 18. t. X. p. 914.

ihm immer eigen bleibe u. s. w. \*). Daß Abam und Eva erst mach dem Falle den Beischlaf gepslegt haben, will Augustin theils daraus schließen, daß sie gleich nach Erschaffung des Beides von der verbotenen Frucht gegessen hätten und hierauf wis dem Paradiese getrieden worden seien, theils daraus, daß wit noch keinen Besehl, den ehelichen Umgang zu pslegen, wieden hatte, indem er ihren Fall, nach welchem das sterdelben hatte. Wenn es nun aber auch der Kinderzeugung wegen erlaubt ist, then zu schließen \*\*); so ist dennoch die blose Bestriedigung der Lust in der She eine (wenn auch erlässliche) Schuld \*\*\*), und die Shelosigkeit bleibt weit vorzüglicher als die She. Die kelichen Pslichten sind menschlich; die der Ehelosigkeit englisch. Mich bloß auf der Erde stehen die Verehelichten den Shelosen wechen auch im

tieblese die Ansichten Augustins über Che und den Geschlechtestieblese man vorzüglich: De gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium libri duo. t. X. p. 153. — 184. De mptiis et concupiscentia libri duo p. 187 — 224. In den letztern sicht er den Julianus zu bekämpsen, welcher behauptete, daß der Bengungstrieb eben so gut sei, als die Che, und die Berschiedenheit der Geschlechter, die Vermischung und die Fruchtbarkeit von Gott herrühre, und den Aussischin frug: er möge ihm doch sagen, was denn der Teusselan beiden Geschlechtern für das Seinige erkenne, und in wiesern der Teusell Kinder mit Recht besitzen könne! (l. II. de nuptiis c. 4. n. 13. p. 205.)

<sup>\*)</sup> De Genesi ad litteram lib. IX. c. 3—12. t. III. p. 184—188.

c. 25. p. 115. 116. De moribus Manichaeorum lib. II. cap. 65.

66. t. I. p. 551. De bono conjugali c. 9. t. VI. p. 238. cap. 10.

11. p. 239. De peccato originali cap. 38. n. 43. t. X. p. 182.

Sermo 351. de poenitentia c. 5. t. V. p. 945.

<sup>&#</sup>x27;) De nuptais et concupiscentia lib, I. c. 14. n. 16. t. X. p. 198.

himmel einer höheren Seligkeit theilhaftig. So erklärt den ehelosen Sohn und die ehelose Tochter für weit besser als den verehelichten Vater und die verehelichte Mutter. "Die "ehelose Tochter, sagt er, wird im Himmel eine "weit höhere Stuse einnehmen als ihre vers "ehelichte Mutter: ihr Verhältniß wird zu eine "ander sein, wie das eines leuchtenden und "eines sinstern Sternes")". Um die höhere Seligkeit der ehelosen Jungfrauen und Jünglinge, Männer und Beiben zu schlichen, sucht Augustin alle möglichen Stellen aus der Offenbarung u. s. w. zusammen. Nur sie folgten dem Lamme (Offenbar. 14, 3), wohin es immer geht, während die Bestehlichten, welche die Jungfräulichkeit des Körpers verlorzt haben, dies nicht vermögen \*\*). Bei solchen Ansichten über die Vorzüglichkeit des ehelosen Lebens darf es uns nicht wund der Vorzüglichkeit des ehelosen Lebens darf es uns nicht wund

<sup>,</sup> Melior est filius patre suo conjugato quia ipse non duxi, nuxorem: et melior est filia matre sua maritata, quia ipsa non quae, sivit virum. Minorem locum habebit mater in regno coelorum, quoniam maritata est, quam filia, quoniam virgo est. Majorem, enim locum filia virgo, minorem locum mater maritata ambae, tamen ibi: quomodo fulgida stella, obscura stella, ambae tamen, in coelo. Serm. 354. ad continentes habitus cap. 8. 9. t. V. p. 961. Inzwischen sinder er doch nothig, die in dünkelvoller Chelosis keit lebenden Kinder von Verachtung ihrer Estern und Undankbarket gegen dieselben abzumahnen. Loc. cit. c. 8.

<sup>&</sup>quot;sequimini agnum, quocumque ierit. Quo ire putamus huns "agnum quo nemo eum sequi vel audeat vel valeat, nisi vos? Que "putamus eum ire? in quos saltus et prata — — gaudium virginum "Christi de Christo, in Christo, cum Christo, post Christum, per "Christum, propter Christum. Sequantur itaque agnum ceteri fideles "qui virginitatem corporis amiserunt non quocunque ille ierit, sed "quo usque ipsi potuerint." De sancta virginitate. cap. 27. 28. t. VI. p. 258.

ken, wenn Augustin es billiget, daß man die Che verschmähe, m das Bessere zu erwählen \*). Auch dürfe man darin kei= un besondern Werth der Che suchen, daß durch dieselbe Jung= framen gezeugt werben: benn diese seien auch die Frucht der Die Frage, was aus dem Menschengeschlecht moden solle, wenn alle Menschen ehelos blieben, beantwortet Agustin auf ähnliche Weise, wie seine ascetischen Vorgänger. Demals sei die She nothwendig gewesen, um das Volk Gottes Mupflanzen, von welchem Christus geboren werden sollte; ma aber, da das Christenthum verbreitet sei, musse man auch de, welche sich Kinder erzeugen wollten, ermahnen, sich das Where Gut der Enthaltsamkeit anzueignen \*\*\*). Man müsse welmehr wünschen, daß alles ehelos bliebe, damit Stadt Gottes eher voll und das Ende Belt beschleuniget würde 1. Tim. 1, 5. 1. Kor. 7, 7. 29. †). Das Verhältniß Josephs zur Maria, benen Mar ein Sohn ohne fleischliche Vermischung geboren worden wire, sei übrigens den Cheleuten ein Beispiel, daß ihre Ver= Indung, wenn sie sich auch gegenseitige Enthaltsamkeit gelob= m, doch noch Ehe sein und genannt werden könnte ††).

<sup>· &#</sup>x27;) De virginit. c. 30. l. c. p. 259 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4\*</sup>) De virginit. c. 10. n. 10. t. VI. p. 252.

De bono conjugali. c. 9. t. VI. p. 238. De nuptiis et concapiscentia lib. I. c. 13. n. 4. t. X. p. 192.

<sup>†)</sup> De bono conjugali c. 10. "Sed novi, qui murmurent: quid noi, inquiunt, omnes homines velint ab omni concubitu continere; nunde subsistet genus humanum? Utinam omnes hoc vellent, dum-pierat in caritate de corde puro et conscienția bona et fide non piera: multo citius Dei civitas compleretur et acceleraretur terminus acculi." p. 238.

<sup>††)</sup> De consensu Evangelistarum lib. II. c. 1. t. III. p. II. p. 19.

Augustin wünscht, daß dieß alle thun \*) und sich einand dazu überreden möchten \*\*), will aber doch, daß der Man nicht ohne Einwilligung der Frau Enthaltsamkeit, gelobe \*\*\* Jedenfalls sollen sich die Cheleute des Gebetes wegen zu gewi sen Zeiten des Beischlafs enthalten: je öfter sie es thun, des besser, vorzüglich muß es in der Fastenzeit geschehen +). zweite, britte, vierte und noch öftere Che hält Augustin, wie die erste, für keine Sünde, widerrath sie aber natürlich †† Die Jungfrauen, welche Reuschheit gelobt und dann geheirath erklärt er zwar für schlimmer als Chebrecherinnet aber ihre Chen will er nicht für Chebrüche, sondern für gültig Chen angesehen wissen +++). Was die Geistlichen nun geht, so findet man nicht, daß er Chelosigkeit von ihn durchaus gefordert hätte. Er will, daß ein Bischof nur ein Weibes Mann sei und nicht in der zweiten Che sich besind und billigt die Meinung derer, welche auch den, welcher a Heide ober Katechumenus die zweite Frau genommen hatt nicht zum Bischof ordinirten [\*].

<sup>\*)</sup> Sermo 51. de concordia Matth. et Luc. c. 13. n. 21. t. 1 p. 205.

<sup>\*\*)</sup> ep. 220. Bonifacio Comit, n. 12. t. II. p. 621.

conjugiis adulterinis lib. I. c. 34, 35. t. VI. p. 295.

<sup>†)</sup> Sermo 209. n. 3. t. V. p. 645. serm. 210. n. 9. p. 648.

<sup>††)</sup> De bono viduitatis cap. 12. n. 15. t. VI. p. 276. \$\mathbb{S}\_1\$ Contra adversarium legis et prophet. lib. II. c. 36. t. VIII. p. 42 †††) de bono viduit. cap. 10. t. VI. p. 275 sq.

<sup>[\*]</sup> De bono conjugali cap. 18. n. 21. t. VI. p. 242. Soh und Töchter der Priester werden mehrmals erwähnt, sermo 3t de vita et moribus clericorum suorum n. 3. 4. t. V. p. 96 seemo 356. n. 11. p. 966.

Einen außerorbentlichen Einfluß gewann auf die ganze Lirche der Priester und Mönch Hieronymus. Er war gebür= tig von Strydon in Dalmatien, wurde von früher Jugend um Gelehrten erzogen, und eignete sich fast die ganze dama= fige Gelehrsamkeit an. Er lebte bald in Gallien, bald in Griechenland, bald in Italien, bald im Drient. Endlich be= ab er sich als Mönch in die sprische Wüste, und starb als Cowit zu Bethlehem 420 in seinem neunzigsten Jahre. then wie in seinen Schriften zeigt er sich ganz vom Mönchemifte burchbrungen. Ueberall tritt ein rauhes und stolzes We= fm und eine leidenschaftliche Ueberspannung hervor. endlichen Ausschweifungen suchte er durch reuevolle Zerknir= symg und ein streng ascetisches, durch schauervolle Selbstmar= im sich auszeichnendes Leben zu sühnen, welches er zugleich is in Mittel betrachtete, um die immer wiederkehrenden wüftigen Regungen zu unterdrücken: obgleich nur mit zwei= selhastem Erfolge; denn noch im gereiften Alter rebet er balb schengend und anziehend, bald wiederum abschreckend und war= nend von den Schiffbrüchen seiner Keuschheit und weiß viel von ben reizenden Gesichtern der Jungfrauen und den Zauberstim= men der Sirenen zu klagen. "Ach, so oft ich mich befand in "der Einöde, in jener weiten Wüste (bei Moronia, einem von "Intiochia dreißig Meilen entlegenen Flecken), die, von den "Gtrahlen der Sonne ausgebrannt, einen schauerlichen Aufent= "halt den Mönchen gewährt," schrieb er an die Eustochium, Mlaubte ich mich in Rom's Ergötzlichkeiten zu befinden. if allein; benn mit Bitterkeit war meine Geele erfüllt. Die ungestalteten Glieber starrten in einem Sade und die Achmuzige Haut hatte einen Rost von äthiopischem Fleische

Tagtäglich weinte ich, tagtäglich seufzte ich "angenommen. "und wenn plötzlich mich wider Willen der Schlaf übermannte: "so warf ich meine aufgelösten, nur locker zusammenhängenden "Knochen auf die rauhe Erde hin. Von Speise und Trank "schweige ich, da ja auch die kranken Mönche nur kaltes Was "ser genießen, und etwas Gekochtes zu essen, Schwelger Ich, der ich mich aus Furcht vor der Hölle, selb "zu solchem Gefängnisse verdammte, der ich mich nur in der "Gesellschaft von Scorpionen und wilden Thieren befand, bes "fand mich boch oft in den Chören von Mädchen. "sicht war blaß vom Fasten, und doch glühte der Geist von Beg "gierden im kalten Körper, und in dem vor dem Menschen scha "erstorbenen Fleische loberte das Feuer der Wollust. "aller Hülfe entblößt, warf ich mich zu den Füßen Jesu, bes "nette sie mit meinen Thränen, trocknete sie mit meinen Hage "ren, und das widerspenstige Fleisch unterjochte ich durch wes "chenlanges Hungern. Ich erröthe nicht über meine ungluch "liche Lage; ich beweine es vielmehr, daß ich nicht derselbe "bin, wer ich war. Ich erinnere mich, daß ich mit Jammer--geschrei oft den Tag mit der Nacht verband, und nicht ehex "aufhörte, die Brust zu zerschlagen, bis daß auf das Schelten "des Herrn (Domino increpante) der Friede zurückfehrte. "Selbst meine Zelle scheute ich, als Mitwisserin meiner Gedan= "ken. Ganz allein drang ich in die Einöden. Wo ich irgent "tiefe Thäler, rauhe Gebirge und schroffe Felsen sah, ba was "ber Ort für mein Gebet, ba gab es ein Zuchthaus für meirs "höchst elendes Fleisch, und, wie der Herr mir selbst ein Zeuge "ist, schien es mir bisweilen nach vielen Thränen, nachdens "ich die Augen an den Himmel geheftet hatte, als befände ich

"mich unter den Schaaren der Engel, als sange ich fröhlich "und froh: Wir laufen dir nach im Geruch deiner Salben")." Durch sein Jugendleben und seinen vertrauten Umgang mit den sommen vornehmen Römerinnen, die er für das Mönchsleben pa gewinnen sich bemühte, war er mit der weiblichen Natur vertraut geworden, daß er als feiner Kenner derselben spicht\*\*); so wie er nicht minder die genaueste Bekanntschaft

<sup>\*)</sup> Epist. 18. ad Eustochium de custodia virginitatis t. IV. p. II. p. 30. sqq. ed. cit. Gleiche Selbstgeständnisse: Ep. 2. p. 5. ep. 7. p. 14. ep. 89. p. 729. 11m seine unreine Phantasse zu bändigen, sernte köttäisch. Ep. 95. ad Rusticum. p. 774. Praes. in vers. Jesaiae. p. 1. l. p. 474.

<sup>\*\*)</sup> Eine Mutter und Tochter in Gallien hatten ihre Wohnuns m von einander getrennt und Geistliche zu sich ins haus genommen. Mammus schrieb um 405 an beide, und redete unter andern die Tohta so an: "Du haltst also das Haus deiner Mutter für zu enge, nd die ihr Leib nicht zu enge war. Zehn Monate hast du im mutterleibe verschlossen gelebt, und kannst es einen Sag tang in einem "Immer mit deiner Mutter nicht aushalten. Was willst du, ein Mads in von gesundem Körper, zart, wohlbeleibt, rothwangigt, vom nomusse des Fleisches und Weins und vom Gebrauche der Bader auf= "strigt, bei Ehemannern und Junglingen machen. Abuft du auch alls nicht, was man von dir verlangt, so ist es doch schon ein "shimpfliches Zeugniß für bich, wenn solche Dinge von dir verlangt murten. Ein wollustiges Gemuth verfolgt unanständige Dinge besto ubrennender, und von dem, was nicht erlaubt ist, macht man sich "desto lockendere Vorstellungen. Selbst dein schlechtes und brau= "Mes Kleid giebt ein Kennzeichen deiner verborgenen Gemuthbart ab, nvenn es keine Falten hat, wenn es auf der Erde fortgeschleppt wird, "damit du långer zu sein scheinst, wenn es mit Fleiß irgendwo aufge= strunt ist, damit sich etwas vom Inneren zeige, damit zugleich bas . Sasstige bedeckt werde und das Schöne in die Augen falle. Auch zies aben deine schwärzlichen und glanzenden Hosen, wenn du gehst, durch aibr Rauschen die Jünglinge an sich. Deine Brufte werden burch Binden zusammengepreßt, und der verengte Busen wird durch den Murtel in die Hohe getrieben. Die Haare senken sich sanft entweder Mit die Stirne, oder auf die Ohren herab. Das Mantelchen fällt

mit den Verfeinerungen der Wolluft gehabt zu haben scheint, und in seinen Schriften sich bis zum Ekel damit beschäftigt; Uebrigens war Hieronymus zu seiner Zeit ber größte Gelehrty den die Gristliche Kirche aufzuweisen hatte, und überhaupt ein Mann von vielen glänzenden Eigenschaften. Aber sein möne chischer Sinn, seine orthodore Beschränktheit und jeine unge zähmte Leidenschaftlichkeit hatten einen ungünstigen Einflu auf ihn, sowohl in seinem Leben, als in seinen Schriften, denen man fast überall eine ruhige, methodische und philose phische Entwickelung vermissen dürfte\*). Mehr als alle te rer der abendländischen Kirche hat Hieronymus für das Mönch thum gethan, dem er mit Anwendung aller Mittel, die i in seiner großen Gelehrsamkeit, seiner hinreißenden Beredsa keit und seinem alle Nebenbuhler überragenden Unsehen, Gebote standen, dazu benutzt, um dem Mönchsteben Anhan ger zu erwerben und seine Gegner niederzuschmettern. meisten Schriften haben die Verherrlichung des Mönchsleben in Augen, besonders gilt dieß aber von den fantastischen 🛂 bensbeschreibungen berüchtigter Mönchsheiligen und von bed besondern das Mönchswesen betreffenden Schriften. Er preif die Mönche als die himmlische Familie, als die bewunderungs würdige Gesellschaft der Seligen, als das Kriegsheer Christi als die Kämpfer Gottes, welche der Fahne Jesu folgen, und einst im himmlischen Jerusatem gekrönt einhergeben sollen, als diejenigen, die allein vollkommenen, als die Engel Zesu aus

<sup>&</sup>quot;zuweilen nieder, um die weißen Schultern zu entblößen, und dans "bedeckt sie wieder eilends, als wenn es nicht gesehen werden soute, bass, "jenige, was sie mit Willen aufgedeckt hatte." Ep. 89. p. 730. sq.

<sup>\*)</sup> Agl. 3. M. Schrödh, christl. Kirchengesch. Th. 11. S. 3 — 244.

Dem, ber Lust hatte in der Welt zu bleiben, oder sch durch theure Verhältnisse zurückhalten zu lassen, ruft er m: "Siehe, die Trompete erklingt vom Himmel! der bewaffnete Feldherr zieht mit den Wolken hervor, um die Belt zu bekriegen! Höre die Verordnung beines Königs; wer nicht mit mir ist, ber ist wider mich. Siehe, ber Wiedessacher in beiner Brust sucht Christum umzubringen! Wenn dir gleich beine Mutter mit fliegenden Haaren und zerrissenen Meidern die Bruste zeigen sollte, mit welchen sie dich gen sihrt hat, wenn gleich bein Bater auf ber Schwelle liègen Mite; so gehe du doch über den getretenen Vater hin= und fleuch mit trockenen Augen zu der Fahne bes Arreges hin! Das ist die einzige Frömmigkeit in ihrer Art, in Wifer Sache grausam zu sein. Es wird ein Tag kommen, mals Sieger in bein Vaterland zurückkehren, und in Mimmlische Jerusalem als ein gekrönter tapferer Mann singehen wirst. Imar besiehlt die heilige Schrift Gehorsam gegen die Eltern; allein, wer sie mehr als Christum liebt, Metliert seine Seele\*)." Besonders sucht Hieronymus mit m größten Eifer Frauenzimmer für die mönchische Lebensart sewinnen. Er sucht auf alle mögliche Weise ihren Kopf mahiten, nennt sie die Bräute Christi, die Bundeslade, die men und außen vergoldet ist, den kostbaren Halsschmuck der Lirde u. s. w., ihre Mütter aber die Schwiegermütter Gottes; mintert sie auf, Sodom zu verlassen, ruft ihnen zu, daß weter Mutter, noch Schwester, noch Anverwandte sie abhalten

<sup>\*)</sup> Ep. 5. ad Heliodorum. pag. 7.

follten, da der Herr ihrer nöthig habe\*), und gefällt sich in Schilderungen des Verhältnisses der Jungfrau zu ihrem Bräuf tigam Christus, welche wohl die Phantasie aufregen konnten aber das zartere Gefühl verleten mußten. "Es ist," schreib er an die Euftochium, "ber menschlichen Seele schwei "gar nichts zu lieben; etwas muß'geliebt wet "ben. Die fleischliche Liebe wird burch bu "geifliche überwunden. ' Seufze baher piprich in beinem Bette: bes Nachts suche fi "benjenigen, den meine Seele liebt. "Bräutigam muß in beinem Schlafgemach na "mit dir scherzen. Bitte, sprich zu beind "Bräutigam, und er wird mit bir sprecha "Und hat dich der Schlaf überfallen, so wie her kommen, - und beinen Bauch berühren Die Bemühungen, die er anwendete, um die Mädchen bereden, daß sie der Welt entsagten, hatten auch den gin stigsten Erfolg. In Rom, wo er besonders geschäftig wa

<sup>\*) ,,</sup>Nemo est qui probibeat, non mater, non soror, non cognation, non germanus: Dominus te necessariam habet, quod si volueriate, impedire, timeant flagella Pharaonis etc. ep. 18. ad Eustochium p. 38.

<sup>\*),</sup> Difficile est humanam animam aliquid non amare, et necession, est, ut in quoscunque mens nostra trahatur affectus. Carnis amos printus amore superatur. Desiderium desiderio restinguitur. Quid puid inde minuitur, hinc crescit. Quin potius semper ingemina, desiderio super lectulum tuum: In noctibus quaesivi, quem dileri panima mea. — Semper te cubiculi tui secreta custodiant, semper printum sponsus ludat intrinsecus. Oras, loqueris ad sponsum: legit post parietem, et mittet manum suam perforamen, et tannes ventem tuum. Et quum te somnus oppresserit, veniet post parietem, et mittet manum suam perforamen, et tannes ventem tuum. Ep. 18. ad Eustochium. p. 34. 38.

n den vornehmer Familien, in welchen er Zutritt hatte, Intinnen zu werben, ereignete sich inzwischen ein Vorfall, nie laute Unzufriedenheit des Wolkes gegen ihn aufregte. Gattin des Torotius, eines sehr angesehenen Mannes, ens Paula, welche nach bem Tobe ihres Gemahls auf fanatische-Weise bas Mönchthum in Aegypten und Palä= getrieben hatte, verlor durch den Tod ihre Tochter Bles , welche durch die harten Büßungen ihr Lebensende be= migt hatte. Das Leichenbegängniß ber Tochter war für Rutter so erschütternd, daß diese halb todt weggetragen m mußte: da rief das Volk: "Wie lange dauert noch, daß das abscheuliche Geschlecht der Inde nicht aus der Stadt gejagt wird? daß m es nicht steinigt? nicht in das Wasser Die übertriebenen Lobpreisungen des ehe= Lebens, welche Hieronymus bei jeder Gelegenheit wurden auch nicht gehemmt durch bas welche, Act vieler Jünglinge und Mädchen, Mbst ganz kalt erzählt, in dem unvernünftigen Kams mit der Natur Gehirnentzundung und Wahnsinn sich

Quousque genus detestabile Monachorum non urbe mr? non lapidibus obruitur? non praecipitatur in fluctus?"

2. ad Paulam super obitu Blesillae filiae, p. 59.

Bgl. Ep. 5. ad Heliodorum. op. t. IV. p. II. p. 6. — 12. ep. 18. tochium de custodia virginitatis. p. 27. — 119. ep. 19. ad Marpo p. 49. — 51. ep. 22. ad Paulam. p. 54. — 60. ep. 47. ad Furiam — 562. ep. 44. Paulae et Eustochii ad Marcellam. p. 545. — 1. w. Vita Pauli. p. 68. — 75. Vita Hilarionis. p. 75. — 90. Lilchi. p. 90. — 96.

zugezogen hatten\*). Die Che gilt biesem Asceten nur als en nothwendiges und geringeres Uebel, um größere zu verhüten nur als ein Mittel gegen die Unkeuschheit und ist ihm ein Zei chen der Knechtschaft des Fleisches. Gott und die Kirche ver statten zwar die Che, die keusche Chelosigkeit ist es aber, wa sie wollen. Nur das weiß er an der Che zu loben, daß an ihr Mönche und Nonnen erzeugt werden: so gewinne man auch von Dornen Rosen, aus Erde Gold und aus Muschell Perlen\*\*). Die Frage, was aus dem Menschengeschlecht wer den solle, wenn alle ehelos blieben, setzt ihn so wenig in Bed legenheit als die Asceten vor ihm. Einst habe es geheißen wachset und mehret euch; aber dieser Ausspruch gehe die Ch sten nicht mehr an, welche in der letten Zeit leben, und mit chen gesagt sei: die Zeit ist kurz, und die Art ist an die Wi zel der Bäume gelegt, welche den Wald des Gesetzes und 🕷 Ehen durch die evangelische Keuschheit umhauen soul\*\*\*). Be es gut ist, schreibt Hieronymus., ein Weib nicht zu berührt

<sup>\*\*) &</sup>quot;Laudo nuptias, laudo conjugium, sed quia mihi virgines populare, lego de spinis rosam, de terra aurum, de concha margani, tam." Ep. 18. ad Eustochium. p. 35. 36. Die Jungfräulichte bringt hundert, die Wittwenschaft sechzig und die Che dreißigsättig Frucht. Ep. 91. ad Ageruchiam. p. 744.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 91. ad Ageruchiam. p. 746.

or. 7, 1.), so ist es bose, sie zu berühren: denn dem ist nichts entgegengesetzt als bas Bose\*). Bei seinem ben die Che in den Schatten zu stellen, läßt er sich oft iner Heftigkeit hinreißen und scheut die schmuzigsten Darigen und Ausbrucke nicht: sein Streit mit Jovinian (won §. 12) giebt den redendsten Beweis. Ueber die zweite ehrt er, daß sie Paulus 1. Tim. 5, 14. nicht sowohl get, als nur, dur Vermeibung ber Hurerei, ben unenthalts Bittwen gestattet habe. Er habe aber auch zugleich hins st: "Schon haben sich einige zum Satan umgewendet." us ersehe man, daß er nicht ben Stehenden die Krone, nt den Liegenden die Hand reiche. "Siehe," ruft er, die zweite Che beschaffen ist. Sie wird den Hurenhäu= wrgezogen, weil sich Einige zum Satan umgewendet Daher soll eine junge Wittwe, die sich nicht enthal. kann, oder nicht will, lieber einen Chemann nehmen, den Teufel. Das ist eine schöne und wünschenswürdige e, die in Vergleichung mit dem Teufel unternommen 🎮)." Was die Geistlichen angeht, so erklärt er sich na= dafür, daß sie ehelos sein sollten. Dem Jovinian, der, k Che zu vertheidigen, sich auf den Befehl des Paulus a. 3, 2. 12. Tit. 1, 6. berief, antwortet er, dieß r eine Vorsichtsmaaßregel wegen der Schwachheit der hen zur Zeit ber Gründung der Kirche gewesen, indem

Adv. Jovinianum 1, 4.: "Si bonum est, mulierem non tanmalum est ergo tangere: nihil enim bono contrarium est nisi

Ep. 85. ad Salvinam. p. 669. ep. 91. ad Ageruchiam. p. 743. ad Oceanum de morte Fabiolae. p. 657. — 663. ep. 27. ad Itan. p. 64. Sgl. ep. 82. ad Oceanum. p. 649.

es nothig war, den eben aus dem Heidenthume bekehrten Gläu= bigen leichtere Vorschriften zu geben, welche sie ertragen könn= ten, damit sie durch strenge Gesetze erschreckt würden. lus sage auch nicht, man solle den zum Bischof wählen, wel= cher eine Frau nehme und Kinder zeuge, sondern der eine Frau gehabt habe und dessen Kinder wohl erzogen seien. könne jett Bischof sein, der noch im Umte Kinder zeuge: werde er dessen überwiesen, so werde er wie ein Chebrecher verdammt. Gestatte man den Priestern ehelichen Umgang zu pslegen, so seien Verehelichte und Chelose gleich: erlaube man den Priestern nicht Weiber zu berühren; so wären sie deßhalb Heilige, weil sie die jungfräuliche Züchtigkeit nachahmten. ten sei es auch, daß ein Laie und jeder Gläubige nicht beten könne, wenn er sich nicht bes ehelichen Umganges enthalte. Der Priester, der beständig für das Wolk Opfer darbringen und beten musse, musse sich daher auch immer der Che enthal= ten\*). Nur mit Aerger gesteht er, daß sehr viele Geistliche ver= heirathet seien und Kinder zeugten. Doch wagt er es nicht zu behaupten, daß ein Verehelichter durchaus nicht fähig sei, den Altardienst zu verrichten. Daß kein zum zweitenmal Verehe= lichter zum Priester ordinirt werde, finden wir auch bei Hiero= nymus\*\*), der übrigens die in Italien von dem Mailander Ambrosius und den Päpsten aufgestellte Ansicht, nach welcher

<sup>\*) &</sup>quot;Sed et hoc inferendum: Si laicus et quicumque fidelis orare "non potest, nisi careat officio conjugali, Sacerdoti, cui semper pro "populo offerenda sunt sacrificia, semper orandum est. Si semper "orandum est, ergo semper carendum matrimonio." Adv. Jovinian. 1. p. 115.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 91. ad Ageruchiam. p. 743. In der ep. 82. ad Oceanum widerlegt er die Meinung jener Etklärer, welche unter eines Weis

mch eine vor der Taufe geschlossene Che in Betrachtung gezos gen wurde, keineswegs billigte. Seine Ansichten barüber mtwickelt er in einem um das Jahr 400 geschriebenen Briefe m seinen Freund Oceanus, der zu Rom lebte und ihn in Be= teff eines spanischen Bischofs Carterius, welcher nach ber laufe zum zweitenmale geheirathet hatte, um Rath frug, ob icht ein solcher Mann, der wider die Vorschrift des Apostels, Eines Weibes Mann zu sein" gehandelt habe, zum Lehramte mfähig sei\*). Des Hieronymus Antwortschreiben ist kräftig, portreich und sprudelnd von gesuchtem Wite. Er meldet, er schon früher in Rom einen sehr beredten Mann von sei= er Meinung überzeugt habe, und führt die beiderseitige Be= peisführung an. Die bes Hieronymus geht bahin, haß bie Laufe alle vorhergehenden Sünden völlig wegwische, und so sehr einen neuen Menschen bilde, daß seine früheren Handlunen und somit auch die frühere Che gar nicht in Betrachtung Der Apostel rede aber 1. Tim. 3, 1. Tit, 1, 5. von amen. getauften, und zwar von Priestern und Bischäfen, ie ehemals einander gleich gewesen wären. Die Che ist aber keine Sünde," entgegnete man dem Hiero= mmus, also ist sie auch in der Taufe nicht nachgelassen wor= "Da hore ich eine ganz neue Sache," ruft Hierony= us aus, "weil sie keine Sünde war, wird sie als Sünde angerechnet. Alle Hurerei, die scheußlichste Bepfleckung, Gottlosigkeit, Batermord, Blut= .schande mit Eltern und die unnatürlichste Un=

bes Mann einen Bischof verstanden, der sich nicht von einer Kirche ter andern versegen läßt. p. 649.

<sup>\*)</sup> Ep. 82. ad Oceanum. p. 645. -654.

"zucht wird burch die Taufe Christi gereiniget, "und doch sollen die Befleckungen der Frau bleiben, und das "Hurephaus dem Chebette vorgezogen werden." Da müßten ja, meint Hieronymus, alle Heiden, welche Christen werden wollen, sich sehr hüten, Frauen vor ihrer Taufe zu nehmen, und eine ehrbare Che zu schließen; sie möchten vielmehr eine Gemeinschaft der Weiber einführen und gemeinschaftlich Kinber erzeugen, ja sie möchten auch ben Namen der Chefrau vermeiden, damit, wenn sie Christen geworden sind, es ihnen nicht schade, daß sie ehemals Frauen und nicht vielmehr Con= cubinen und Huren gehabt hätten. So könne jeder, der Hunde=Chen gepflegt, schamlose verfluchte Unzucht getrie= ben, und nicht in einer rechtmäßigen, erlaubten, von Gott gesegneten Che Kinder zu zeugen gesucht habe, sich entschuldis gen, er habe sich gefürchtet, daß, wenn er heirathete, er nachher nicht ein Geistlicher werben könne, da alle Unzucht in ber Taufe abgewaschen, die reine Che aber nicht aufgehoben werde, sondern fortbleibe. Hierauf vertheidiget Hieronymus nochmals den Sat, daß die Taufe alle vorigen Verhältnisse Mit Bitterkeit äußert er sich über die Vertheidiger ber entgegengesetzten Meinung und rebet in dieser Beziehung von Pharisäern und Schriftgelehrten, welche Mücken seigen und Kameele verschlucken, Kümmel und Krausemunze ver= zehrten und das Gericht Gottes außer Acht ließen, von Heuch= lern, welche zuvor ben Balken aus ihrem Auge und bann erst ben Splitter aus ihres Bruders Auge herausziehen sollten. Behutsam fügt er hinzu, daß er dieß alles bloß zum Ruten ter Kirche und ja nicht zur Verhöhnung eines Priesters geschrieben habe. — Hieronymus widersprach hierin ganz ben wn Siricius und seinem Nachfolger Innocentius aufgestellten Daß er dieß nicht ohne die Absicht zu kranken Grundsätzen. gethan habe, läßt sich beinahe mit Gewißheit behaupten. u Rom aufgestellten Grundsätze konnten ihm nicht unbekannt Siricius hatte in eben bemselben Jahre, als Hieronyfein. mus Rom verließ, seine Meinung ausgesprochen. Lon des Schreibens, die vielen Seitenbemerkungen, die hämischen Ausfälle, verrathen ein gereiztes Gemüth. Rom, bas er zu verlassen gezwungen war, mußte ihm sehr verhaßt sein. Seit Damasus Tobe hatte sich sein Einfluß bei den römischen Päpsten vermindert. Als Greis aber, und im Besitze großen Insehns und eines wohlhegründeten Rufes der höchsten Gelehr= semkeit fand er auch nicht für nöthig, auf die römischen Bi= wie Rücksicht zu nehmen\*).

Ansichten der übrigen Schriftsteller des Abendlandes, so wie der folgenden Zeit anzusühren, ist unnöthig, da wir übersall nur den Wiederhall der von Ambrosius, Augustinus und hieronymus sinden\*\*). Demnach ist die Mönchsmoral von

<sup>\*)</sup> Tillemont Vie de S. Jerôme. p. 231 sq. ed. Paris,

<sup>\*\*)</sup> Nur bei dem spanischen Dichter und Priester Dracontius (um 440. S. Cave Hist. lit. t. I. p. 429.) findet man eine würdige Auffassung der Ehe. Die hierher gehörige Stelle seines Gedichts mag weniger ihrer seschichtlichen Bedeutung wegen (denn die Stimme eines Einzelnen mußte unter dem einhelligen Geschrei der Asceten unbeachtet bleiben), als wegen ihres allgemeinen Interesses hier stehen:

<sup>&</sup>quot;Tunc oculos per cuncta jacit, (Adam) miratur amoenum
"Sic florere locum, sic puros fontibus amnes,
"Quatuor undisonas stringenti gurgite ripas
"Ire per arboreos saltus, camposque virentes
"Miratur: sed quid sit homo, quos factus ad usus,
"Scire cupit simplex, et non habet, unde requirat:
"Quo merito sibimet data sit possessio mundus,

nun an im ganzen Abendlande als die herrschende anzuset Mönchstugend und Mönchsheiligkeit wird den Gläubigen der Gipfel christlicher Vollkommenheit, als der eigentliche L. ruf des Christen gepredigt. Es wird in der lateinischen Kir die Meinung herrschend, daß es kaum möglich sei, ehelid Umgang ohne Sünde zu pslegen, weil solches nicht ohne A

"Et domus alma nemus per florea regna paratum; "Ac procul exspectat virides jumenta per agros, "Et de se tacitus, quae sint haec cuncta, requirit, "Et quare secum non sint haec ipsa, volutat: ,, Nam consorte carens, cum quo conferret, egebat, ,, Viderat Omnipotens haec illum corde moventem, "Et miseratus ait: Demus adjutoria facto, "Participem generis: tanquam si diceret auctor, "Non solum decet esse virum, consortia blanda "Noverit, uxor erit, quum sit tamen ille maritus, "Conjugium se quisque vocet, dulcedo recurrat "Cordibus innocuis et sit sibi pignus uterque, "Velle pares, et nolle pares, stans una voluntas, "Par animi concors, paribus concurrere votis, "Ambo sibi requies cordis sint ambo fideles, "Et quicunque datur casus, sit causa duorum. "Nec mora, jam venit alta quies, oculosque supinat "Somnus, et in dulcem solvuntur membra soporem. "Sed quum jure deus, nullo prohibente, valeret "Demere particulam, de qua pius ipse pararat, "Ne vi ablata daret juveni sua costa dolorem, "Redderet et tristem subito, quem laedere nollet, "Fur opisex vult esse suus: nam posset et illam "Pulvere de simili princeps formare puellam. "Sed quo plenus amor toto de corde veniret, , Noscere in uxore voluit sua membra maritum. Dividitur contexta cutis, subducitur una "Sensim costa viro, sed mox reditura marito. "Nam juvenis de parte brevi formatur adulta "Virgo, decora, rudis, natura tumentibus annis

"Conjugii, sobolisque capax, quibus apta probatur,

"Et sine lacte pio crescit infantia pubes.

erbe und Lust geschehen könne, die eine Wirkung und Ursache r Sünde sei; wenn man es auch nur eine verzeihliche Sünde umen dürfe\*). Die Verkehrtheit tritt oft auf eine alles sitt-

"Excutitur somno juvenis, videt ipse puellam "Ante oculos astare suos, pater, inde maritus, "Non tamen ex coitu genitor, sed conjugis auctor. "Somnus erat partus, conceptus semine nullo, "Materiem sopita quies produxit amoris, "Affectusque novos blandi genuere sopores. "Constitit ante oculos nullo velamine tecta, "Corpore nuda simul niveo, quasi nympha profundi. "Caesaries intonsa comis, gena pulchra rubore, "Omnia pulchra gerens, oculos, os, colla, manusque "Vel qualem possent digiti formare Tonantis. "Nescia mens illis, fieri quae causa fuisset: "Tunc deus et princeps ambos conjunxit in unum, "It remeat sua costa viro; sua membra recepit, "Accipit et foenus, quum non sit debitor ullus. "His datur omnis humus, et quidquid jussa creavit, "Aëris, et pelagi foetus, elementa duorum "Arbitrio commissa manent. His, crescite, dixit "Omnipotens, replete solum de semine vestro, "Sanguinis ingeniti natis nutrite nepotes, '"Et de prole novos iterum copulate jugales, "Et dum terra fretum, dum coelum sublevat aër, "Dum solis micat axe jubar, dum luna tenebras "Dissipat, et puro lucent mea sidera coelo; "Sumere, quidquid habent pomaria nostra, licebit: "Nam totum, quod terra creat, quod pontus, et aër "Protulit, addictum vestro sub jure manebit, "Deliciaeque fluent vobis, et honesta voluptas: "Arboris unius tantum nescite saporem."

Dracontii Presbyteri Hispani Poëtae christiani seculi V. sub Theodosio M. Carmina recens. F. Arevalo. Romae 1791. 4. Carpen de Deo. lib. I. v. 348 — 415. p. 169 — 175.

\*) Schon Sulpicius Screrus fagt (dialog. II. c. 10. op. cum notis tenn. Vossii et Joan. Clerici. Lipsiae 1709. p. 467. 468.): "Verum de la sapientibus tenenda distinctio est, ut conjugium pertinent ad

liche Gefühl empörende Weise hervor, und die Gewissensdes ängstigungen, welche den durch ihre Führer bethörten verehes lichten Laien nicht selten erregt werden, erfüllen mit wehmusthiger Theilnahme. Hie und da ging man so weit, daß man das weibliche Geschlecht gleichsam als unrein betrachtete, und es sogar beim Gottesdienste zurücksetze. Dahin gehört, daß ihm schon seit dem fünsten Jahrhunderte besohlen wurde, das zum Abendmahle gesegnete Brod nicht mehr mit bloßer Hame in Empfang zu nehmen, während dieses noch Jahrhunderte lang dem männlichen Geschlechte gestattet ist, sondern nur vermittels eines auf der Hand liegenden Auches.

In der griechischen Kirche zeichnen sich vor allen Bastling. Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa und Chrysostomus aus, Männer, bei deren der Religion und Tugend gewidmeten und nicht durch Ausschweifungen der Jugend bestecktem Leben man mit Verehrung und Bewunderung verweilt. Sie hatten sich in den heidnischen Schulen gebildet; konnten aber doch dem Einstusse des Mönchthums, welches zu der Zeit ihres Austretens bereits den Zeitgeist zu beherrschen angefangen hatte, nicht widerstreben; daher sie auch ihrer besseren Vorbildung ungeachtet nicht dazu gestangen konnten, die Nebel zu zerstreuen, welche die göttlichen Lehren des Evangeliums hie und da zu verdunkeln angefangen hatten, und die Lehre Christi in ihrer Reinheit aufzusassen. Während sie sich in Selbstpeinigungen in den Wüsten und

<sup>&</sup>quot;veniam, virginitas spectet ad gloriam: fornicatio deputetur ad pos"nam nisi satisfactione purgetur."

<sup>\*)</sup> Con. Antissiodor. (Aurerre) 578. c. 36. Mansi t. IX. p. 915. S. die öffentlichen Gottesverehrungen der katholischen Christen waren ehemals anders beschaffen als jest und sollten wieder anders werden. Landshut 1810. S. 496.

Kinkben marterten, und sich über sich selbst, die Welt und die Renschen erhaben zu sein wähnten, pflanzten sie Trübsinn mb Mißmuth in ihre Seele und schwächten ihre geistigen Anslagen, so daß sie der Leichtgläubigkeit und dem Aberglauben pgänglich wurden.

Basilius, Bischof von Casarea in Cappadocien, mßerordentlich viel bei zur Besestigung und Erweiterung des Rönchslebens, in welchem er ben sichersten Weg zur Vollkommenheit zu sehen glaubte. Er war selbst eine Zeitlang Mönch in Pontus und lebte auch als Bischof so streng, daß sein Körper ganz abgezehrt war und sich stets in einem solchen Zustande befand, baß man ihn für einen Sterbenben halten konnte\*). Seis mer Ansicht nach hätte sich eigentlich niemand verheirathen sollen. Ich bezeuge jedem," sagt er, "der mich über das Heirathen mu Rathe zieht, daß die Gestalt der Welt vergehe, und die "Beit kurz sei, daß bie, welche Frauen haben, sein sollen, als "bätten sie keine (1. Kor. 7, 29). Sett mir jemand un= "schicklich den Ausspruch entgegen. "Wachset und mehret euch" "(1. Mos. 1, 22.), so lache ich über ihn, ber die Zeiten ber "Sesetzebung nicht unterscheidet\*\*)." (Judenthum und Chris stenthum.) Er urtheilt nichts besto weniger noch sehr gemäßigt äber die Che. "Gott, der die Menschen liebt," schreibt er, "hat, aus Sorge für unser Heil, zwei Lebensweisen den Men-"schen angewiesen, das eheliche und das ehelose Leben, damit "der, welcher den Kampf der Jungfräulichkeit nicht bestehen "kann, sich ein Weib zur Beiwohnung nehme. Doch musse uer wissen, daß er Rechenschaft geben musse, ob er die Ehe

<sup>\*)</sup> Schröckh R. G. Thi. 8. S. 238—249. Thi. 13. S. 1—220.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 160. ad Diodorum m. 4. op. t. III. p. 251.

"rein und keusch gehalten und ähnlich zu werben getrachte "habe benen, welche burch ben Umgang mit ihren Frauer "und durch Erzeugung und Erziehung der Kinder Heilige wur "den, dergleichen im alten Testamente Abraham, Job, Da "vid, Samuel und im neuen Testamente Petrus und die "übrigen Apostel waren\*). Die zweite Che gestattet er nur als Mittel gegen die Hurerei und sagt, daß nach bet alten Vorschrift bie zweimal. Verehelichten einer einjährigen auch zweijährigen, und die breimal Verehelichten, beren Ete man aber mehr eine Vielweiberei und gemäßigte Hurerei nem nen sollte, einer drei = auch vierjährigen Buße unterworfer Nach einer von seinen Vorfahren eingeführten De servanz wurden dreimal verehelichte einer fünf Jahre langer Bußzeit unterworfen. Doch solle man sie, verordnet Basis lius, nicht gänzlich von der Kirchengemeinschaft ausschließen, sondern ihnen gestatten, daß sie zwei oder drei Ighre lang uns ter ben Hörenden verblieben, bann sie unter die Stehenden versetzen, aber noch nicht am Abendmahl Theil nehmen lassen, sondern dieses ihnen erst nach geprüfter Besserung gewähren\*\*). Die dritte Che erklärt er selbst für eine keinem Gesetze gemäße Verbindung und die Leute, die sich in dieselbe begeben, für

<sup>\*) ,,</sup> O φιλάνθοωπος θεός κηδόμενος της ημών σωτηρίας είς ,δύο διεϊλε βίους την των άνθρωπων διαγωγήν, συζυγίαν λέγο , καλ παρθενίαν, ϊνα ό μη δυνάμενος ύπενεγκεῖν τὸν της παρθενίας ἄθλον, ἔλθοι ἐπλ συνοίκησιν γυναικὸς, ἐκεῖνο εἰδως, ὡς , ἀπαιτηθήσεται λόγον σωφροσύνης καλ άγιασμοῦ, καλ της πρὸί , τοὺς ἐν συζυγίαις καλ τεκνοτροφίαις άγίους όμοιωσείος οἰος ἡ , ἐνμὲν τῆ παλαία διαθήκη ᾿Αβραάμ ... οἰος Πέτρος ἡν καλ ο , λοιπολ των ᾿Αποσότλων. '' Sermo asceticus et exhortatio de re nuntiatione saeculi et de perfectione spirituali. op. t. II. p. 203. f.

<sup>\*\*)</sup> Ep. can. I. (ep. 188) can. 4. op. t. II. p. 271.

einen Schanbsteck ber Kirche. "Doch," setzt er hinzu, "ver= "dammen wir sie nicht öffentlich" (d. h. wie ein alter Ausleger aklärt, wir stellen sie nicht in den niedern Klassen ber Büßenben zur Schau), "weil sie boch benen vorzuziehen sind, welche "vage Wollust treiben\*)." Reiner darf, nach ihm, Geistlicher sein, der in der zweiten Che sich befindet\*\*). Daß aber ein Seiftlicher durchaus ehelos sein musse, haben wir in den Schriften des Basilius nirgends gefunden. Er gebietet nur, daß wenn ein Priester unwissentlich eine unerlaubte Che (mit einer burch bie kanonischen Gesetze verbotenen Person) ein= gegangen habe, er zwar die Ehre seines Standes und Siges behalten, aber keine kirchlichen Umtshandlungen ausüben soll\*\*\*). Gregor von Nazianz, der auch einige Zeit hindurch Bi= schof von Konstantinopel war, lebte nicht bloß eine Zeitlang mit Basilius, seinem innigsten Freunde, in der Einöbe als Monch, sondern führte auch im Lehramte noch die strenge Le=

<sup>\*)</sup> Ep. can. II. (ep. 199) can. 50. p. 297. Auch die verwittwete Leibs eigene begeht zwar, kein großes Verbrechen, wenn sie unter dem Scheine entführt worden zu sein, in die zweite Che tritt; aber die kirchliche Strafe muß sie doch tragen. Ep. can. III. (ep. 217.) c. 53. p. 325. S. die Scholiasten dazu bei Bevereg. Vgl. can. 1. Conc. Laodic.

<sup>\*\*) ,,</sup> Τοὺς δίγαμους παντελῶς ὁ κανῶν τῆς ὑπηρεσίας ἀπέμλεισε." Ερ. can. I. can. 12, t. II. p. 275.

<sup>\*\*\*) ,,</sup> Περί τοῦ πρεσβυτέρου τοῦ κατ' ἄγνοιαν ἀθέσμφ γάμφ πεηρεπαρέντος, ὅρισα ἅ έχρῆν· καθέδρας μὲν κατέχειν τῶν τε λοι,πῶν εὐεργειῶν ἀπέχεσθας." (Ερ. can. II. c. 27. p. 294. S.) beb
Balfamon, Bonaras und Aristenus Anmerkungen s. in Beveregii
Pandectae canonum. t. II. p. 87. 88. Der Borleser, welcher mit
seiner Braut vor der Verheirathung unzüchtig gelebt hat, soll nach
einer jährlichen Buße sein Amt verwalten, aber nie ein höheres bes
kommen. Hat er es aber vor der Verlobung gethan, so verliert er
sein Amt. Ep. can. III. c. 69. p. 327.

zugezogen hatten\*). Die Che gilt biesem Asceten nur als ein nothwendiges und geringeres Uebel, um größere zu verhüten nur als ein Mittel gegen die Unkeuschheit und ist ihm ein Zei Gott und die Kirche ver chen der Knechtschaft des Fleisches. statten zwar die Ehe, die keusche Chelosigkeit ist es aber, wat sie wollen. Nur das weiß er an der Che zu loben, daß auf ihr Mönche und Nonnen erzeugt werden: so gewinne man je auch von Dornen Rosen, aus Erde Gold und aus Muschell Perlen\*\*). Die Frage, was aus dem Menschengeschlecht wer den solle, wenn alle ehelos blieben, setzt ihn so wenig in Ber legenheit als die Asceten vor ihm. Einst habe es geheißen: wachset und mehret euch; aber dieser Ausspruch gehe die Chri sten nicht mehr an, welche in der letzten Zeit leben, und weh chen gesagt sei: die Zeit ist kurz, und die Art ist an die Ww zel der Bäume gelegt, welche den Wald des Gesetzes und be Ehen durch die evangelische Reuschheit umhauen soll\*\*\*). Wem es gut ist, schreibt Hieronymus, ein Weib nicht zu berühre

<sup>\*),</sup> Novi ego in utroque sexu, per nimiam abstinentiam, cerebre, sanitatem quibusdam fuisse vexatam, praecipueque in his, qui in humectis et frigidis habitavere cellulis, ita ut nescirent quid agerent, quove se verterent, quid loqui, quid facere deberent. Ep. 97. Demetriadem de virginitate servanda. p. 794. "Sunt qui humori, cellarum, immoderatisque jejuniis, taedio solitudinis, ac nimia le servanda, dum diebus ac noctibus auribus suis personant, vertuntar, in melancoliam, et Hippocratis magis fomentis quam nostris monitis, indigent. Ep. 95. ad Rusticum. p. 775.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Laudo nuptias, laudo conjugium, sed quia mihi virgines for "nerant, lego de spinis rosam, de terra aurum, de concha margari, "tam." Ep. 18. ad Eustochium. p. 35. 36. Die Jungfräulichtei bringt hundert», die Wittwenschaft sechzig = und die Che dreißigfältig Frucht. Ep. 91. ad Ageruchiam. p. 744.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 91. ad Ageruchiam. p. 746.

(1. Kor. 7, 1.), so ist es bose, sie zu berühren: denn dem Guten ist nichts entgegengesetzt als das Bose\*). Bei seinem Bestreben die She in den Schatten zu stellen, läßt er sich oft wn seiner Heftigkeit hinreißen und scheut die schmuzigsten Darkllungen und Ausbrücke nicht: sein Streit mit Jovinian (wos wn im §. 12) giebt den redendsten Beweis. Ueber die zweite the lehrt er, daß sie Paulus 1. Tim. 5, 14. nicht sowohl stilliget, als nur, zur Vermeidung der Hurerei, den unenthalts smen Wittwen gestattet habe. Er habe aber auch zugleich hins meset: "Schon haben sich einige zum Satan umgewendet." vieraus ersehe man, daß er nicht den Stehenden die Krone, indern den Liegenden die Hand reiche. "Siehe," ruft er, mie die zweite Che beschaffen ist. Sie wird den Hurenhäu= in vorgezogen, weil sich Einige zum Satan umgewendet Daher soll eine junge Wittwe, die sich nicht enthal. am kann, ober nicht will, lieber einen Chemann nehmen, den Teufel. Das ist eine schöne und wünschenswürdige Bache, die in Vergleichung mit dem Teufel unternommen wird\*\*)." Was die Geistlichen angeht, so erklärt er sich na= killich bafür, daß sie ehelos sein sollten. Dem Jovinian, der, m die Ehe zu vertheidigen, sich auf den Befehl des Paulus L'Aim. 3, 2. 12. Tit. 1, 6. berief, antwortet er, dieß mur eine Vorsichtsmaaßregel wegen der Schwachheit der Renschen zur Zeit der Gründung der Kirche gewesen, indem

<sup>\*)</sup> Adv. Jovinianum 1, 4.: "Si bonum est, mulierem non tanmulierem non tanmulierem non tanmulierem non tan-

Ep. 85. ad Salvinam. p. 669. ep. 91. ad Ageruchiam. p. 743. 48. ad Oceanum de morte Fabiolae. p. 657. — 663. ep. 27. ad Meellam. p. 64. Sgl. ep. 82. ad Oceanum. p. 649.

zeugte\*). Hierauf entwickelt er die Vorzüge des ehelosen Lebens vor der Ehe. Er nennt das Leben der immerwährenden Jungfrauen, der Bräute Christi, ein englisches Leben, das keinem Joche (der Che) unterworfen sei, welches nicht bloß zum Theil, wie dieß bei den Verehelichten Statt findet, son= bern ganz Christo gewidmet sei. Zu den Worten Christi: "Nur "die, denen es gegeben ist, fassen es," bemerkt er: man dürfe daraus nicht schließen, daß es verschiedene Naturen, irdische, geistliche und mittlere Menschen gebe, man musse vielmehr zu jenen Worten hinzusetzen: Die es würdig sind und solches nicht allein vom Vater empfangen, sondern auch sich selbst gegeben haben. Von den Verehelichten sodert er, daß sie sich des Ge= bets wegen öfter der Beiwohnung enthalten. "Obgleich die "Jungfräulichkeit weit vorzüglicher ist," sagt er, "so ist "boch die Che nicht schändlich. Nur dieß fodere ich von dir, "gebrauche die Ehe als Sicherheitsmittel, aber enthalte dich "auch zu gewissen Zeiten der Frau, so lange die für das Gebet "bestimmte Zeit dauert, welches jedem anderen Geschäfte vor= "zuziehen ist, nach gemeinsamer Uebereinstimmung und Verab= "redung\*\*)." Der zweiten Che ist er nicht günstig. Bei der Erklärung der Stelle Eph. 5, 22. sagt er: er wolle sie ge= nauer betrachten, denn stoße man Milch, so mache man But= ter daraus. "Ich glaube nämlich, daß hier Paulus die zweite "Che verbiete. Denn sind zwei. Christi, so sind auch zwei

<sup>\*) ,,</sup> Ούδε γὰρ ἄν ἦν τὶ μέγα ἡ παρθενία, μὴ καλοῦ καλλίων ,,τυγχάνουσα οὐκ ἄν ἦν γάμος σεμνός, εἰ μὴ παρθένον καρποφο-,,ρῶν καὶ τῷ θεῷ καὶ τῷ βίφ. " Orat. 37. 10. p. 652. sq. Paris. 1778.

<sup>\*\*)</sup> Orat. in sanctum baptisma, c. 18. p. 703. 4, ed. cit.

"Männer und zwei Weiber; ist aber nur ein Christus, ein "Haupt der Kirche: so ist auch ein Fleisch, und das zweite muß "nicht geduldet werden. Verbietet er nun die zweite Ehe, "was soll man von der dritten fagen? Das erste ist Gesetz; "das andere Nachgeben; das dritte Uebertreten des Gesetzes, "Wer aber diese Zahl überschreitet, der ist den Schweinen ähn= "lich, indem er nicht einmal viele Beispiele seines Lasters "hat\*)."- Alle übrigen Urtheile sind höchst gemäßigt. Er ist weit davon entsernt, dem Ehestande Gottgefälligkeit und das Vermögen, darin Tugenden zu üben, abzusprechen; ja er bez zeichnet sogar in einigen Stellen sehr schweinenstlichkeit des thätigen Lebens in der Gesellschaft der Menschen\*\*).

Gregor, Bischof von Nyssa in Cappadocien\*\*\*), Bruder bes Basilius, hatte so wenig Lust zum geistlichen Lehramte, daß er, nachdem er schon als Vorleser (Lector) bei einer Gemeinde angestellt gewesen war, diese plöhlich verließ, und junge Leute in der Beredsamkeit unterrichtete. Troh dem wurde er wider seinen Willen, besonders durch Zureden des Gregorius von Nazianz, zum Lehramt zurückgeführt, mußte aber doch auch nachher noch zur Annahme des Bisthums gendethigt werden. Er war verheirathet, und stand in seinen Anssichten vielsach über seinen Zeitgenossen; aber späterhin bemäche

<sup>\*)</sup> Orat. 37. n. 8. p. 650. Wegen der tinenthaltsamkeit ist den sungen Wittwen erlaubt zu heirathen. Orat. 39. n. 18. p. 690.

<sup>\*\*)</sup> Orat. (25.) in laudem Heronis. c. 5. p. 457. Lgl. orat. 8. functions in laudem sororis Gorgoniae. p. 218.—234. Orat. (8.) functions in Patrem. c. 7. p. 334. Orat. (43.) functions in laudem Basilii M. p. 770.—835. etc. Lgl. die carmina.

<sup>\*\*\*)</sup> Schröck. Ahl. 8. S. 252 - 255. Ahl. 14. S. 1 - 147.

tigte sich seiner ein solcher Mißmuth, daß er das menschliche Leben für werth erklärte, tragisch beklagt zu werden. so ließ sich Gregor durch die Ansichten seiner Freunde und den Geist des Zeitalters dergestalt hinreißen, daß er die mönchische Lebensart, ohne jedoch den mönchischen Selbstpeinigungen das Wort zu reden, und besonders die Chelosigkeit auf das feurig= Letterer widmete er eine eigene Schrift. ste empfahl. In dem ehelosen Leben fand er eine Gleichheit mit Gott, Theilnahme an Gottes Heiligkeit und Reinheit. Er nennt es ein Gut, das durch keine menschliche Sprache nach Gebühr ge= Wer es, um sich Ruhm zu erwerben, priesen werden könne. zu preisen sich erkühne, musse seine Kräfte nicht kennen, ober nicht verstehen, was er lobe: und gleiche einem Menschen, der glaube, daß das unermeßliche Meer durch einen Tropfen sei= nes Schweißes einen Zuwachs bekomme. Er selbst magt im Berfolge seiner Schrift das Verhältniß der Chelosigkeit zur Che nur anzugeben, wie etwa das des Himmels zu dem der Er bemerkt, daß schon ber Name und die Natur ber= selben sichern Ruhm mit sich führen, indem die Jungfrauschaft allein von Paulus unbefleckt und heilig genannt werde, mit= hin Gott selbst nahe bringe. Vater, Sohn und heiliger Geist, auch die Engel seien jungfräulich; und die Jungfrauschaft sei allein ber innigsten Vereinigung mit Gott würdig; daher auch Christus nicht durch das Mittel der Che ein Mensch geworden Dieser Kirchenvater sucht recht eigentlich bie Che herab= zusetzen, um von ihr abzumahnen. Alles, was Eheleute glücklich machen kann, als Jugend, Schönheit, gleiches Alter, äußerer Wohlstand, innige seelenvolle Liebe, wird als vergäng= lich und dem Wechsel unterworfen dargestellt: dagegen werden

die Beschwerden und Leiden, die mit der Che verbunden sind, oder durch sie veranlaßt werden können, von der abschreckendsten Seite dargestellt, so das die Che als der Grund und Sammelpunkt al= les Unglücks und Elends erscheint. Die Fortpflanzung durch den Geschlechtstrieb halt Gregor von Nyssa für eine Folge der Sunde der ersten Menschen und für eine Verunreinigungs) Er behauptet, daß Abam und Eva erst nach der Vertreibung aus dem Paradiese sich fleischlich vermischt haben, und daß; wenn Beide nicht gefündiget hätten, auch ohne fleischliche Ber= mischung eine Vermehrung des menschlichen Geschlecht bis auf eine bestimmte, Gott gefällige Zahl möglich gewesen wäre, so wie die Engel unendlich vervielfältigt worden wären, die doch auch einander nicht beiwohnten. Er unterscheidet eine bops pelte Schöpfung des Menschen. Bei der ersten, die überhaupt nach dem Bilde Gottes erfolgte, sei noch von keiner Ge= schlechtsverschiedenheit die Rede gewesen, wie durch die Worte ber Schrift, "Gott machte ben Menschen nach seinem Ebens "bilde," und den Ausspruch des Apostels Paulus "in Christo "Jesu ist weder Mann noch Weib" angedeutet werde, und bann die Schöpfung des Menschen als Mann und Weib, welche nicht auf das Ebenbild Gottes zurückbezogen werden könne. Daraus wird geschlossen, daß in jedem Menschen etwas von der göttlichen und etwas von der thierischen Natur vereint sei. Weil Gott vorausgesehen habe, daß der Mensch, dem die sitt= liche Freiheit zu Theil geworden war, nicht auf dem Wege der Tugend bleiben und folglich zur Fortpflanzung seines Ge=

<sup>\*) ,,</sup> Ηδονή δι ἀπάτης ἐγγινομένη τῆς ἐκπτώσεως ἤοξατο." De tirginit. c. 12. p. 583. , Εν ἀνομίαις ἐστὶν ἡ σύλληψις, ἐν άμαςητίαις ἡ πύησις." c. 13. p. 587.

schlechts nach Weise ber Engel unfähig werden würde; so habe er gestattet, daß das Menschengeschlecht auf eine der verderb= ten Natur angemessene Weise, b. i. nach Art der unvernünfti= gen Thiere, sich fortyflanze. Nicht zu der göttlichen, son= bern zu ber thierischen Natur im Menschen hat er gesagt "wach= "set und mehret euch." Nachdem die Menschen angefangen hätten, sich nach Art ber Thiere fortzupflanzen, hätten sie auch immer mehr von der Thiernatur angenommen. Demnach sei zwar die Ehe nicht zu verdammen (dagegen verwahrt sich Gregor ausbrücklich): aber die Chelosigkeit musse als der rechte Weg angesehen werden, um die verderbte thierische Natur und Durch sie das Elend und die Leiden dieses Lebens zu besiegen. werde es uns gelingen, zur wahren Reinigung mit Gott und Christus zu gelangen, und zu dem engelgleichen Zustande, in welchem die Menschen vor dem Falle im Paradiese sich befan= ben, zuruckzukehren, durch sie dürften wir hoffen, schon hie= nieden im Genusse der Vorrechte der Seligen ein Leben zu füh= ren, an dem sich die Kraft des Todes breche, der alsbann viel= mehr als ein Freund erscheine, welcher uns dem geliebten Natürlich waren solche Unsichten großen= Bräutigam zuführt. theils nur durch eine verwerfliche allegorische Schrifterklärung zu begründen\*): so wie sie auf der andern Seite mit einer melancholischen und gegen die Welt gereizten Stimmung im Zusammenhang stehen, wie es sich an vielen Stellen sei= ner Schrift sehr stark ausspricht. Merkwürdig ist, baß Gregor selbst in der Che lebte. Er gesteht dieß selbst und be-

<sup>\*)</sup> De virginitate. t. II. p. 543. — 611. de hominis opificio. c. 16. — 23. t. 1. p. 83. — 105. ed. Paris. 1615. f.

bauert, daß ihm die Kenntniß der Vorzüge des ehelosen Les bens gewissermaaßen unnütz sei, wie die Früchte dem dreschen – den Ochsen, dem das Maul verbunden ist; oder wie dem Koche die herrlichsten Speisen, die er für andere zubereitet: er werde durch die ergrissene Lebensart, wie durch eine Klust, von jener vollkommenen getrennt und durch das Bewußtsein seiner Armuth beim Anblicke solcher Reichthümer gequält.

Johannes Chrysostomus († 407), zuerst Mönch, bann Lector, Diacon, Priester und zulett Patriarch von Konstan= tinopel, der seine Zeitgenossen eben so sehr durch seinen tugend= haften Wandel und durch seinen Eifer für Sittenreinheit er= baute, als er sie durch seine Beredsamkeit hinriß, muß als der größte Mann der alten Kirche verehrt werden; und würde noch segensreicher für Mit= und Nachwelt gewirkt haben, wenn nicht das trübselige Mönchsthum auch auf ihn starken Einfluß gehabt hatte. Schröck urtheilt über ihn mit Recht: "Mehr als Philosoph, und weniger als Mönch, boch als ein von der Welt abgesonderter strenger. "Sittenrichter zu benken, wurde für ihn ein ungemei=... "ner Gewinn gewesen sein. Er arbeitete mit aller Anstren= "gung für Endzwecke, über welche sich nichts höheres benken. "läßt; sehr oft mit beneidenswerthem Glücke, nicht felten uniter Verirrungen und Anstößen, und bleibt demohngeachtet "ber ehrwürdigste Lehrer der alten Kirche")." Als er im zwanzigsten Jahre bereits im Begriffe war, eine Laufbahn im bf= fentlichen Leben zu betreten, entschloß er sich plöglich, das Geräusch der Welt mit der Einsamkeit zu vertauschen, begab

<sup>\*)</sup> Schrödh. Ahl. 10. S. 532. Agl. S. 267 — 532. Ahl. 8. St 260 — 287.

sich auch nachher in die Gebirge in der Nähe von Antiochien, lebte hier vier Jahre hindurch in der strengsten Enthaltsamkeit mit einem Einsiedler zusammen, und zwei andere Jahre allein in einer Höhle. Da diefe Lebensart seinen Körper zu sehr schwächte, so gab er sie auf und kehrte zum Dienste der Kirche zurud, zeigte sich aber von nun an als einen eifrigen Bewun= berer und Beförderer des Mönchs = und Einsiedlerlebens in seinen Predigten und Schriften. Seine große Gelehrsamkeit, seine wundervolle erhabene Beredsamkeit und seine ehrwürdi= gen Sitten muffen ihm als Mittel bienen, um jene Lebensart ben Christen reizend und nachahmungswürdig darzustellen. Won seiner Borliebe für dieselbe hingerissen, geht er in seinen feurigen Unpreisungen nicht selten viel weiter, als es selbst dem Lobredner erlaubt ist, so daß er das Christenthum ent= stellt und die Bestimmung des Menschen verkennt: ja er er= laubt sich sogar, die Behauptung zu rechtfertigen, daß man seine Eltern gar nicht erkennen musse, wenn sie einem solchen Leben Hindernisse in Weg legen wollten\*). Alles wird auf= geboten, um die Chelosigkeit auf Rosten der Che anzupreisen, und auch das Gute, was er der Che einräumt, muß ihm, wie einem geschickten Sachwalter, nur dazu dienen, um jene desto höher zu heben. Er nennt die Che einen Hafen der Sicherheit, welcher bem Naturtriebe nicht erlaubt auszuschweifen, ein Gegengift gegen die Wuth der Natur, einen Felsen, welcher den

<sup>\*)</sup> Paraenesis ad Theodorum lapsum. T. I. p. 1.—42. Adversus oppugnatores eorum, qui ad monasticam vitam inducunt. p. 44.—113. Comparatio potentiae, divitiarum et excellentiae regis, cum monacho in verissima et christiana philosophia vivente. p. 116.—121. etc.

Bellen der Begierde entgegengesetzt ist, eine Schutwehr gegen die Hurerei für die, welche die höhere Tugend der Chelo= sigkeit zu erringen nicht im Stande sind\*). Er behauptet, Gott habe die Che nur aus Rücksicht auf die Schwachheit unsers Fleisches, oder vielmehr unbezwingliche Unmäßigkeit ber Begierde eingesetzt. Sie werde auch nicht an sich gerühmt, sondern weil sie dient, Hurerei und Versuchungen zu meiden. Sie sei also nur nüglich und vortheilhaft für die, welche im Begriffe find zu fallen, indem sie bieselben unterstütt, für dies jenigen aber, welche stehen, sei sie nicht allein weder nützlich und nothwendig, sondern auch der Tugend nachtheilig und' auf mancherlei Weise hinderlich. Auf ähnliche die Che tief er=: niedrigende Weise äußert sich Chrysostomus noch weiter. Dagegen meint er, sei es die Chelosigkeit, welche Gott wolle, weil Paulus wünscht, daß alle Menschen so wären, wie er (1. Kor. 7, 7.); auch was dieser zur Empfehlung der Chebeibringe, enthalte gewissermaaßen eine Anpreisung der Chelosigkeit. So wenn er den Mann in einer knechtischen Abhängigkeit von seiner Frau erblicken lasse, oder wenn er ben Cheleuten um des Gebets willen, eine gewisse Enthaltsamkeit Die Chelosigkeit stehe eben so hoch über dem ehe= lichen Leben, als der Feldherr über den Soldaten, der Him= mel über der Erde, und die Engel über den Menschen.

<sup>\*)</sup> De virginitate. c. 9. p. 274. sq. ,, Γάμος ... λιμήν γάο ἐστὶ ,, σωφοσούνης τοῖς βουλομένοις ἀυτῷ χρῆσθαι καλῶς, οὐκ ἀφιεὶς ,, ἀγριαίνειν τὴν φύσιν ἀντὶ γὰρ προβόλων προστήσας τὴν ἔννο-, μον μίξιν, καὶ ταύτη τὰ τῆς ἐπιθυμίας δεχόμενος κύματα, ἐν , γαλήνη πόλλη καθίστησιν ἡμᾶς καὶ διατηρεῖ ἀλλ είσι τίνες οἱ ,, μὴ δεόμενοι ταύτης τῆς ἀσφαλείας .... τούτοις παραινώ μὴ , μγαμεῖν."

sei dem Leben der Engel noch vorzuziehen, weil dabei mancher= lei Reize zur Sünde zu überwinden seien, denen die Engel nicht ausgesetzt sind\*). Auf die Fragen: wenn es eine so vor= zügliche Eigenschaft ist, keine Frau zu berühren, wozu ist denn die Ehe eingeführt worden? wird nicht das menschliche Geschlecht, ja die Welt selbst bald untergehen, wenn alle Menschen sich der Che enthielten? antwortet er, wie zu er= warten ist: diejenigen, welche so fragen, wissen nicht, wie die Che entstanden ist. Im Paradiese war keine Che. und Eva lebten jungfräulich und genossen, wie im Himmel, des Umgangs mit Gott. Nachdem sie aber Gott ungehorsam geworden waren, verloren sie die Jungfräulichkeit zugleich mit ihrer übrigen Glückseligkeit. Alsbann wurde ihnen bei ihrer Ausartung und dem Elende, in welches sie gefallen weren, die Che, als ein sterbliches und knechtisches Kleid, noth= wendig. Der Sündenfall und der in die Welt gedrungene Tob hat also die Che hervorgebracht. Unterdessen würde das menschliche Geschlecht doch nicht zu Grunde gehen, wenn es keine Che gabe; es wird vielmehr durch das göttliche Wort des Segens: "Wachset und mehret euch und füllet die Erde!" er= Gott würde, wenn Abam ihm gehorsam geblieben wäre, leicht ein Mittel gefunden haben, das menschliche Ge= schlecht auch ohne die Che fortzupflanzen. Man musse sich das her zu der anfänglich für die Menschheit bestimmten Vollkom=

menheit emporzuschwingen suchen. Es sei bisher eine doppette Absicht der Che gewesen: die Erzeugung der Kinder, und noch mehr die Dämpfung des heißen Naturtriebes. Nachdem aber die Welt mit Menschen angefüllt sei, bleibe nur noch die zweite dieser Absichten übrig, damit sich nicht viele, wenn keine Che wäre, in allen Lastern wälzen möchten. — Um von der Che abzuschrecken, zählt Chrysostomus die physischen Uebel, die Beschwerden und die Sorgen auf, die mit ihr ver=... bunden sind, und die er zugleich, als ein großes Hinderniß bei der Erwerbung der Seligkeit betrachtet. Sollte auch eine. Che, sagt er, alles Gute zusammenfassen, dessen sie nur fähig ist, so hat man doch an allem nur einen Traum gehabt, ber uns vor jenem großen Gerichte, und zur Ewigkeit, nichts helsen wird. Die zweite Che hält dieser Kirchenvater für er= laubt, und nennt es sogar Wahnsinn und Raserei sie verwerfen zu wollen, da sie ber Apostel gebilligt habe. Inzwischen: meint er boch, sie sei nur der Unenthaltsamen wegen gestattet. nicht lobenswürdig und nur ben Strafen nicht unterworfen; schicklicher und besser sei es daher, sich nicht mehr zu verehe= Recht gut entwickelt Chrysostomus die mannigfaltigen lichen. Gründe, die allerdings von einer zweiten Che abhalten mögen, die aber doch nicht auf allgemeine Geltung Anspruch machen können\*). Daß die Geistlichen unverehelicht sein müßten, schreibt Chrysostomus nirgends. Als man seinen übermäßigen Anpreisungen des ehelosen Standes entgegensetzte, die Stelle Pauli 1. Kor. 7, 1. beziehe sich bloß auf die Priester, so be-

<sup>\*)</sup> De non iterando conjugio n. 1. 2. t. 1. p. 349, sq. De virginitate c. 37. p. 296.

stritt Chrysostomus viese Meinung und zeigte, daß sie an alle Christen gerichtet sei\*). Ueber die Worte im Briefe an Titus 1, 6. "Eines Weibes Mann," spricht Chrysostomus so: "Der Apostet stopft hier den Ketzern, welche die Che verwer= "sen, ben Mund, und zeigt, daß sie so ehrbar sei, daß ein "Berehelichter sogar Bischof werden kann. Zugleich be= "straft er auch die Wollüstigen, indem er nicht gestattet, daß "einem nach der zweiten Che die Leitung der Kirche anvertraut "werbe. Denn wer seiner verstorbenen Frau die Liebe nicht "bewahrt, wie kann der ein guter Vorsteher sein? "Beschuldigungen wird er ausgesetzt sein? Denn ihr wißt "alle, daß, obgleich die zweite Che durch Gesetze nicht verbo= "ten ist, man boch gegen sie vieles beibringt. Der Apostel "will daher, daß der, welcher anderen vorgesetzt ist, den Un= "tergebenen keinen Anstoß gebe\*\*)." In Bezug auf 1. Tim. 3, 1. sagt er: "Der Apostel giebt, indem er dieß sagt, nicht "ein Geset, daß es nicht erlaubt sei, unverehelicht Bischof zu

<sup>\*) ,,</sup> Καί τινες μέν φασιν, ὅτι πρὸς ἱερέας ὁ λόγος οὖτος αὐτῷ εἰ,,ρήται ἐγὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐξῆς σκοπῶν, οὐκ ἂν φαίην τοῦτο, οῦ,,τως ἔχειν. οὐδὲ γὰρ ἂν καθολικῶς ἔθηκε τὴν παραίνεσιν. εἰ δὲ '
,,ἱερεῦσι μόνον ταῦτα ἔγραφεν, εἶπεν ἂν ,,καλὸν τῷ διδασκάλῷ
,,γυναικὸς μὴ ἄπτεσθαι νυνὶ δὲ καθόλου αὐτὸ τέθεικε ,,καλὸν
,,ἀνθρώπῷ, λέγων, οὐχ ἱερεῖ μόνον. καὶ πάλιν ,,λέλυσαι ἀπὸ
,,κυναικὸς, μὴ ζήτει γυναῖκα οὐκ εἶπε ,,συ ὁ ἱερεὺς καὶ διδάσκα,,λος ἀλλ ἀδιορίστως καὶ διόλον τοιοῦτος πρόεισιν ὁ λόγος. 
Hom. XIX. in I. ad Corinth. t. X. p. 159.

<sup>\*\*)</sup> In Epist. ad Tit. hom. II. op. T. XI. p. 738. , Επισομίζει ,,τούς αίρετικούς τούς τον γάμον διαβάλλοντας, δεικνύς ὅτι τὰ ,,πρᾶγμα οὐκ ἔστιν ἐναγές. ἀλλ' οὕτω τίμιον ὡς μετ' αὐτοῦ δύ-,,νασθαι καὶ ἐπὶ τὸν ᾶγιον ἀναβαίνειν θρόνον ἐν ταυτῷ τε καὶ ,,τοὺς ἀσελγεῖς κολάζων, καὶ οὐκ ἀφιεὶς μετὰ δευτέρου γάμου τὴν ,,ἀρχὴν ἔγχειρίζεσθαι ταύτην."

"sein, sondern will nur verhindern, daß man das Maaß nicht "überschreite, denn bei den Juden mar es erlaubt zweimal zu "heirathen, ja zwei Weiber zu gleicher Zeit zu haben")." Chryssoftomus gedenkt hierauf einiger schiesen Erklärungen dieser: Stelle, die er aber bloß anführt, ohne ein Urtheil zu fällen.

Uthanasius, Bischof von Alexandrien († 371)\*\*), nennt in einem Briefe an den Mönch Ammon die She eine geringere und mit den Angelegenheiten des gewöhnlichen Lebens mehr beschäftigte, das ehelose Leben aber eine englische und unüberzitressliche Lebensart. Wer die weltliche Lebensart, die She wähle, der verdiene zwar keinen Vorwurf, erhalte aber doch keine großen Belohnungen und bringe nur dreißigfältig Frucht. Wer aber die reine und überirdische Lebensart, das ehelose Leben erwähle, der werde weit wunderbarere Gnadengeschenke erhalten, indem er vollkommene, d. h. hundertfältige Fruchtbringe \*\*\*).

Epiphanius, in den früheren Jahren seines Lebens Mönch in Palästina und Aegypten, nachher Bischof zu Salamis in Eppern, zeigt sich als einen Mann, der in blinder Anhäng=lichkeit an den Kirchenglauben, mit fanatischem Eiser gegen Andersdenkende kämpst und dabei mehr einen großen Reichthum

<sup>\*),</sup> Οὐ νομοθετῶν τοῦτο φήσιν, ὡς μὴ εἶναι ἐξὸν ἄνευ τού,,του γίνεσθαι, ἀλλὰ τὴν ἀμετρίαν κωλύων, ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν Ιου, δαίων ἐξῆν καὶ δευτέροις ὁμιλεῖν γάμοις, καὶ δύο ἔχειν κατὰ
,,ταυτὸν γυναῖκας." Hom. X. in 1. Tim, 3. t. XI. p. 598. 599.

<sup>\*\*)</sup> Schröck, K. G. Th. 12. S. 101 — 270.

Opp. ed. c. t. II. p. 37 sq. Athanasius handelt auch dabet von den verschiedenen Abstüssen des Menschen durch den Mund, die Nase u. s. w. Bgl. ep. ad solit. vit. agentes t. I. p. 859. Ebenso die ihm zugeschriedene Schrift de virginitate seu de meditatione.

an Berketzerungsmitteln, als eine scharfe Urtheilskraft ent= wickelt \*). Für ben ehelosen Stand besonders bei den Geist= lichen ist er sehr eingenommen: benn ob er gleich die Che als einen von Gott eingesetzten Stand, in dem man auch Gott ge= fallen und selig werden könne, gegen die Reter vertheidigt; fo giebt er doch dem ehelosen Leven bei weitem den Vorzug \*\*). Auch die zweite Che vertheidigt er gegen die Ketzer, und sagt, daß sie nicht von der Gemeinschaft der Kirche ausschließe, dul= bet sie aber boch nur bei Laien als ein Mittel, um ihrer - Schwachheit zu Hülse zu kommen, und um größeren Sünden vorzubeugen, denn er setzt die zweimal Verehelichten denen, - bie mit einer Frau zufrieden gewesen sind, weit nach \*\*\*). "Christus rebe," sagt Epiphanius, im Evangelium mit Ein= schränkung: "Willst du vollkommen sein? Er habe auf die "Schwachheit der Menschen Rücksicht genommen. Er freue "sich über die, welche Proben ihrer Gottseligkeit abzulegen im "Stande seien, über die nämlich, welche bas ehelose Leben, "Neuschheit und Enthaltsamkeit erwählten", er ehre aber auch "die einmalige Che." Um meisten habe, fährt Epiphanius fort, Christus die hohe Würde des Priesterthums vorgebildet durch die, welche sich auch der einmaligen Che enthielten und in dem ehelosen Stande Tebten, wie dieß auch nachher die Apostel in der Verordnung über das Priesterthum vortrefflich

<sup>\*)</sup> S. Shrådh, R. G. Th. 10. S. 1 — 107.

<sup>••)</sup> Haer. 23, 5. op. t. I. p. 66. Haer. 48, 9. p. 410. Haer. 60, 1. p. 506. 60, 3. p. 508. Haer. 67, 6. p. 714. Brevis ac vera Catholicae et Apostolicae Ecclesiae fidei expositio. t. I. p. 1103.

<sup>•••</sup> Haer, 59, 4, p. 497.

festgesett hatten \*). Wenn jemand aus Schwachheit verlange, sich nach dem Tode seiner Frau wieder zu verehelichen, so sei ihm dieß nicht verboten, außer den Priestern. Was Epipha= nius unter der Worbildung verstanden habe, bruckt er nicht weiter aus. Mit der Berufung auf apostolische Vorschriften muß man es bei einem Manne, wie Epiphanius, der oft das Fabelhafteste mit ernster Miene als Wahrheit aufs tischt, nicht genau nehmen. Un einer anderen Stelle führt Epiphanius ben Brauch ber Kirche zu seiner Zeit an, Chelose ober Enthaltsame zu Geistlichen zu befördern, entschuldiget bann, daß auch noch verehelichte Geistliche sind, und schließt mit den Worten: "Wenn der Apostel den Gliedern der "Gemeinde befiehlt, daß sie zur Zeit des Gebetes sich enthalten "follen, um wie vielmehr befiehlt er es den Priestern, um "durch kein Hinderniß gestört dem Gottesdienste obliegen zu "können \*\*)".

Cyrillus, Bischof von Jerusalem († 386) \*\*\*), zieht eben= falls das ehelose Leben der Ehe bei weitem vor. Er nennt das

<sup>\*) ,,</sup> Είτε μάλιστα τὰ χαρίσματα τῆς 'Ιερωσύνης διὰ τῶν ἀπὸ ,μονογαμίας έγκρατευσαμένων καλ τῶν ἐν παρθενία διατελούντων, ,κοσμήσας προετύπου ὡς καλ ολ αὐτοῦ 'Απόστολοι τὸν 'Εκκλησι-, ,αστικὸν κανόνα τῆς λερωσύνης εὐτάκτως, καλ ὁσίως διετάξαντο." — Das ,, ἀπὸ μονογαμίας ἐγκρατευσαμένων fann heißen ,, die sich auch von einer Che enthalten, '' d. h. ehelos bleiben; oder ,, die sich in der einen Che enthalten, '' d. h. des èhelichen Umganges mit der rechtmäßigen Frau sich enthalten. Petavius übersetz ,, qui post unas nuptias continentiam servaverint (' (die nach der ersten Che keine zweite mehr eingehen). Haer. 48, 9. p. 410. Dieses ist sicherlich falsch. Die beiden ersteren Erklärungen sinden Bestätigung in haer. 59, 4. p. 496.

<sup>\*\*)</sup> Haer. 59, 4. p. 496.

<sup>\*\*\*)</sup> lleber ihn s. Schröck, K. G. Th. 12. S. 369 — 476.

-Leben ber Mönche und Jungfrauen eine übermenschliche Voll= tommenheit, ein engelgleiches Leben, dem eine große englische Krone aufbewahrt sei. Er sagt, daß ihre Leiber einst leuchten würden wie die Sonne, daß Engel auf der Erde umherwan= berten, und zur Bewahrung der Keuschheit mitwirkten \*). Doch wird auch die Ehe für einen Gott gefälligen Stand erklärt. In seiner vierten Katechese vertheidigt er gegen die Reger die Lehre Pauli, daß der Leib von Gott geschaffen und ein Gefäß bes heiligen Geistes sei, auf eine wahrhaft erhabene Weise, indem er ben wundervollen Bau des Körpersschildert. Darauf redet er von der Enthalisamkeit der Mönche und Nonnen, und nach= dem er sie vor Begehung der Unzucht und des Chebruchs ge= warnt hat, spricht er: "Wenn du die Enthaltsamkeit erwählt "hast, so erhebe bich nicht mit Stolz gegen die Verehelichten. "Die Che ist ehrbar, sagt der Apostel, und das Chebett unbe= Der du in Keuschheit lebst, bist du nicht von Ver= "ehelichten erzeugt? Wenn du auch Gold besitzest, so ver= "wirf nicht das Silber. Auch die Verehelichten können auf "das ewige Leben hoffen, sofern sie sich nur in einer recht= "mäßigen Che befinden, dieselbe nicht der Wollust wegen, son= "bern um Kinder zu erzeugen, eingegangen haben, und sich "zu gewissen Zeiten, um dem Gebete obzuliegen, zu enthalten Auch dürfen die einmal Verehelichten nicht diejeni= -,gen vetwerfen, welche in der zweiten Che sich befinden. "Etwas sehr Gutes und Bewunderungswürdiges ist zwar die "Enthaltsamkeit; Verzeihung verdient es aber auch, sich zum "zweiten Mal zu verehelichen, damit die Schwachen nicht

<sup>\*)</sup> Cyrill. Cateches. 4, 15. op. ed. Tho. Milles. Oxoniae 1703. f. p. 59. Catech. 12, 15. p. 166. Catech. 15, 10. p. 216 sq.

"Unzucht treiben. Es ist gut, wenn sie so bleiben wie ich, "sagt der Apostel, wenn sie sich aber nicht enthalten können, "so mögen sie heirathen. Denn es ist besser zu heirathen als "Brunst zu leiden \*)." Auf die Priester kommt Cyrill nur in einer Stelle zu sprechen. In der zwölften Katechese beweist er, daß Christus von einer Jungfrau geboren sei, durch eine Menge von Stellen aus dem alten und neuen Testamente, und erinnert, um das Wunder faßlicher zu machen, die Hei= ben an ihre Fabeln, daß Steine zu Menschen geworden, dem Jupiter eine Tochter aus bem Gehirn entsprungen sei u. s. w., die Juden an die Sara, die, obgleich unfruchtbar, doch geboren habe, und an den Stab, der in der Hand Mosis zur Schlange. wurde. Hier heißt es nun auch: "Bon David stammte die "heilige Jungfrau her. Es geziemte dem keuschesten Lehrer "der Keuschheit, aus reinem Brautgemache hervorzugehen: "denn wenn ber, welcher bem Sohne auf eine "würdige Weise als Priester bient, sich des "Weibes enthält, wie konnte ba ber Sohn selbst "aus bem Beischlafe eines Mannes und Wei= "bes hervorgehen \*\*)?" Cyrillus scheint somit anzudeu= ten, daß die, welche auf eine vollkommnere Weise das Priesterthum ausüben wollen, sich bes Weibes enthielten. Dieß behauptete er nach seiner Ansicht von der Worzüglichkeit des ehelosen Lebens. Klar geht aber daraus hervor, daß viele Priester verheirathet waren.

<sup>\*)</sup> Cyrill. Catech. 4, c. 15. 16. p. 59. sq. \$\mathbb{G}\$gl. Catech. 6. c. 20. p. 101.

<sup>\*\*) ,,</sup>εί γὰρ ὁ τῷ νίῷ καλῶς ἱερατεύων ἀπέχεται γυναικός, αὐτὺς ,, ὁ ὑιὸς πῶς ἔμελλεν ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἔρχεσθαι. " Catech. 12, 11. p. 161.

Istor von Pelusium\*), der sich überhaupt als einen außerordentlichen Beförderer des Mönchthums kund giebt, weiß
ebenfalls die Shelosigkeit in Vergleichung mit der She nicht
genug zu rühmen. Die She ist zwar kein Uebel, aber sie
steht der Shelosigkeit so nach, wie die Erde dem Himmel, der Körper der Seele. Die Shelosen vergleicht Istor der Sonne,
die Enthaltsamen dem Monde, und die Verehelichten den
Sternen. Um von der She abzuschrecken, erwähnt er die
physischen und moralischen Uebel und Sorgen, die mit ihr
verknüpft sind \*\*).

## §. 12.

Rampf gegen die ascetische Sittenlehre. Jovinia= nische Streitigkeiten.

Die Verkehrtheiten, in welche bas Christenthum im vierten Jahrhundert gerathen war, waren so auffal= lend, daß sie selbst in jener Zeit nicht unbemerkt bleiben konnten. Schon einige der ältern Häretiker unterließen nicht, ihre Wassen gegen sie zu kehren, wie denn z. B. der manichäische Bischof Faustuß zu Mileve, ein Mann von großen Geistesgaben, der in seiner Vertheidigung des Manichäismus das in die katholische Kirche eingeführte

<sup>\*)</sup> Schröckh. Th. 17. S. 520. fg.

<sup>\*\*)</sup> Lib. III. ep. 351. p. 394. 395. ,, Όσον γάρ οὐρανὸς γῆς, καὶ ,, ψυχὴ σώματος διαφέρει τοσοῦτον ἡ παρθενία τοῦ γάμε διενήνοχεν ,, — — ἡλίφ μὲν γὰρ τοὺς τὴν παρθενίαν Γνα καὶ οὐρανίοις ,, τε τὰς τὸν τίμιον γάμον ἀσπασαμένους καὶ διατηρήσαντας καρα-, βάλλεσθαι θέμις. "

Heidenthum, wie er es nannte, aufzudecken bemüht war \*), diese Verkehrtheiten kräftig hervorhob. Die rechtgläubigen Kirchenschriftsteller konnten zum Theil nicht umhin, zuzus geben, daß diese Vorwürfe nicht ungegründet seien: aber sie suchten sie zu bemänteln und glaubten, daß die fromme Absicht Entschuldigung verdiene \*\*). Um kühnsten und ent= schlossensten kämpften aber Helvidius, Jovinian, Bigilan= tius, Sarmation, Barbatianus und Andere, welche sich nicht scheuten, auf die Abwege, auf welche man gerathen war, offen und ernst aufmerksam zu machen. Es geschah, was zu erwarten war. Sie wurden verketzert und auf eine wüthende Weise verfolgt und unterdrückt: wobei natürlich die Mönche ganz vorzüglich thätig sich bewiesen. So ver= hallte die Stimme dieser Männer, ohne einen bleibenden Einfluß auf die Entwickelung des kirchlichen Lebens zu ge= winnen.

Zugleich mit der übertriebenen Erhebung des Mönchethums, des ehelosen Lebens und der Enthaltsamkeit sieng auch eine ausschweifende und an Abgötterei gränzende Verehrung der heiligen Maria an \*\*\*). Von Hieronymus,

<sup>\*)</sup> Ap. Augustin. contra Faustum XX, 4.

<sup>\*)</sup> Recht offenherzig ist Augustin. ad Januarium L. II. (ep. 55.) §. 35. S. Gieseler 1, S. 398. not. b.

Ichrer, die manches Unrühmliche von der Mutter des Herrn erzählsten. Tertullian hatte ihr Unglauben an Christus vorgeworfen. De carne Christi c. 7. op. ed. Semleri vol. III. p. 361. Drigenes hatte behauptet, daß sie an dem Leiden Christi Anstoß genommen habe. hom. XVI. in Luc. op. de la Rue. t. III. p. 950. Basilius erklärte die Verkündigung des Simcon, daß ein Schwert ihre Seele durchstingen solle, von dem Zweiseln, welches sie bei den Leiden Christi

Ambrosius, Augustinus und allen Anhängern ber Mönch8= frömmigkeit als das höchste unerreichbare Muster bes jung= fräulichen Lebens aufgestellt, wurde sie von den Jungfrauen und Weibern in Thracien, Schthien und Arabien bald mehr als Gott selbst verehrt. Man nannte diese Marienver= ehrer Kollyridier oder Kollyridianer, von dem Ruchen (Kollyris), der bei den Opfern gebraucht wurde, die man Marien zu Ehren unter seltsamen Gebräuchen anstellte \*). Dieser ausschwei= fende Aberglaube, den die Kirche natürlich verwerfen mußte, erregte Gegner, welche gegen die verbreiteten Ansichten von Mariens Heiligkeit und Jungfräulichkeit auftraten. nius kannte in Arabien Leute, welche behaupteten, Maria habe mit Joseph nach der Geburt Jesu noch mehr Kinder ge= zeugt, und ihre Meinung durch Beweise aus der Bibel begrün= Er nannte sie Widersacher der Maria (Antidikomaria= niten), und suchte sie in einem Schreiben zu widerlegen, in dem er aber nicht selten den Bibelstellen Gewalt anthut \*\*).

beunruhiget habe, der für die ganze Welt und also auch für diesen ihren Fehler den Verschnungstod erdulden sollte. Epist. 260. ed. Bened. t. III. p. 399. sq. Chrysostomus lehrte, der Engel habe ihr die Empfängniß Christi eher gemeldet, als sie ihre Schwangerschaft merkte, weil sie sonst, bei der plözlichen Entdeckung der mit ihr vorgehenden Veränderung, außer sich vor Schaam, ihr Leben auf gewaltthätige Weise hätte endigen können. Hom. IV. in Matthaeum. c. 5. (op. t. VII. p. 34). In den Worten Christi: "Wer ist meine "Nutter? Wer sind meine Brüder?" sindet Chrysostomus eine Rüge ihres zu großen Chrzeizes und Stolzes, und eine Wahnung, daß sie in allem ihre Pflicht erfüllen solle. Hom. XLIV. al. XLV. c. 1. op. t. VII. p. 467. Eine ähnliche Bemerkung macht er hom. XXI. al. XX. in Joann. c. 2. op. t. VIII. p. 122.

<sup>\*)</sup> Epiphan. Haer. 78, 23. 79, 1. sq. t. I. p. 1054. sq. Schröck, K. S. Th. 9. S. 217.

<sup>\*\*)</sup> Epiphan. l. c. Schröch. Th. 9. S. 220.

In Italien wurde es besonders stürmisch. Helvidius, ein Schüler des Aurentius \*), und ein Verehrer des gefeierten Symmachus, lebte zu Rom in der Stille, und gab aus Reli= gionseifer, wie Gennadius unbefangen aussagt \*\*), (um 383) ein Buch heraus, was zur Vertheidigung bes Christenthums bestimmt war, in dem er aber gelegenheitlich behauptete, Maria habe nach Jesu Geburt noch mit Joseph Kinder gezeugt. Er stützte seine Behauptung theils auf die Stelle bei Matth. 1, 25., theils darauf, daß in den Evangelien an mehreren Orten von Brüdern und Schwestern Jesu die Rede ist. gleich zeigte er, vielleicht in Erwägung ber sich bereits auf= bringenden Nachtheile eines übertriebenen Mönchswesens, daß die Ehe nicht mindern Werth als die Enthaltsamkeit habe \*\*\*) Hieronymus, der sich damals in Rom befand, wo er vom Papste Damasus in kirchlichen Ungelegenheiten gebraucht wurde, und bei dem großen Ansehn, dessen er genoß, bedeutenden Ein= fluß übte, trat als Gegner bes Helvidius auf, und zwar mit einer Leidenschaftlichkeit, wie sie bei einem Manne zu erwar= ten war, ber, wenn es seinem Rufe galt, auch anerkannt eble Männer, wie Rufin und Chrysostomus, selbst wenn er durch Freundschaftsbande mit ihnen verknüpft war, so wenig

<sup>\*)</sup> Schon deswegen mußte Helvidius verhaßt sein. Aurentins war ein gefürchteter Gegner des Nicanischen Symbols, der sich unster allen Stürmen im Besitze des Bischofstuhles zu Mailand bis zu seinem Tode zu erhalten gewußt hatte.

Gennad. de Scriptorib. c. 32. p. 17. in Jo. Alb. Fabricii Bibliotheca ecclesiastica. Hamb. 1718. f. nachgesprochen von Honorius August. de Script. II, 32. p. 82. bei Fabricius I. c.

<sup>300</sup> Son dem Werke des Helvidius sind nur Fragmente in der Gegenschrift des Hieronymus erhalten worden.

schonte, daß er sie sogar im Tobe noch verfolgte. Hieronymus erkannte in Helvidius einen frechen Ketzer und Vertheidiger der Unzucht, überhäufte ihn mit Schimpfnamen und suchte ihn recht verhaßt darzustellen. Gleich am Anfange nennt er ihn einen bäurischen unwissenden Menschen. Um die Größe seines Werbrechens recht hervorzuheben, ruft er den heiligen Geist an, daß er die Jungfräulichkeit der Maria durch seinen Mund ver= theibigen, den Herrn Jesum Christum, daß er das Quartier des heiligen Leibes, in bem er 10 Monate gewohnt habe, gegen allen Argwohn eines Beischlafes schützen, und Gott den Water, daß er die Jungfräulichkeit der Mutter seines Sohnes kund thun möge. Die Worte des Helvidius werden häufig ver= Helvidius hatte sich auf die Stelle Matth. 1, 25. "Joseph wohnte der Maria nicht bei, bis sie ihren ersten "Sohn geboren," berufen. Dieß nimmt Hieronymus so, als ob Helvidius behauptet habe: Joseph habe der Maria sogleich nach der Niederkunft beigewohnt. Seine eigent= lichen Beweise sind zwar besser als die des Epiphanius, indem er sich mehr als dieser auf den biblischen Sprach= gebrauch verstand; aber auch sie dürften von dem Vor= wurfe ber Künstelei nicht immer freizusprechen sein. Die Meinung vom Werthe der Chelosigkeit hatte Helvidius folgendermaßen angesochten: "Wollen wohl die Jungfrauen "besser sein als Abraham, Isaak und Jakob, welche ver= "heirathet waren? Werben nicht täglich burch Gottes 2011gebildet \*)?" "macht Kinder in den Leibern der Mütter

<sup>\*) ,,</sup>Dicis: Numquid meliores sunt virgines Abraham, Isaac et ,,Jacob, qui habuere conjugia? Numquid non quotidie Dei manibus ,,parvuli finguntur in ventribus." Weiter unten: Tu ejusdem vis esse . gloriae virgines et maritatas.

Hieronymus meint bagegen: so lange bas Gesetz gebauert habe: "wachset und mehret euch" sei es an der Zeit gewesen, zu heirathen. Unders aber muffe es sein, seitdem der Ausspruch ertönt sei: "die Zeit ist kurz, die, welche Frauen haben, "sollen sein, als hätten sie keine; der Chelose denke, was "Gottes sei, und wie er Gott gefalle, der Verheirathete das, "was der Welt angehöre und wie er dem Weibe gefalle u. s. w." (1. Kor. 7, 29. 32. 33). Hierauf geht Hieronymus die gesammten Beschäftigungen bes häuslichen Lebens durch, das Schreien der Kinder, ihr Anschmiegen an den Mund der Eltern, die Sorge für ihre Erziehung u. s. w. und folgert, daß dieß alles vom Dienste Gottes abziehe. Die Schrift sage: "Bei der Sara hörte auf, was bei Weibern zu geschehen pflegt" (1. Mos. 18, 11), und zu Abraham wurde nachher gesagt: "In allem, was dir die Sara sagt, willfahre ihr" (1. Mos. 21, 12). Diejenige also, welche keine Geburts= wehen auszustehen habe, und welche nach dem Aufhören der weiblichen Menstruation aufgehört habe ein Weib zu sein, sei befreit vom Fluche Gottes und der Mann werde ihr Unterthan: bann fangen sie auch erst an dem Gebete obzuliegen. 'Denn so lange die eheliche Beiwohnung dauere, werde das Gebet außer Acht gelassen. Man fände zwar auch Wittwen und verehes lichte Weiber, welche Heilige wären, dieß seien aber nur solche, welche aufgehört hätten, Frauen zu sein, und selbst in dem Zwange der Ehe die Keuschheit der Jungfrauen nachahmten. Dieß sei es, was der Apostel 1. Kor. 7, 34. bezeuge. habe dwar kein Zwangsgesetz ausgesprochen, aber doch gesagt, was er wolle. Es heiße auch in der Schrift: "Wehe "den Schwangern und Säugenden." Dem Lamme folgten

auch nur die, welche ihre Kleider nicht besteckt hätten, d. h. welche Jungfrauen geblieben wären. Schließlich sagt Hieronymus, er werde es sich zur Ehre rechnen, wenn Helvidius seine hündische Beredsamkeit an ihm, wie an der Mutter des Herrn erprobe \*).

Hieronymus überreichte seine Schrift bem Papste Dasmasus, seinem Freunde, ber ihr um so mehr Beisall zollte \*\*), als er selbst für die Jungfräulichkeit der heiligen Mutter in gebundener und ungebundener Rede geschrieben hatte \*\*\*). Auch scheint es, daß Helvidius in den Kirchenbann gethan wurder wenigstens tritt er nun bald vom Schauplatze ab. Jovinian, ein Mönch zu Rom, trug inzwischen, wie Hiezvonymus berichtet, in einer eigenen Schrift ähnliche Lehren vor +). "Erstens. Jungfrauen, Wittwen und Ehefrauen,

<sup>\*)</sup> Adv. Helvidium de perpetua virginitate B. Mariae. op. t. IV. p. II. p. 129 — 144. Ejusdem epistola ad Eustochium p. 37. Apologia pro libris adv. Jovin. p. 246. Comment. in ep. ad Galatas c. 2. lib. 1. p. 236. t. IV. p. 1. (cf. Baron. ad an. 382. n. 28. 29. t. IV. p. 497.) Schröch. Th. 9. S. 223. Chr. Wilh. Fr. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Kezereien. Th. 3. S. 585. fg. — Bald nachher vertheidigte die Meinung, daß Maria mit Joseph noch Kinder gezeugt habe, Bonosus, Bischof zu Sarzbica in Illyrien. S. Walch, Th. 3. S. 598. fg. Schröch. Th. 9. S. 226. Auch die Arianischen Bischöfe Eudorius, und Eunomius, längneten die beständige Jungsräulichteit der Maria. Philostorgius Hist. Eccl. VI, 2. Gothofredus zieht diese aber in Zweisel. Dissertat. in Philostorgium. p. 257. sq.

<sup>\*\*)</sup> Hieronymi Apologia pro libris adversus Jovinianum t. IV. p. II. p. 240.

Ep. 18. ad Eustochium de custodia virginitatis op. t. IV. p. II. p. 37.

<sup>†) &</sup>quot;Dicit, virgines, viduas et maritatas, quae semel in Christo "lotae sunt, si non discrepent caeteris operibus, ejusdem esse "meriti Nititur approbare, cos, qui plena fide in baptismate re-

"welche einmal in Christus getauft sind, haben, wenn sie nur "in Rücksicht ber übrigen Werke nicht von einander unter"schieden sind" (d. h. wenn sie nur auf gleiche Weise durch ihre Werke den Christus-Sinn offenbaren) "gleichen Werth."
"Zweitens. Alle, die in der Tause mit vollem Glauben "wiedergeboren worden sind, können nicht mehr vom Teusel "überwältigt werden. . . . Drittens. Zwischen der Ent"haltung von Speisen und dem Genuß mit Danksagung ist "kein Unterschied. Viertens. Alle tugendhaften Handlun"gen sind gleich verdienstlich, und alle, welche ihre Tause
"bewahrt haben, werden gleiche Belohnung im Himmel
"empfangen." — Die Lehre Jovinians fand sehr vielen
Beisall und Anhänger in Rom.

"Die Reterei bes Jovinian," sagt Augustin, "welcher "das Verdienst der heiligen Jungfrauen der ehelichen Keusch= "heit gleich setze, fand so vielen Anhang in Rom, daß er "einige Gott geweihte Jungfrauen, über deren Keuschheit man "auch nicht den geringsten Verdacht gehabt hatte, sich zu ver= "heirathen verleitete, besonders indem er sie durch die Frage "drängte: bist du etwa besser als Sara, besser als Susanna, "als Anna, und durch die Erwähnung der übrigen nach dem "Zeugnisse der Schrift gottseligen Frauen, denen sie sich doch "nicht gleichstellen, noch weniger sich für besser als sie halten

<sup>&</sup>quot;nati sunt, a diabolo non posse subverti. . . . Tertium proponit, "inter abstinentiam ciborum, et cum gratiarum actione perceptionem "eorum, nullam esse distantiam. Quartum, quod et extremum, "esse omnium, qui suum baptisma servaverint, unam in regno "coelorum remunerationem." (Des Jovinian Schrift hat sich nur in den Fragmenten bei hieronymus erhalten.) Wgl. überhaupt Schröch Th. 9. S. 258. fg. Walch, Th. 3. S. 653. Reander Denkwürdigkeiten. Bd. 2. S. 289. fg.

"könnten. Eben so verleitete er einige heilige Männer, die "einer heiligen Ehelosigkeit sich ergeben hatten, durch Erwähsunung verehelichter Väter und durch Vergleichung mit ihnen, "das ehelose Leben aufzugeben \*)". Auf der andern Seite mußte gerade dieser Beifall die Gegenpartei noch heftiger aufzegen. Unglücklicherweise hatte Jovinian den Gegnern ihr Spiel auch noch dadurch erleichtert, daß er die Jungfräulichsteit der göttlichen Mutter wenigstens insofern angegriffen hatte, als er meinte, die jungfräuliche Beschaffenheit ihres Leibes sei bei der Geburt Christi verändert worden \*\*). Der Kamps, der sich gegen ihn erhob, überschritt alle Schranken der Mäßisgung. In den Schilberungen seiner Feinde erscheint Jovinian als der lasterhafteste und verworfenste Mensch. Auch ließ man es nicht an Verdrehungen der von Jovinian und seinen Anshängern ausgestellten Behauptungen, und an den gehässissssssss

<sup>\*) &</sup>quot;Joviniani haeresis sacrarum virginum meritum aequando pu-"dicitiae conjugali tantum valuit in urbe Roma, ut nonnullas etiam "sanctimoniales, de quarum pudicitia suspicio nulla praecesserat, "dejecisse in nuptias diceretur, hoc maximo argumento cum eas "urgeret dicens: Tu ergo melior quam Sara, melior quam Susanna, "sive Anna? et ceteras commemorando testimonio sanctae scripturae "commendatissimas feminas quibus se illae meliores, vel etiam "pares cogitare non possent. Hoc modo etiam virorum sanctorum "sanctum coelibatum commemoratione Patrum conjugatorum et com-"paratione frangebat." Retractationum lib. II. c. 22. (op. t. I. p. 36.) De bono conjugali c. 22. (t. VI. p. 245.) De haeresibus c. 82. "Virginitatem etiam sanctimonialium, et continentiam sexus "virilis in sanctis eligentibus coelibem vitam, conjugiorum casto-"rum atque fidelium meritis adaequabat: ita ut quaedam virgines "sacrae provectae jam aetatis in urbe Roma, ubi haec docebat, eo "audito nupsisso dicantur." (Op. t. VIII. p. 18.)

<sup>&</sup>quot;),,Virginitatem Mariae destruebat, dicens eam pariendo fuisse neorruptam. Augustin. de haeres. c. 82. (opp. c. VIII. p. 18.)

Folgerungen fehlen, während man kein Bebenken trug, die Bibelstellen zu verzerren, um sie zur Widerlegung des verhaß= ten Gegners brauchen zu können. Unter Jovinians Feinden war besonders der römische Senator Pammachius, ein vertraus ter Freund des Hieronymus, durch den er auch mit einer solden Vorliebe für den Mönchsstand erfüllt worden war, daß er nach dem Tode seiner Frau Mönch wurde, und mit Fanatise mus für das Mönchswesen eiferte \*). Dieser reichte in Ber= bindung mit einigen vornehmen Christen zu Rom über Jovi= nians Lehre bei dem damaligen Papste Siricius eine Klage ein \*\*). Dieses hatte die Folge, daß die Lehre des Jovian auf einer Synode verdammt wurde. Auch erließ der Papst ein Schreiben an Ambrosius und die übrigen italienischen Bischöfe (um 388), in dem er darauf antrug, daß Jovinian nebst acht seiner Anhänger auch von ihnen auf immer aus der Gemein= schaft der römischen Kirche ausgeschlossen würde. "Ich wünsche "zwar," schreibt er, "wir könnten einander mit lauter Nach= "richten von Frieden und Wohlstand in der Kirche erfreuen. "Aber ber alte Widersacher läßt uns keine Ruhe mit seinen "Unfällen, er hat sich selbst zuerst verführt, um auch den "Menschen zu verführen; er ist ein Lügner von Anfang, ein "Feind der Wahrheit und Keuschheit, Lehrmeister der Unzucht; "Unmäßigkeit ift seine Nahrung; Enthaltsamkeit seine Strafe; "er haßt das Fasten und behauptet durch seine Diener, es sei

<sup>\*)</sup> S. Tillemont Mémoires t. 10. p. 240. sq.

<sup>\*)</sup> Idcirco te (Pammachio) post Dominum faciente, damnatus est (Iovin.), quod ausus sit perpetuae castitati matrimonium comparare. Hieronym. Apolog. pro libris, adversus Jovin. op. t. IV. p. II. p. 229.

nunnothig; er hat keine Hoffnung auf die Zukunft. Der ein= "zige Ausspruch des Apostels schlägt ihn nieder: laßt uns essen "und trinken, benn morgen sind wir tobt (1. Kor. 15, 32). "Diese ketzerische Lehre fraß schon, wie der Krebs, heimlich "um sich. Hätte nicht der Herr der Heerschaaren die Fallstricke, "die sie legten, zerrissen, so hätte die Verkundigung dieses "Unheils und dieser Heuchelei ben Untergang vieler einfältigen "Herzen nach sich gezogen, ba ja die Menschen sich leicht zum "Schlechtern hinüberführen lassen, und lieber den gebahnten Daher hielten "Weg wandeln, als mühsam den schmalen. "wir es für nothwendig, euch von dem, was hier verhandelt "worden ist, Nachricht zu geben, damit kein Priester durch "Unwissenheit die Kirche durch die Ansteckung so schlimmer "Leute, die unter dem Scheine der Frommigkeit einschleichen, "verletzen lasse. Christus sagt: viele werden in Schaafskleis "dern zu euch kommen — — (Matth. 7, 15. 16). Diese "sind es, welche sich listig für Christen ausgeben, mit der "Larve der Frömmigkeit umherschreiten, und zu ihrer tollen "Lehre auf teuflische Art Einfältige bereden. Wiele bose Rete= "reien sind seit den Zeiten der Apostel her entstanden, aber "noch niemals haben solche Hunde das Heiligthum der Kirche "mit ihrem Geheul angefallen, dergleichen in unseren Tagen "die plötslich hervorbrechenden Feinde des Glaubens sind, die "deutlich genug zeigen, wessen Schüler sie sind. Denn da "andere Reter einzelne Stucke bes driftlichen Glaubens ange= "fochten haben, so stoßen diese kein hochzeitliches Kleid an= "habend, das im alten und neuen Testamente aufgestellte "Gebot der Enthaltsamkeit durch teuflische Auslegung um, und "haben schon einige Christen durch ihre verführerische Rede zu

"ihrer Thorheit verleitet. Sie haben ihre Gotteslästerungen "in einer verwegenen Schrift öffentlich zu Gunsten der Heiden "bekannt gemacht. Aber rechtschaffene gottesfürchtige Christen, "von gutem Stande, haben mir diese scheußliche Schrift vor= "gelegt, damit sie, als dem göttlichen Gesetze zuwider, durch "geistlichen Richterspruch vernichtet würde. Wir verachten die "Che nicht, aber die gottgeweihten Jungfrauen achten wir "höher. In einem versammelten Presbyterium wurde ent= "schieben, daß jene Schrift unserer, das heißt ber "driftlichen Lehre zuwider sei, und alle unserer, sowohl "ber Priester und Diaconen, als auch bes ganzen Klerus ein= "müthiger Beschluß war, daß Jovinian, Aurentius, Genialis, "Germiniator, Felix, Plotinus, Martianus, Januarius und "Ingeniosus, die Urheber ber neuen Ketzerei und Gottesläfte= "rung, burch göttlichen Ausspruch und burch unser Urtheil auf "ewig verbammt, aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschloffen "sein sollen. Weil ich nicht zweifle, daß eure Heiligkeit dieses "Urtheil beachten werde, so schicke ich dieses Schreiben burch "unseren Bruder und Mitpriester, den Crescens u. s. w. \*)."

Ambrosius versammelte sogleich nach Empfang dieses Schreibens eine Synobe zu Mailand, auf welcher Jovinian und seine Anhänger verdammt wurden. Ambrosius schreibt darüber an Stricius also: "Ambrosius, Sabinus, Bassianus und die

<sup>&#</sup>x27;Siricii ad Mediolanensem Ecclesiam ep. als Ambrosii ep. 41. op. t. III. p. 1037. — 1039. ed. cit. Sonst auch mit der Ueberschrist ad diversos episcopos, ad omnes episcopos Italiae. S. Harduin. Conc. t. I. p. 852. Pontificum R. R. a Clemente I. usque ad Leonem M. Epistolae genuinae ex rec. et cum not. Petri Coustantii et fratrum Ballerinorum curavit Car. T. G. Schoenemann. Gotting. 1796. 8. p. 441. sq. Bgl. Dan. Fuche, Bibliothet der Kirchens versammlungen. Th. 2. Leipzig 1781. 8. S. 483. s.

"übrigen grüßen ihren geliebtesten Herrn Bruber, ben Papst "Siricius. Wir erkennen aus dem Schreiben deiner Heilig= "keit den guten Hirten, der die ihm anvertraute Thüre und "den Schaafstall Christi mit frommer Sorgfalt bewacht, und "würdig ist, auf den die Schaafe des Herrn hören und ihm Deßhalb, weil du die Schäflein Christi kennst, er= "greifst du auch leicht die Wölfe und stellst dich ihnen muthig "entgegen, damit sie nicht durch die Bisse ihrer Treulofigkeit, "und tödtliches Geheul bes Herrn Heerde zerstreuen. Wir "loben dich, o geliebtester Herr Bruder, und feierten dich mit "ganzem Herzen. Auch wundern wir und nicht, daß die Heerde "des Herrn die Raserei der Wölfe verabscheut hat, da sie in "ihnen nicht die Stimme Christi erkannt hat. Es ist in der "That ein wildes Geheul, wenn man ben Werth des ehelosen "Lebens, die Dronung der Keuschheit, die verschiedenen Stu= infen der Verdienste aufhebt, alles in einander mengt, eine "Urmuth an himmlischen Belohnungen einführt, als wenn "Christus nur eine einzige Palme hätte, die er austheilen "könnte, und nicht vielmehr vielfache verschiedene Belohnun= "gen \*). Sie wollen dafür angesehen werden, daß sie den "Chestand ehrten. Was kann aber für ein Lob für den Che= "stand übrig bleiben, wenn man der Jungfräulichkeit ihren "Ruhm nimmt. Wir läugnen nicht, daß die Ehe von Christus "geheiliget sei, da die göttliche Stimme spricht: Sie werden

<sup>&</sup>quot;), Agrestis enim ululatus est, nullam virginitatis gratiam, nul"lum castitatis ordinem servare, promiscue omnia velle confundere,
"diversorum gradus abrogare meritorum, et paupertatem quamdam
"coelestium remunerationum inducere: quasi Christo una sit palma,
"quam tribuit, ac non plurimi abundent tituli praemiorum." Das
mar nun fecilich Jovinians Meinung utcht gewesen.

"beide sein in einem Fleische und in einem Geiste. Aber der "Zustand, in dem wir geboren werden, gehet dem vor, in den "wir erst nachher treten, und eine Lebensart, die Gottes ge= "heimnisvolles Werk ist, ist weit vorzüglicher, als eine solche, "die nur ein Mittel für die menschliche Schwachheit ist \*). "Mit Recht wird eine gute Chefrau gelobt, aber bie fromme "Jungfrau wird ihr mit größerem Necht vorgezogen; denn der "Apostel sagt: Wer seine Jungfrau verheirathet, thut wohl, "wer sie nicht verheirathet, thut besser. Denn diese sorgt, "was Gott, jenz aber, was der Welt angehöret. "gebunden durch die Chefesseln, diese ist fessellos. Jene ist "unter dem Gesetze, diese unter der Gnade. Die Che ist gut; "sie ist als Mittel erfunden worden, bas menschliche Geschlecht "fortzupflanzen. Der ehelose Stand ist besser, er ist das "Mittel die himmlischen Verdienste fortzupflanzen \*\*). "ein Weib pflanzte sich die Verschuldung fort, durch eine Jung= "frau ist Heil entstanden. Endlich hat Christus selbst eine "Jungfrau zur Mutter gewählt, und den hohen Werth der "Jungfrauschaft durch sein eigenes Leben bewiesen." Hierauf geht Ambrosius über zur Lösung der Aufgabe, daß Maria auch während der Geburt eine reine Jungfrau geblieben sei. "Was "ist aber das für ein thörichtes Gebell, daß sie sagen, Christus

<sup>\*)</sup> Anders können wohl die Worte nicht überset werden: "Sed "prius est, quod nati sumus, quam quod effecti, multoque prae"stantius divini operis mysterium, quam humanae fragilitatis reme"dium." In ehelosem Stande wird man geboren, in die Ehe tritt
man nachher.

jugium, per quod est inventa posteritas successionis humanae; sed melior virginitas per quam regni coelestis hacreditas, acquisita et coelestium meritorum reperta successio.

"habe nicht können aus einer Jungfrau geboren werben. "Er ist zwar ein Mensch geworden, um den Menschen vom "Zobe zu erlösen: aber er ist, als Gott, auf einem unge= "wöhnlichen Wege auf die Erde gekommen. Da er gesagt "hat, ich mache alles neu, so ist er auch von einer Jungfrau "auf unbesteckte Weise geboren worden, damit man ihn besto "mehr für den ansehe, der da ist Gott mit uns. "sagen: als Jungfrau hat sie empfangen; aber nicht als Jung= "frau geboren. Ist bas eine möglich, so ist ja auch bas an= "dere möglich. Denn die Empfängniß geht ja vorher, und "die Geburt folget nach. Man sollte doch den Worten Christi, "man sollte den Worten des Engels glauben, daß bei Gott "kein Ding unmöglich sei. Luc. 1, 37. Man sollte bem "apostolischen Symbolum glauben. Sagt ja der Prophet, "eine Jungfrau werde nicht nur empfangen, sondern auch ge= "bähren. (Jes. 7, 14.) Jene Pforte des Heiligthums, welche "verschlossen bleibt, durch welche Niemand gehen wird, als "allein der Gott Israels (Czech. 44, 1. 2.), was ist sie an= "ders als Maria, durch welche der Erlöser in diese Welt ein= "gegangen ist? Sie ist die Pforte der Gerechtigkeit, wie er "selbst saget: lasset uns alle Gerechtigkeit erfüllen (Matth. 3, "15). Ist ja wider das Gesetz der Natur das Wasser gestohen "und der Jordan hat sich zurückgewandt (Ps. 14, 3.), der "Fels hat Wasser gegeben, und das Meer ist wie eine Mauer "dicht geworden. (5. Mos. 8, 15. 2. Mos. 14, 22.), Eisen "ist auf dem Meere geschwommen (2. Kön. 6, 6.) und ein "Mensch ist auf dem Wasser gewandelt (Matth. 14, 19). "Was ists denn Wunder, wenn eine Jungfrau wider ben Lauf "der Natur einen Menschen gebohren hat? und was für einen

"Menschen? ber, von dem wir lesen: ber Herr wird ihnen "einen Menschen senden, der sie rette, und der Herr wird ben "Aegyptiern bekannt werden (Jes. 19, 20. 21). Im alten "Testamente hat eine Jungfrau ber Hebräer bas Heer burch "das Meer geführt. Im neuen Testamente ist eine Jungfrau "des Himmelskönigs zu unserem Heil erwählet worden. "sollen wir den Wittwenstand viel rühmen? Nach der preis-"würdigen Geburt der Jungfrau wird ja in dem Evangelium "sogleich ber Wittwe Unna Melbung gethan (Euc. 2, 36. 37). "Rein Wunder, daß dieser Stand von ihnen verachtet wird, "welcher vornämlich das Fasten beobachtet. Denn ihnen ist "es leid, daß sie sich einige Zeit lang damit wehe gethan haben, "und nun ersetzen sie diese Enthaltung durch tägliche Mahl= "zeiten und Schwelgerei, und verdammen sich damit selbst. "Sie sorgen, man möchte ihnen ihr ehemaliges Fasten vorwer= Es steht bei ihnen zu thun, was sie wollen. "sie ehebessen gefastet, so mögen sie sich biese löbliche Sache Haben sie nicht gefastet, so mögen sie ihre "Unmäßigkeit eingestehen. Sie machen ben Paulus zum Lehr= "meister ber Schwelgerei. Wer wird aber ein Lehrmeister ber "Nüchternheit sein, wenn er es nicht ift? Hat er nicht seinen "Leib betäubet und bezähmet? Sagt er nicht, er habe Christo "mit vielem Fasten gedient? Er soll Schwelgerei gelehrt haben, "da er sagt: was lasset ihr euch fangen — — verzehret? "(Koloss. 2, 20 — 22.) er, der gebietet, man solle nicht des Lei= "bes pflegen; man solle dem Fleische nicht die Ehre anthun, daß "man es sättige und sein warte; man solle nicht in betrüglichen Raftern, sondern in dem Geist der Erneuerung leben? Sagt micht der Prophet: ich habe meine Seele durch Fasten bedeckt

"(Ps. 69, 11). Wer also nicht fastet, ist unbebeckt unb "nackend und leicht zu verwunden. Hätte sich Abam mit "Fasten bedeckt, er wäre nicht nackend geworden. Ninive hat "sich durch Fasten vom Untergang gerettet. Der Herr selbst "sagt: diese Art wird nicht ausgetrieben, als durch Beten "und Fasten (Matth. 17. 21). Doch was machen wir viele "Worte bei dem, der Lehrer ist? Sie haben den verdienten "Lohn ihrer Irrlehre empfangen. Sie sind nur hierher ge= "kommen, damit kein Ort übrig bleibe, wo sie nicht verdammt "würden. Sie haben sich als Manichäer bewiesen, da sie "nicht glauben, daß Christus von einer Jungfrau in die Welt gekommen sei. Was ist das für eine neue jüdische Thorheit? "Glaubt man nicht, daß er gekommen sei, so hat er auch kein "wahres Fleisch angenommen. Man hat ihn also nur in einem "Scheinkörper gesehen, in einem Scheinkörper ist er gekreu-"ziget worden. Ein Manichäer läugnet die Wahrheit des "Fleisches Christi. Diese manichäische Ketzerei hat der gnä= "digste Kaiser verflucht, und alle, welche jene gesehen haben, "haben sie wie die Unsteckung geflohen, wie unsere Brüder "und Mitpriester Crescens, Leopardus und Alexander bezeu-"gen können, welche, vom göttlichen Geiste glühend, jene "durch aller Verwünschung Verdammten gleich Flüchtlingen "aus Mailand vertrieben haben \*). Wisse daher, daß Jovinian,

<sup>\*)</sup> Offenbar hatte man es sich angelegen sein lassen, den Jovinian bei dem K. Theodosius als einen Manichäer zu schildern, weil die Manichäer unter allen Kepern am übelsten berüchtigt waren, und man hoffen konnte, kaiserliche Befehle auszuwirken, die den Jovinian, der damals in Mailand sich befand, vielleicht um beim Kaiser Schutzuchen, was auch gelungen zu sein scheint: obgleich sonst nicht bekannt ist, daß Strafgesetze gegen Jovinian und seinen Anhang

"Aurentius, Germinator, Felix, Plotinus, Genialis, Mars, inianus, Januarius und Ingeniosus, welche beine Heiligs "keit verdammt hat, auch bei uns nach beinem Ausspruche "verdammt worden sind. Der allmächtige Gott erhalte dich, "geliebtester Herr Bruder, bei unverrücktestem Wohlsein \*)."

Der Kampf gegen die freiere Unsicht schien beendiget zu sein, als er nochmals recht wüthend aufloberte. Jovinian's Schrift war nach Palästina gekommen, wo Hieronymus zu Bethlehem lebte, ber sogleich eine Schrift bagegen ausgehen ließ, die in ihrer Urt einzig ist. In dieser Schrift nennt er seinen Gegner ben unzüchtigen gefräßigen Epicur bet Christen, einen Knecht der Laster und der Wolslust, einen Hund, ber zu seinem Gespei zurück= kehrte, der sich rühme ein Mönch zu sein, sich aber nach dem schmutigen Rocke, den bloßen Füßen, dem Hausbrode und Wassertrinken, zu weißen Kleibern, einer glänzenden Haut, zum Honigwein und schmackhaft bereitetem Fleische, zu den Künsten des Apicius und Paramus, zu Garküchen und Wirthshäusern begebe, und badurch zu erkennen gebe, daß er die Erde dem Himmel, die Laster den Tugenden, den Bauch Christo vorziehe und die purpurne Farbe füt das Himmelteich

Segentheil der manichäischen. Die Manichäer behaupteten, Christus seiner bloß scheinbaren Menschengestalt auf die Erde gekomst men; die ganze Geschichte seiner Gebutt, Kreuzigung u. s. w. Vetuhe auf einer Illusion. Die Mailander Synode schloß aber so: Christus ist von einer Jungfrau geboren. Iovinian läugnet dieses. (Diese Behauptung war schon falsch.) Also muß er glauben, daß Christus gar nicht wahrhaft geboren sei: er muß ein Manichäer sein.

<sup>\*)</sup> Hard, t. I. p. 853. f. Pontificum R. R. epistolae. p. 443. fuchs a. a. D. G. 487. f.

Er wirft ihm vor, daß er zierliche Schuhe, Kleider halte. von Leinwand, feiner Wolle und Seibe trage, sich ben Bart scheeren und die Haare niedlich kräuseln lasse. Er erzählt von ihm, daß er von lauter Wohlleben so dick und feist werde, daß er aus feister Gurgel kaum einige verständliche Worte hervor= bringen könne \*). Uebrigens beginnt die Schrift des Hieronn= mus mit wüthendem Spotte über die Schreibart des Jovinian, der in Fieberhitze das Buch geschrieben haben musse und werth sei, in die Fesseln des Hippokrates geschmiedet zu werden. Noch ehe er die Hauptsätze des Jovinian anführt, zeigt er aus Ungeduld, wie er selbst gesteht, daß die dreißigfältige Fruch in bem Gleichnisse bes Evangeliums die Che, die sechzigfältige den Wittwenstand und die hundertfältige die Jungfrauschaft bebeute, welches er zugleich aus ber Gestalt der römischen Bahlzeichen zu beweisen sucht. Indem er hierauf sich anschickt, bie Sätze Jovinian's anzugreifen, fodert er die Jungfrauen bei= derlei Geschlechts, die Enthaltsamen, die einmal und zweimal Werheiratheten auf, ihn mit ihrem Gebet zu unterstützen, ba Jovinian ihr gemeinsamer Feind sei, indem er sie nicht allein unter einander, sondern auch den in der zweiten und britten Che lebenden, ja felbst den bußfertigen Huren gleich stelle. In Betreff der Meinung Jovinian's vom Werthe des ehelichen und ehelosen Standes führt nun zuerst Hieronymus aus dessen Buche die häufigen biblischen Empfehlungen des Chestandes durch Lehren und Beispiele gottseliger Personen des alten und neuen Testamentes und namentlich die Berufungen auf die Ehen der Apostel an. Hierauf verbreitet er sich über die

<sup>\*)</sup> Adv. Jovin. p. 183. 214.

Stelle 1. Kor. 7, und thut bar, daß es etwas Böses sei, ein Weib zu berühren, weil ber Apostel sagt, es fei gut, es nicht zu berühren, und bem Guten nichts als das Bose entgegengesetzt sei. Die Begattung sei bloß als etwas Verzeihliches gestattet, damit nicht noch Aergeres ges Es verhalte sich gerade so, als wenn man zu einem sage: es ist gut Waizenbrod zu essen, ihm aber, damit er in Ermangelung besselben aus Hunger nicht Ochsenmist fressen musse, gestatte, auch Gerste zu essen. Der Apostel sage nicht, ein jeder nehme sich wegen der Hurerei ein Weib, sondern ein jeber habe nur sein Weib, bas er sich genommen, ehe er Christ, wurde, und nur die Hurerei mache die Berührung des Weibes Er folgert ferner aus den Worten des Apostels, entschuldbar. daß die Ehe am Gebet, am Genuß bes Abendmahls hindere; daß, so lange man ehelichen Beischlaf pflege, man nicht beten könne, und da man nach der Auffoderung des Apostels ohne Unterlaß beten solle, auch nie in der Knechtschaft der Ehe leben solle; daß der eheliche Beischlaf nach dem Gebet vom Apostel nur gestattet werde, um größeren Ruin zu verhüten, und nur der Versuchung des Satans vorgezogen werde; daß der Apostel wolle, daß alle ehelos blieben und nur die Che erlaube, und ihr etwas Gutes zutheile in Vergleichung mit der Brunst; daß die Verehelichten Knechte des Weibes und des Fleisches, nicht Christi und bes Geistes seien, die, nachdem ihnen in der Taufe Pharao gestor= ben, und sein ganzes Heer erfäuft worden sei, gleichwohl nach Aegypten zurückkehrten, sich Manna, nach Knoblauch und Zwiebeln schuten; daß Gott die Jungfrauschaft nur deswegen nicht

vorgeschrieben habe, damit das menschliche Geschlecht nicht untergehen möchte; daß Christus die Jungfrauen mehr liebe, weil sie freiwillig darbrächten, was ihnen nicht befohlen wäre, und weil er zu den Aposteln gesagt habe, daß es dem Men= schen, der ins Himmelreich wolle, nicht fromme eine Frau zu nehmen, und ihm diejenigen lieb wären, welche sich des Him= melreiches wegen entmannten, und nicht sein wollten; zu was sie die Natur gemacht, und er sie in seine Arme schließe; daß biejenigen, welche sich nicht entmannten, nicht den Rang der Entmannten im Himmelreiche erhalten würden; daß in der Stelle: "Wehe den Schwangern und Säugenden," nicht die Huren und Hurenhäuser, sondern überhaupt die schwangern Bäuche und schreienden Kinder, also auch die Erzeugnisse der Che verflucht würden \*). Den Ausspruch Gottes: "Mehret euch und füllet die Erde," erklärt Hieronymus dahin, daß es früher nothwendig gewesen sei, Wald zu pflanzen und wachsen zu lassen, damit er nachher wieder ausgerottet werden Auch gehe aus dem: "mehret die Erde" hervor, daß bie Chen die Erde, die Jungfräulichkeit das Paradies anfülle. Aus dem Umstande, daß am Ende des zweiten Schöpfungs= tages in der Bibel nicht gesagt sei: "und Gott sah, daß es gut war," schließt er, daß die zweifache Bahl, welche die Che vorbilde, nicht gut sei; daher wären auch die Thiere, welche paarweise in die Arche Roa's hineingegangen waren, unrein gewesen. Den Schluß fällt er, daß in der Che kein

<sup>&</sup>quot;) "Vae praegnantibus et nutrientibus in illa die. Non hic "scorta, non hic lupanaria condemnantur, de quorum damnatione "nulla dubitatio est: sed uteri tumescentes et infantum vagitus et "fructus atque opera nuptiarum."

göttliches Verhältniß bestehe \*). Zugleich verwirft er bie Che mit Heiden als eine Theilnahme an der Abgötterei, und die wiederholte Che, die der Apostel nur der unenthaltsamen Wol= lust gestattet habe. Die von Jovinian beigebrachten Beispiele verheiratheter heiliger Personen aus dem alten und neuen Testamente weiß Hieronymus auf eine merkwürdige Weise zu Einige Beispiele erklärt er für unrichtig, bei ans beren behauptet er, es sei etwas anderes unter dem-Gesetze und unter dem Evangelium zu leben. Abam und Eva haben: vor dem Falle im Paradiese jungfräulich gelebt, erst nach ber Sünde und außerhalb bes Paradieses haben sie der Che gepflo= Petrus und andere Apostel seien zwar beweibt geweson, gen. haben aber zu einer Zeit geheirathet, als sie das Evangelium noch nicht kannten; nachdem sie aber das Apostelamt angenommen, haben sie den ehelichen Pflichten sich entzogen: auch sei es nur von Petrus gewiß, daß er eine Frau gehabt habe; Johannes sei eben deswegen von Christus mehr geliebt worden. als die übrigen, weil er stets jungfräulich geblieben, und nur seines Alters wegen sei ihm Petrus vorgezogen und auf ihn gewissernaßen die Kirche gegründet worden, was gleichwohl auch von den übrigen Aposteln gesagt werde. Den Einwurf des Jovinian, daß es in der Schrift heiße: "das Weib wird selig durch Kinderzeugen" (1. Tim. 2, 13. 14. 15.) beantwortet Hieronymus, indem er jene Stelle auf diejenigen Falle beutet, wo die Kinder jungfräulich bleiben, so daß die Mutter in den Kindern gewinnt, was sie selbst verloren hat, und den Schaden und die Fäulniß des Stammes durch die Blüthe und

<sup>\*) ,,</sup>Imago Creatoris non habet copulam nuptiarum."

Früchte ersetze \*). Aus ben Schriften bes Salomo thut er hierauf dar, daß die Liebe zum Weibe überhaupt ein Uebel sei, und daß die Ehe unter die Folgen des Falles der Menschen ge= höre. In dem hohen Liede, welches Jovinian zu Gunsten der Che gedeutet hatte, sindet Hieronymus nur Sinnbilder des jungfräulichen Lebens: z. B. wenn es heißt: die Stimme der Turteltaube (welche ber allerkeuscheste Vogel ist, und welche nach bem Tode des anderen Gesponses nicht mehr heirathet, woraus hervorgeht, daß auch von vielen Wögeln die zweite Che verworfen werde) hat sich in unserem Lande hören lassen; ober: du hast mir das Herz verwundet, meine Schwester Braut! denn wo der Schwestername vorkomme, da werde aller Berbacht einer schändlichen Liebe ausgeschlossen u. s. w. Wenn Jovinian gemeint hatte, daß, selbst wenn man einen Unter= schied zugeben wolle zwischen der Jungfräulichkeit und der Che, doch unmöglich ein Unterschied angenommen werden könne zwis schen einer Jungfrau und einer Wittme, welche nach ihrer Raufe im Wittwenstande beharren; so antwortet Hieronymus: "Soll unter ihnen kein Unterschied fein; so werden auch Huren, "wenn sie getauft worden, ben Jungfrauen gleichgeschätzt wer-"ben muffen, weil ihnen ihre vorigen Wolluste so wenig schaden, "ats den Wittwen ihre Che." Den Einwurf Jovinian's, daß von dem Apostel Bischöfe, Priester und Diaconen aufgestellt wurden, welche eine Frau und Kinder hatten, beseitiget Hieronymus auf die bereits oben angegebene Weise. "bu sagst," führt Hieronymus den Jovinian redend ein, "wenn

<sup>&</sup>quot;),,Tunc ergo salvabitur mulier, si illos genuerit filios, qui vir"gines permansuri sunt; si quod ipsa perdidit, acquirat in liberis et
"dampum radicis et cariem, flore compenset et pomis."

"alle Jungfrauen bleiben, wie soll das menschliche Geschlecht "bestehen? — Ich erwiedere Gleiches mit Gleichem, wenn "alle Wittwen sein, ober in der Che sich der Enthaltsamkeit "befleißigen wollen, wie wird das menschliche Geschlecht be-"stehen? Du fürchtest wohl, das wenn mehrere die Jungfrau-"schaft ergreifen, die Huren und die Chebrecherinnen aufhören, "ober keine Kinder mehr in Städten und Dörfern wimmern Hieronymus bemerkt hierauf: es sei nicht zu be= fürchten, daß alle die Jungfräulichkeit wählen werden. machten einen Anfang und hörten wieder auf. Wer es fassen kann, heiße es, ber fasse es. "Aber wozu entgegnest du mir," heißt es weiter bei Hieronymus fort, "sind die Zeugungs-"glieder geschaffen, wozu sind wir von dem weisesten "Schöpfer so gebaut, daß wir gegenseitig Berlangen empfin= "ben, und uns sehnen nach naturgemäßer Bereinigung. Ich "scheue mich hierauf zu antworten: boch kann ich es? So "wie ber hintere Theil des Leibs und der Kanal, durch welchen "ber Roth des Unterleibs fortgeschafft wird, von den Augen "entfernt, und gleichsam auf dem Rücken angebracht ist; so "ist auch der Theil, welcher unter dem Bauche sich befindet, "von Gott geschaffen, um den Flüssigkeiten und Getranken, "mit denen die Gefäße des Körpers bewässert sind, einen Ab= "fluß zu verschaffen. Auf das aber, daß die Geschlechtsorgane "selbst, der Bau der Zeugungstheile, die Verschiedenheit zwischen "Mann und Weib, und die Gebärmutter, welche geeignet ift "dur Empfängniß und Ernährung ber Frucht, einen Geschlechts= "unterschied zeigen, will ich in Kürze antworten \*).

<sup>&</sup>quot;),,Quomodo posterior pars corporis et meatus, per quem alvi "stercora egeruntur, relegatus est ab oculis, et quasi post tergum

"sollen wohl deshalb nie aufhören der Wollust zu fröhnen, "damit wir nie vergebens diese Glieder mit uns herumtragen? "Warum soll wohl da die Wittme ehelos bleiben, wenn wir "bloß dazu geboren sind nach Weise des Viehes zu leben? Was "brächte mir es benn für Schaben, wenn ein anderer meine "Frau beschläft? Wie es das Geschäft der Zähne ist zu kauen "und das Gekaute in den Magen hinabzuschicken, und der kein "Berbrechen begeht, der meiner Frau ein Stück Brod giebt; "so können auch, wenn es das Geschäft der Zeugungsglieder "ist, daß sie immer in Uebung sind, fremde Kräfte meine "Schlaffheit ersetzen, und ber nächste Beste mag dann den so "zu sagen brennenden Durst meiner Frau löschen (et uxoris, nut ita dixerim, ardentissimam gulam, fortuita "libido restinguat). Was will da der Apostel, daß er stur Keuschheit auffodert, wenn sie gegen die Natur ist? "Was der Herr, der verschiedene Arten der Eunuchen angiebt? "Gewiß verdient es der Apostel, der uns zu seiner Keuschheit "auffobert, zu hören, warum trägst du bein Schaamglied "mit dir herum? Warum unterscheidest du dich von dem Ge= "schlecht ber Weiber durch Bart, Haare und durch andere "Beschaffenheit der Glieder? Warum schwellen dir nicht die "Brüste, erweitern sich nicht die Lenden, steigt dir nicht der "Busen? Vergeblich hast du beine männlichen Glieder, wenn Laßt uns "du nicht die Umarmungen der Weiber genießest. "Christum nachahmen, der sich der Zeugungsglieder nicht be-

<sup>&</sup>quot;positus, ita et hic, qui sub ventre est, ad dirigendos humores et "potus, quibus venae corporis irrigantur, a Deo conditus est. Sed "quoniam ipsa organa et genitalium fabrica, et nostra feminarumque "discretio, et receptacula vulvae, ad suscipiendos et coalendos fo—
"tus condita, sexus differentiam praedicant, hoc breviter respondebo."

"diente und sie boch hatte." Hierauf sammelt Hieronymus eine Menge Stellen aus ben Schriften ber Apostel, welche von der Reuschheit handeln sollen, aus welchen er folgert, daß die Berehelichten Gott nicht gefallen können, daß sie nach Art des Viehes lebten, daß, so lange sie ehelichen Umgang pflegen, im Fleische. saeten und nicht im Geiste und vom Fleische Berberben ärnten, baß Gott die Che zwar erlaube, wie er benn auch die zweite Che noch gestatte, und, wenn es sein musse, auch die dritte Ehe der Hurerei und dem Chebruche vorziehe, daß er aber Chelosigkeit wolle, und somit die Che, welche er nur gestatte, weber gut, noch Gott gefällig, noch; vollkommen sei; daß nur die Chelosen dem Lamme, wohin es gehe, folgen, und nur sie allein das neue Lied singen murben, alle aber, die nicht ehelos wären, befleckt seien. Doch lenkt er bald wieder ein, um nicht in Reterei zu verfallen. Er fagt: die Kirche verdamme die Che nicht, sondern dulde sie, wissend, daß in einem großen Hause nicht bloß goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und thönerne sich befänden, andere zur Ehre, andere zum Schimpfe gereichten. Hierauf zeigt Hieronymus seine ungemeine Belesenheit in den klassischen Autoren, indem er viele Beispiele heibnischer Jungfrauen und Wittmen anführt, welche sich burch ihre Keuschheit einen ausnehmenden Ruhm erworben haben. Mit rednerischer Gewandtheit werben sodann aus Theophrastus und aus der Geschichte alle Bebenklichkeiten gegen den Chestand zusammengestellt und die Beschwerden desselben geschildert, wobei zur Sprache kommt, wie auch gute Männer unglückliche Chen geschlossen und von der Rachahmung abgerathen haben. Die Weiber kamen babei schlecht

weg: der auch eine gute und angenehme Frau (quae tamen rara est avis) erzeuge noch ein ganzes Heer von Leiden. Alles Unglück wird den Frauen zur Last gelegt, welche als fähig zu allem Verbrechen bargestellt werden. Endlich wird gezeigt, daß Liebe zur weiblichen Schönheit eine bem Wahnwiße nahe Un= vernunft, und die Keuschheit die höchste aller weiblichen Tugen= Nachdem Hieronymus im zweiten Buche die übrigen Lehrsätze bes Jovinian widerlegt hat, so wendet er sich zulett, nachbem er, wie er sich ausbrückt, gleich einem Seefahrer nach überstandenen Bergen von Fluthen und Wellen, Land zu sehen angefangen, d. h. seine Widerlegung beschlossen hat, an 30= vinian, und übergießt ihn mit sokratischem Spotte, wie er es "Es ist jetzt nur noch übrig, daß ich mich an unseren "Epicur wende, der in seinem Gärtchen unter Jünglingen und "Weiberchen Brunst leidet. Dir sind gewogen die Dicken, "die Niedlichen, die zierlich Gekleideten. Füge hinzu alle "Säue und Hunde, und weil du ein Liebhaber von Fleisch "bist, auch Geier, Abler, Habichte und Eulen. Uns wird "nicht die Menge bes Aristippus erschrecken. Alle schönen "Gesichter, alle zierlich gekräuselten, alle rothbäckigten sind von "beinem Rindvieh, ober grunzen vielmehr unter beinen Schwei-Daß viele beiner Meinung beitreten, ist ein Unzeichen "nen. "der Wollust: denn sie billigen nicht sowohl deine Reden, als "sie begünstigen ihre Laster, ober hältst du es etwa für große "Beisheit, wenn viele Schweine hinter bir laufen, "du als Schlachtvieh für die Hölle fütterst? Deine Sauhirten "sind reicher als unsere Hirten, und die Böcke ziehen viele "Ziegen an sich. Sie sind geworben, wie Rosse, wiehernd "nach Stuten: sobald sie nur Weiber sehen, so wiehern sie.

"Auch die elenden Weiberchen singen das Lied ihres Meisters: "Gott fobert nichts weiter als Saamen? Du hast in beinem. "Heere allerlei Leute, die dich vertheidigen. Dir geben die: "Vornehmen den Rang und die Reichen kussen dir das Haupt. "Denn wärest bu nicht gekommen, so hätten bie Trunkenen "und Besoffenen nicht ins Paradies eingehen können. Du hast "in beinem Lager Amazonen, die mit entblößten Bruften, "nackten Armen und Knieen die Männer zum Wollustkampfe: "heraussobern. Du bist ein reicher Familienvater, in beinen "Vogelhäusern werden nicht Turteltauben, sondern Wiedehopfe "erzogen, welche in bem ganzen Gehege der stinkenden Wollust "herumflattern." Den Schluß macht ein Aufruf an Rom,: damit es an Jovinian Rache nehme. "Aber an dich sei noch "meine Rede, die du das Schandmal an deiner Stirne durch "Christi Bekenntniß getilgt hast, du mächtige, weltbeherr= "schende, durch den Apostel verherrlichte Stadt. "was bein Name bedeutet. Roma heißt bei ben Griechen "Stärke, bei ben Hebräern Erhabenheit. Betrage bich die= "ser Benennung gemäß. Tugend mache bich erhaben, Wol= "lust aber nicht niedrig. Dem Fluche, ben dir ber Heiland "in der Offenbarung (17, 19.) gedroht hat, kannst du durch "Buße entrinnen. Nimm dir ein Beispiel an Ninive. "abscheue Jovinian's Namen, der vom Götzen (Jupiter, Jo-"vis) abgeleitet ist. Das Capitolium trauert, der Tempel "bes Jupiter und der Ceremoniendienst sind gestürzt. "sollen sein Name und seine Laster bei dir noch fortdauern\*)."

<sup>\*)</sup> Adversus Jovinianum libri duo. p. 144.—228. Eben so wie her, ja manchmal noch fanatischer außert sich Hieronymus über die the in ep. 18. ad Eustochium. ep. 91. ad Ageruchiam. ep. 97. ad Demetriadem, ep. 85. ad Salvianam etc.

Wenn Hieronymus gehofft haben mochte, daß sein Werk, welches dem Jovinian den Todesstoß versetzen sollte, den allge= gemeinsten Beifall finden wurde; so fand er sich getäuscht. Theils mochte der Ton, der in dem Buche herrscht, Mißfal= len erregen, theils stieß man sich an die übertriebenen Lobpreisungen der Chelosigkeit, und die damit verbundene Ge= ringschätzung der christlichen Chefrauen, besonders aber an die bis an völlige Verdammung gränzenden Urtheile über bie Alle Besonnenen, selbst Priester und Mönche zu Rom, Ehe. tadelten das Buch, und beschuldigten ben Hieronymus wohl gar der Kcherei. Pammachius meldete ihm dieß, und suchte zugleich die Verbreitung des Werks zu hindern. Ein ande= rerseiner römischen Freund: Domnio schickte ihm ein Verzeich= niß der anstößigsten Stellen, mit der Bitte, sie zu verbessern, oder sich darüber zu erklären "). Hieronymus dankte dem Pammachius für seine Mühe, das Werk einzuziehen, überschickte ihm aber auch zugleich, da es doch unmöglich wäre, dasselbe ganz zu unterbrücken, indem von Rom bereits Leute mit dem Buche nach Palästina gekommen wären, und dasselbe auch in dieser Provinz verbreitet sei, eine Rechtfertigungsschrift\*\*). Sie ist minder leidenschaftlich: aber die Ansichten sind im Gan= zen dieselben geblieben. Selbst das Gleichniß von der 100=, 60 = und 30fältigen Frucht fehlt nicht, und Hieronymus meint, daß er hier über die Che noch günstiger urtheile, als beinahe alle griechischen und lateinischen Kirchen=Schrift= steller, welche die hundertfältige Frucht auf die Märtyrer, die sechzigsache auf die Jungfrauen und die dreißigsache auf die

<sup>\*)</sup> Ep. 32. ad Domnionem. p. 246.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 31. ad Pammachium, p. 243, 244.

Wittwen beuteten und mithin die Verehelichten gar nicht mehr zum fruchtbaren Lande zählten. Auch beruft er sich auf andere Kirchenlehrer, die ebenso wie er über Ehe und Chelosigkeit geurtheilt hätten, und namentlich auf Ambrosius, ber den Unterschied zwischen Che und Jungfrauschaft, wie ben zwischen Korn und Gerste angegeben habe. Bur Entschuldigung sei= ner Lästerungen führt er an, daß man in Streitschriften mehr Freiheit habe, als im Lehrvortrage und sich in jenen auch red= nerischer Künste, selbst einer Art von Verstellung bedienen könne, um seinen Feind besto gewisser zu Boden zu stürzen\*). Dieser Freiheit bedieut er sich alsbald wieder gegen einen Mönch, ber zu Rom als sein heftiger Gegner aufgetreten war und den Hieronymus hatte in Berdacht bringen wollen, als ob er die Ehe verdamme. In einem Schreiben an Domnio ergießt Hieronymus seine bitterste Galle über den unglücklichen Mönch, den er mit Schmähreden überschüttek und in Berdacht zu bringen sucht, als ob er in den Zellen der Jungfrauen und Wittwen herumschleiche. "Weg mit dem Epicur," ruft er schließlich, "weg mit dem Aristippus! sind die Sauhirten "nicht mehr da, dann wird auch die trächtige Sau nicht meht "grunzen. Will er nicht gegen mich schreiben, so vernehme "er mein Geschrei über so viele Länder, Meere und Bölker "hinweg: ich verbamme nicht bas Heirathen, ich verbamme "nicht bas Heirathen. Ich will, daß jeder, welcher etwa "wegen nächtlichen Besorgnissen nicht allein liegen kann, sich "ein Weib nehme \*\*)."

<sup>\*)</sup> Apologeticus ad Pammachium pro libris contra Jovinianum. p. 229. — 243.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 32. ad Domnionem. p. 244. — 247. Auch Rufinus wat

Das Mißfallen, welches die Schrift des Hieronymus er= regt haben mochte, war inzwischen für Jovinian nicht von we= sentlichem Vortheil, und wer etwa seinen Ansichten geneigt war, wagte boch nicht, es laut werden zu lassen. Dennoch glaubte Augustin gegen Jovinian's heimliche Anhänger noch einmal zu Felde gehen zu mussen, und schrieb in dieser Absicht sein Werk von dem Guten des Chestandes (de bono conjugali)\*). Von den Lastern und Verbrechen, womit Hiero= nymus den Jovinian brandmarkt, wird hier nichts erwähnt; vielmehr wird von Jovinian gesagt, daß er weder eine Chefrau gehabt habe, noch haben wollte. Nur meint Augustin, Jovi= nian sei nicht beswegen unverehelicht geblieben, um sich da= durch eine größere Belohnung in dem Reiche des ewigen Lebens zu erwerben, sondern um den Beschwerden des Chestandes zu entgehen\*\*). In einem zweiten Werke von der heiligen Jung= fräulichkeit (de sancta virginitate) \*\*\*) bemüht sich Augu= stin, während er zugleich dem Chestande Gerechtigkeit wider= fahren läßt, die Vorzüge des ehelosen Lebens aus einander zu

in den Streit mit Jovinian verwickelt. S. Hieronymi Apologia adversus Rufinum. lib. III. op. t. IV. p. II. p. 452.

<sup>\*),</sup> Remanserunt autem istae disputationes ejus in quorumdam , sermunculis ac susurris, quas palam suadere nullus audebat. Sed , etiam occulte venenis repentibus, facultate quam donabat Dominus, , occurrendum fuit: maxime quoniam jactabatur Joviniano responderi , non potuisse cum laude, sed cum vituperatione nuptiarum. Prop-, ter hoc librum edidi, cujus inscriptio est: de Bono conjugali. Retractat. lib. II. c. 22. op. t. I. p. 36. lib. de bono conjugali. t. VI. p. 233.—234.

<sup>\*\*)</sup> De haeresibus. cap. 72, t. VIII. p. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> T. VI. p. 249. — 270. Siermit ist zu verbinden liber de bono viduitatis, seu epistola ad Julianam viduam. t. VI. p. 271. — 284.

setzen. Was zur Widerlegung Jovinian's beigebracht wird, dürfte nicht immer genügend scheinen: auch stellt Augustin, wie schon in einem frühern &. gezeigt worden ist, die Würde der Ehe keineswegs hoch genug, wie denn namentlich in diesen beiden Schriften die Ehelosigkeit auf die ungebührendste Weise über die Ehe gehoben wird.

Als Anhänger und Vertheidiger der Meinungen des Jovinian muffen noch zwei Mailanbische Mönche, Sarmatio und Barbatianus, erwähnt werden, welche ebenfalls bas Verdienst= liche des Fastens, der Peinigung des Fleisches und des ehelo= sen Lebens abzuläugnen sich erkühnten, bafür aber auch zu Mailand verfolgt und von dort vertrieben wurden. Sie flohen nach Vercelli. Da bort chen ein neuer Bischof gemählt wer= den follte, so benutte Ambrosius diese Gelegenheit zu einem Sendschreiben, in welchem er nach einigen einleitenden Wor= ten sogleich zu einer Warnung vor dem Anfall der Wölfe über= "Ich höre, daß Sarmatio und Barbatianus, die Lü-"genredner, zu euch gekommen sind, welche lehren, die Ent= "haltsamkeit habe kein Verdienst, die Jungfräulichkeit keine "Gnade, Alle hätten gleichen Werth, und wahnsinnig wären "diejenigen, welche mit Fasten ihr Fleisch kasteien, um es dem "Geiste unterwürfig zu machen. Was ist verworfener, als "dur Ausschweifung, Zügellosigkeit und Unzucht aufzufodern? "Was ist verworfener als Anreizung zur Wollust, Lockspeise "zur Unzucht, Bunder der Ausschweifung und Entbrennen zur Welche Schule hat jene Epicure entlassen?" u. "Hurerei? In gleichem Tone wird über die beiden Mönche herge= fahren, die der Kirchenacht würdig erklärt werden. Rechtsertigung der übertriebenen Lobpreisungen, welche der

Jungfräulichkeit gespendet sind, werden die elendesten Beweise überall her zusammengeschleppt. Unter andern wird auch beshauptet: den Jungfrauen die Ehe und den Wittwen die zweite Ehe zu gestatten, heiße den Menschen ausziehen und zum Viehe werden, Christum ablegen und den Rock des Teufels anziehen\*).

Kaum waren diese Verwegenen zu Boden getreten, so er= hob sich ein neuer Feind. Vigilantius aus Calagurris, dem ehemaligen Calahorra, nun Caseres in der zu Gascogne gehö= rigen Landschaft Comminges, gebürtig, widmete sich frühzei= tig dem Lehrstande. Im Jahre 395 ward er von Sulpicius Severus an den Paulinus, Bischof von Nola, geschickt, von hier zurückgekehrt, übernahm er das Priesterthum und verwal= tete es zu Barcellona in Spanien. Doch bald trieb ihn sein Verlangen wieder in die Fremde. Er reiste 396 nach Palä= stina, wo er der Freund des Hieronymus wurde, der sich so eben zu Bethlehem aushielt, und an den er von dem Bischose Paulinus Briese mitbekommen hatte\*). In einem Briese des Hieronymus an Paulinus heißt er sogar der heilige Priester Bigilantius\*\*). Doch hatte sich schon während ihres kurzen Beisammenseins Streit zwischen den Freunden entsponnen,

<sup>\*)</sup> Ep. 63. Opp. t. III. p. 1109.—1142.

<sup>\*\*)</sup> Paulini ad Severum ep. 5. n. 11. p. 25. ed. cit. Editt. in vita Paulini. c. 26. 29. p. XLVII. — XLIX. LII.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Sanctum Vigilantium Presbyterum qua aviditate susceperim "melius ut ipsius verbis quam meis discas litteris: qui cur tam cito "na nobis profectus sit, et nos reliquerit, non possum dicere ne "laedere quempiam videar. Tamen quasi praetereuntem et festinan—, tem paululum retinui, et gustum ei nostrae amicitiae dedi; ut per "eum discas, quid in nobis desideres." Mit cinem Gruße an des Paulinus Frau schließt Sieronymus. Hieronymi ep. 49. ad Paulinum. p. 568.

weil Wigilantius, der in Aegypten die Denkart ber elfrigsten Gegner des Drigenes angenommen hatte, gleich Rufinus ber Meinung war, daß Hieronymus nicht frei von Drigenischen Irrthumern sei. Hieronymus, ber jeden Argwohn der Rete= rei von sich entfernt wissen wollte, nahm vieses sehr übel. Obgleich baher Wigilantius, um den Hieronymus zu besänfti=: gen, diesem, als er über die Auferstehung des Leibes predigte, mit Händen und Füßen Beifall gab und ihm auch öffentlich zurief: dieß sei orthodor; so schieden sie doch in feindseliger Auf der Rückreise soll sich Bigilantius gegen ben Hieronymus in Beschuldigungen ausgelassen haben. Hieros nymus nahm bavon Veranlassung zu einem Schreiben gegen den Vigilantius, in dem er sich mit gelehrter Gewandtheit von km Vorwurfe der Drigenischen Retzerei loszumachen sucht, und es an Spott über seinen Gegner nicht fehlen läßt. Er nennt ihn zwar seinen Bruder, und versichert, er wolle mit ihm als ein Christ mit einem Christen reden, nennt ihn aber den gescheutesten Schädel, den beredtesten Menschen, dem er den Rath gebe, nicht weiser sein zu wollen, als er sei, und nicht durch Unwissenheit und seine Thorheiten sich allgemein lächerlich zu machen; denn von Jugend auf sei er andere Dinge gewohnt, und ein Mensch, der Wein koste und verfälsche und Goldmunzen auf die Probe ziehe, könne nicht die heilige Schrift (Vermuthlich war des Vigilantius Vater ein Gast= Er habe schon bei seiner Unwesenheit in Palästina aus seinen Reben erkannt, daß er ein einfältiger und bäueris scher Mensch sei, obgleich er mehr seine Dummheit hätte ers tennen sollen, und daß ihm der Name Vigilantius (ein Was hender) vom Gegentheil beigelegt sei, benn sein Verstand liege

nicht bloß im tiefsten Schlafe, sondern in der tiefsten Schlaf= sucht begraben. Er möge daher Grammatik, Rhetorik und Dialektik studieren. Hierauf sucht Hieronymus den Bigilan= Eine verunglückte Erklärung von Dan. 2, tius zu verketern. 34., welche Stelle aber Hieronymus ebenfalls schlecht erklärt, legt er als Gotteslästerung aus, und ruft: "Deine Zunge, "bie abgehauen und in die kleinsten Stücke zer= "rissen werden muß. Solchen Frevel hat die Kirche "Christi noch nicht gehört. — — Thue Buße, verhülle "dich in Sack und Asche, und wische ein so großes Berbrechen "durch immerwährende Thränen ab; so fern dir diese Gott= "losigkeit vergeben wird, und du etwa, nach dem Irrthum "des Drigenes, alsbann Berzeihung erlangst, wenn sie ber "Teufel erhalten wird\*)." Eine erwünschte Gelegenheit fand aber Hieronymus balb barauf, um an Wigilantius die grim= migste Rache zu nehmen. Dieser hatte auf seinen Reisen man= che Mißbräuche des Christenthums kennen gelernt und fühlte sich gebrungen, nach seiner Rückkehr in das Baterland (um das Jahr 404) eine Schrift herauszugegeben, worin er ben vorzüg= lichsten Aberglauben, der damals getrieben wurde, nament= lich die abergläubische Verehrung der Märtyrer und Heiligen und ihrer Knochen, den Glauben an die Wunder, welche da= bei geschehen sein sollten, ben prunkvollen Ceremoniendienst, ben Wahn von der Verdienftlichkeit des Fastens und des ehelo= sen Lebens und überhaupt die äußere Werkheiligkeit und das in das Christenthum eingedrungene Heidenthum bekämpfte. gilantius fand viele Anhänger. Der Bischof seines Sprengels

<sup>\*)</sup> Ep. 36. ad Vigilantium. p. 275. - 278.

that ihm keinen Einhalt, und andere Bischöfe billigten und befolgten offen seine Grundsätze. Durch zwei Priester, Deside= rius und Riparius, erhielt Hieronymus hievon- Nachricht, Von der ersten Wuth überwältigt, schickte er ein Schreiben an Riparius, Priester zu Tarraco in Spanien, in welchem er sei= ner Heftigkeit den vollen Lauf gestattete. Er führt zuerst das Urtheil an, welches der stinkende Mund des Vigilantius, der aber vielmehr Dormitantius heißen musse, über die Berehrer der Reliquien der Märtyrer, als daß sie Uschensammler und Abgötterer wären, ausgesprochen haben soll, und fährt hierauf fort: "D des unglücklichen Menschen, der mit einer ganzen "Quelle von Thränen beweint werden muß, der, indem er dieses "sagt, nicht merkt, daß er ein Samariter und Jude sei, mel= "de die Körper der Todten für unrein halten, und glauben, "baß auch die Gefäße, welche sich in eben demselben Hause be= "finden, dadurch befleckt werden...." Hieronymus sucht bann die Verehrung der Märtyrer zu vertheidigen, und verfällt hierauf wieder in den ihm eigenen leidenschaftlichen Zon, wobei er vorerst sich nicht genug wundern kann, daß ber Bi= schof des Wigilantius dieses unnütze Gefäß nicht mit apostoli= scher, ja mit eiserner Ruthe zerbreche, baß er ihn nicht zum Untergange des Fleisches übergebe, damit der Geist gerettet Er sollte sich der Stelle erinnern: "Wenn du einen werde. "Dieb siehst, so läufst du mit ihm, und haft Gemeinschaft mit "ben Chebrechern (Pf. 50, 18.);" einer anderen: "Früh ver-"tilge ich alle Gottlosen im Lande; daß ich alle Uebelthäter "ausrotte aus der Stadt des Herrn (Pf. 101, 8.);" und noch einer: "Ich hasse ja, Herr, die dich hassen u.s.w. (Ps. 159, 21. 22.)." "D eine Zunge," ruft nun Hieronymus,

"welche die Aerzte abschneiden, ober vielmehr ein wahnsinniger "Ropf, den sie heilen sollten, damit derjenige, der nicht zu "reden weiß, einmal schweigen lernen möchte. Ich, ja ich "habe dieses Ungeheuer einmal gesehen, und wollte den Rasen= "den durch die Zeugnisse der Schrift, gleich als durch die Fes= "seln des Hippokrates fesseln; aber er entfernte sich, entlief, "Du wirst mich "entwischte, entrann und schrie gegen mich." "vielleicht in beinen Gedanken tabeln," redet Hieronymus den Riparius an, "daß ich gegen den Abwesenden so heftig losziehe. "Ich bekenne dir meinen Schmerz. Aber eine solche Entheili= gung konnte ich nicht bulben. Ich habe die Lanze des Pine= "has, den Ernst des Elias, den Eifer des Simon von Kana, "die Strenge des Petrus, der ben Ananias und die Sapphira "umbrachte, und den standhaften Muth des Paulus, welcher "ben: Magus Elymas, als er ben Wegen bes Herrn widerstand, "zu ewiger Blindheit verdammte, gelesen. Gifer für Gott ist "keine Grausamkeit. Daher heißt es auch im Gesetze: Wenn "dich bein Bruder, oder dein Freund, oder deine Frau zur "Berfälschung der Wahrheit verleiten wollte: so sei beine "Hand über sie; und vergieß ihr Blut, und räume das Bose "aus der Mitte Israels hinweg. (5. Mos. 13, 6.) "Bigilantius schlafen, und von dem Würgengel Aegyptens "mit den Aegyptiern schlafend erstickt werden." Um Ende ver= langt Hieronymus, daß ihm beibe das Geschreibsel des Wigi= lantius zusenden möchten, und verspricht dann eine längere Widerlegung zu schicken, damit jener den predigenden Johan= nes den Täuser vernehme: "Schon ist die Art an die Wurzel Jeder Baum, der keine Früchte trägt, wird aus"gehauen und ins Feuer geworfen\*)." Nach dem Empfange der Schriften im Jahre 406 sette Hieronymus in einer einzigen Nacht eine Widerlegungsschrift auf, die an Leidenschaft= lichkeit dem vorhergehenden Schreiben nichts nachgiebt und mit Schimpfwörtern angefüllt ist \*\*). Wir berühren hier nur, was mit dem Gegenstande dieser Schrift in Beziehung steht. Bi= gilantius hatte mit Hinsicht auf die übertriebenen Unpreisun= gen des Mönchswesens gesagt: "Wenn alle sich verschließen "und in die Einsamkeit zurückziehen, wer soll benn da den Got= "tesbienst in den Kirchen verwalten? Wer die Menschen für "bie Tugend gewinnen? Wer die Sünder zur Tugend er= "mahnen\*\*\*)?" Darauf antwortet Hieronymus: "Wenn alle "mit dir Narren sind, wer kann da ein Weiser sein? "muß auch die Jungfräulichkeit nicht gebilligt werden. "wenn alle Jungfrauen bleiben, so kann keine Che sein, so "wird das menschliche Geschlecht zu Grunde gehen, so werden "die Kinder nicht mehr in den Wiegen schreien, die Hebam= "men werden ohne Verdienst betteln mussen und Dormitantius "wird vor Kälte erstarrt und gelähmt in seinem Bette nicht "einschlafen können. Warum gehst du in die Wüste, wirst du "fragen? Ich will dich nicht sehen noch hören; damit ich

<sup>\*)</sup> Ep. 37. ad Riparium. p. 278. - 280.

<sup>\*\*)</sup> Die weitere Auseinandersetzung des Schreibens s. bei Schrödh, Th. 11. S. 300 f. Hieronymus eisert zwar dagegen, daß die Resliquien angebetet werden; im Ganzen war dieß aber nur ein Besschönigen und Läugnen des damals schon ungläublichen Aberglaus bens. Er hat eine schlechte Sache schlecht vertheidigt. Ueber den gessammten Streit s. Schrödh, S. 291 — 311. Walch, Th. 3. S. 673 f.

\*\*\*) Si omnes se clauserint et suerint in solitudine, quis celebrabit Reclesias? quis saeculares homines lucrifaciet? quis peccantes ad initutes poterit cohortari?

"durch beine Wuth nicht in Bewegung gesetzt werde, deine Un= "griffe nicht ausstehen dürfe; damit mich nicht fessele der Un= "blick einer Hure, damit mich nicht eine schöne Gestalt zu un= "erlaubten Umarmungen verleite. Du wirst entgegnen: bas "heißt nicht kämpfen, sondern fliehen. Stelle dich in die "Schlachtordnung, widersetze bich deinen Feinden bewaffnet, "damit du gekrönt werdest, wenn du gesiegst hat. Aber war= "um soll man das Gewisse verlassen, und das Ungewisse ver= "folgen. Es ist keine Sicherheit in ber Nähe ber Schlange Die Gründe, mit welchen Wigilantius die "zu schlafen." Ptiesterehe vertheidigt hatte, sind bei Hieronymus nicht ange= geben: sie waren nicht ohne Wirksamkeit geblieben. mus kann es nicht genug bedauern, daß einige Bischöfe dem Bigilantius Beifallschenkten. "Wenn man anbers," sett er hinzu, "diejenigen Bischöfe nennen darf, wel-"de keine Diaconen weihen, wenn sie nicht "Cheweiber zuvor genommen haben, indem sie "keinem Chelosen Keuschheit zutrauen; "vielmehr dadurch, daß sie von allen Böses "argwohnen, zeigen, wie heilig sie selbst le= "ben; und welche die Sacramente Christi" (er meint entweder die Ordination, oder die Verwaltung der kirch= lichen Handlungen) "nicht anders ertheilen, als "wenn sie die Frauen ber Geistlichen schwan= "ger, die Kinder auf den Armen ihrer Mütter "schreiend sehen\*)." Hieronymus sieht deßhalb schon

<sup>\*) &</sup>quot;Proh nefas, Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes; "si tamen Episcopi nominandi sunt, qui non ordinant Diaconos, "nisi prius uxores duxerint: nulli coelibi credentes pudicitiam, imo

das ganze Mönchthum wanken und ruft von Berzweiflung übermannt aus: "Was werben nun thun die Kirchen des Drients, "was die Aegyptens, was die des apostolischen Stuhles, wel= "de zu Klerikern entweder ehelose oder enthaltsame nehmen, "oder auch verehelichte, wenn sie dem ehelichen Umgang mit "ihren Frauen entsagen. Dies ist die Lehre des Dormitantius, "der der Wollust die Zügel schießen läßt, und die natürliche "Brunst bes Fleisches, die gemeiniglich in der Jugend erglüht, "durch seine Aufmunterungen verdoppelt, ja sie durch den "Beischlaf mit Weibern löscht, damit wir uns in nichts unter-"schieden von den Schweinen und unvernünftigen Thieren, von "ben Pferden, von denen es heißt: Sie sind wie brunstige "Hengste; ein jeder wiehert nach dem Weibe seines Nächsten. "(Jerem. 5, 8.) Hieher gehört, was der heilige Geist "durch David sagt: Werdet nicht wie Pferd und Maulesel, die "keinen Werstand haben (Ps. 22, 9.)\*)."

Ueber das endliche Schicksal dieser Männer haben wir keine genauen Nachrichten. Denen, welche in Italien lebten, konnte es sicherlich nicht gut gehen, indem sie es hier mit übermächtisgen Gegnern zu thun hatten, denen jedes Mittel zu Gebote stand, und die gewiß auch die weltliche Macht ins Spiel zogen. War ja Pammachius, ein angesehener Senator, einer der wüthendsten Ankläger des Jovinian. Suchte ja Ambrosius denselben recht absichtlich als einen recht abscheulichen Ketzer, als einen Manichäer dem Kaiser zu verdächtigen. Welche Ause

<sup>&</sup>quot;ostendentes quam sancte vivant, qui male de omnibus suspican"tur: et nisi praegnantes uxores viderint Clericorum, infantesque
"de ulnis matrum vagientes, Christi sacramenta non tribuunt.

<sup>\*)</sup> Adversus Vigilantium. p. 280. - 289.

forberung erließ nicht Hieronymus an Arcabius, dem er vor= stellte, daß wenn die Lehre des Jovinian und Vigilantius wahr wäre und Eingang gewänne, er, so wie der erlauchte Constan= tin, ein Sacrilegus und Idololatra wäre. Solches Zusam= menwirken konnte seines Erfolges nicht ermangeln. Vom Kai= fer Honorius vom Jahre 412 haben wir ein Gesetz gegen einen gewissen Jovian\*), morin besohlen wird, denselben wegen sacrilegischer Zusammenkünfte außerhalb der Stadt mit Gei= ßeln, an denen bleierne Rugeln befestigt waren, zu peitschen und dann auf die Insel Boas in Dalmatien ins Exil zu schicken. Seine Unhänger sollten eben so gezüchtigt auf die umliegenden Inseln in das Eril gesthickt werden. — Allerdings scheint eine beiläufige Aeußerung bes Hieronymus einige Schwierigkeit zu machen, da dieser in seiner Schrift gegen Wigilantius vom Jahre 406 höhnend von Jovinian sagt, er habe durch das Urtheil ber römischen Rirche verdammt,

<sup>\*)</sup> Impp. Honorius et Theodosius AA. Felici Pf. P. (1. 53. Theodos. Cod. de haeret. 16. 5.): "Jovianum sacrilegos agere con-"ventus extra muros urbis sacratissimae, episcoporum querela deplorat. "Quare supra memoratum corripi praecipimus, et contusum plumbo, "cum ceteris suis participibus et ministris, in exilio coërceri, ipsum "autem machinatorem in insulam Boam festina celeritate deduci; "ceteris, prout libuerit, dummodo superstitiosa conjuratio exilii ipsius "discretione solvatur, solitariis et longo spatio inter se positis insulis "in perpetuum deportatis. Si qui autem pertinaci improbitate vetita et "damnata repetiverit sciat se austeriorem sententiam subiturum. Dat. "prid. Non. Mart. Med. Honorio IX. et Theod. V. AA. Coss. (412)."-Bu solcher Strafe murben nur selten die größten Staatsverbrecher ver= bammt. Ammianus Marcellinus XXII, 3.6. XXVIII, 1.23. ed. C. G. Erfurdt. Lipsiae 1808. 8. t. 1. p. 271. 468. Noch schmählicher wird die Strafe, indem die Vollstreckung ganz gegen fruhere Bestim= mungen (l. 1. §. 3. D. de offic. Praesect., 1, 2. 1. 6. §. 1. D. de interdictis et relegat. 48. 12, l. 2. §. 1. D. de poenis 48, 19) pon bem Gutbefinden des Prafects abhängig gemacht wird.

seinen Geist zwischen Fasanen= und Schweine= fleisch nicht sowohl von sich gegeben, als von sich gespieen\*). Man hat aber hierin nur ben gemeinen Spott eines Hieronymus zu erkennen \*\*). Nichts verhindert, in obigem Strafurtheile eine Verfügung gegen Jovinian zu er= kennen (Jovian ist bloß Verkürzung: Die meisten Codd. lesen auch Jovinian), der von Mailand und Rom vertrieben, mit seinen zahlreichen Anhängern Verbindungen unterhalten, und wohl auch religiöse Zusammenkunfte feiern mochte, die seinen Feinden zu Rom und Mailand nicht gleichgültig sein konnten. In Rom war auf Siricius Innocentius I. gefolgt, ber ganz in jenes Fußstapfen trat. Zu. Mailand saß seit 409 auf bem Bischofstuhle Marolus, ein Mönch, ben Spriens ausgebrannte Wüsten gezeitiget hatten, und der zugleich eine brennende Herrschbegierde besaß, und von Innocentius abhängig war \*\*\*). Da die bisherigen Mittel die Vernichtung Jovinian's und seis

<sup>\*),</sup> ille (Jovinianus) Romanae ecclesiae auctoritate damnatus, in"ter phasides aves et carnes suiles non tam emisit spiritum, quam
"eructavit." Adv. Vigilantium. p. 281.

<sup>\*\*)</sup> Diesen Hohn hat ihm ein Presbyter, Paulus aus Pannonien, in gleicher Streitsache wie Hieronymus begriffen, abgeborgt und nachgeschrieben. De virginitate servanda, mediocri sermone, sed divino conditos sale libros duos scripsit. Gennad. de viris illustribus. c. 75. p. 34. ed. c. Bei Späteren heißt er Peter. Honor. Augustadon. de Scriptor. Eccles. II. 74. p. 85. Trithem de Script. Eccles. c. 146. p. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> Ferd. Ughelli Italia Sacra, Romae 1652. f. t. IV. p. 70. Die spärlichen Nachrichten von Calchi, Ripamonte und Sigone geben die Bollandisten wieder. Acta S. S. ad d. 23. April. t. III. p. 173. Antwerp. 1675. f.; die übrigen Nachrichten entlehnen sie aus F. Ennodii Epigr. 80. in J. Sirmondii opera t. I. p. 1132. Veuet. 1728. f.

nes Anhanges nicht bewirkt hatten, wandte man sich an Hono= Der Erfolg ihrer Bemühungen war obige Sentenz\*). Wie hätte man auch für sotche Zwecke ein besseres Werkzeug finden können, als jenen von Mönchen erzogenen und von Pfaffen umgarnten Fürsten. Er war, wie Gibbon sagt, ein Fürst, der eine schlechtere Erziehung genossen hatte, wie der gemeinste Bauer seines Staates, und als Sklave des Wohl= lebens, boch ohne einmal für bessen feineren Genuß empfäng= lich zu sein, in Schlaffheit des Körpers und Abgestumpftheit aller Lebenskräfte sein Leben im Pallaste, wie ein unmündiges Windelkind in der Wiege verträumte, eingewiegt von Lobred= nern und Schmeichlern, ber, um es mit wenigem zu sagen, sein Gewissen abgegaunerten Pfaffen und racheschnobenden Mönchen, seinen Beruf aber Stilicho's unbegränzter Herrsch= sucht unterworfen und überantwortet-hatte, hier und bort mit namenlosem Stumpssinn, so daß er ruhig und unbesorgt dem

<sup>\*)</sup> Baronius Annal. ad. a. 390. nr. 48. 49. sq. t. IV. p. 679. sq. ad a. 412. nr. 26. t. V. p. 381. Pagi critica ad a. 412. nr 17. p. 112. Ritter ad leg. t. VI. p. 1. p. 193. Du Valois zu Ammian. Marcellin. XXII, 3, 6. op. t. II. p. 435. ed. c. Sibbon, Seschichte des Verfalls und Untergangs des romischen Reichs. Th. 7. Leipz. 1805. 8. S. 244. 245. Baronius fagt ad. an. 390. nr. 63. p. 683. "Durch so viele Wurfspieße ist die Bestie durchbohrt worden, welche die Ehe der Chelosigkeit gleichstellte." Ja derselbe halt die Verfügung, welche Theodosius zu Rom auf dem Forum des Trajan gegen die sodomitische Unzucht gab, für eine Frucht der Un= zuchtsanpreisungen des Jovinian. S. 1. 6. Theod. Cod. ad leg. Juliam de adulteriis. 9. 7. Ritter ad h. l. t. III. p. 72 - 75. Auf das Sittenverderbniß Roms wirft auch Hieronymus bei seiner meis fterhaften Darstellung der Bandalischen Berheerung zu Rom einen hohnenden Seitenblick. S. Epitaph. Nepotiani op. t. IV. p. II. p. 274, ed. c.

Falle der ewigen Roma zusehen konnte\*). Durch diese Schreschenssscenen wurde Jovinian und sein Anhang gänzlich unterstrückt. Man vernimmt von nun an durch eine Reihe von Jahrhunderten nichts mehr von einem Kampse gegen die herrsschend gewordene ascetische Ansicht.

## §. 13.

### Hierarchie.

Wie hoch man unstreitig ben Einfluß anschlagen muß, ben das Mönchthum und die herrschend gewordene Geringschätzung der Che auf die Beförderung der Chelosigkeit unter den Geist= lichen äußerte, so dürfen wir doch auch nicht übersehen, wie wichtig die Ausbildung der Hierarchie dabei mitgewirkt hat: es wird daher auf die Fortschritte berselben, in diesem Zeit= raum ein Blick zu werfen sein. Wenn unter ben Rechten, die der zu einem eigenen Priesterstand ausgebildete Klerus im Laufe der ersten Jahrhunderte erworben hatte, auch solche gewesen waren, die nur der bürgerlichen Obrigkeit zukommen; so recht= fertigte sich dieß aus dem feindseligen Verhältnisse, das zwi= schen ben Christen und dem heidnischen Staate obwaltete. Rücksicht hierauf hatte Paulus schon den Christen gerathen, ihre Streithändel nicht vor die heidnischen Obrigkeiten zu brin= Als aber nun der Staut christlich wurde, und die Rechts= gen.

<sup>\*)</sup> Gibbon, Geschichte des Untergangs des römischen Reiches. Leipzig 1865. Th. 7. S. 218. 247. 420. ff. In Verbindung mit obiger Verordnung des Hönorius bringen Gothofred, Marville und Ritter auch noch die l. ult. C. Theod. de raptu vel matrimon. Sanctimonial. 9, 25. (Vgl. Cod. Theod. edit. Ritter. Tom. 3. p. 222.)

pslege im dristlichen Sinne verwaltet murbe, hätte ber Klerus eilen sollen, das richtige Werhältniß zwischen Staat und Kirche herzustellen und Geschäfte abzugeben, die ihm nach der Anwei= sung Christi (Luk. 12, 18.) nicht zukamen. Wir sinden aber nicht, daß es ihm sehr darum zu thun gewesen wäre: besto mehr wurde die Gunst der Kaiser benutzt, um weltliche Wortheile verschiedener Art zu gewinnen. So wuchsen z. B. die kirchlichen Einkünfte und Besitzthümer bald sehr bedeutend, theils durch unmittelbare kaiserliche Berleihungen, theils in Folge bes den Kirchen gegebenen Rechts, Erbschaften und Schenkungen anzunehmen, was denn freilich bald auch zu Erh= schleichereien gemißbraucht wurde. Die kirchlichen Güter und die Kleriker wurden von gewissen bürgerlichen Verpslichtungen befreit, lettere in gewissen Fällen ber bürgerlichen Gerichts= barkeit enthoben u. s. w. Wenn unter so gunstigen Verhält= nissen dieß Ansehen und der Einfluß der Geistlichkeit im Allge= gemeinen zunahm; so gewann doch ganz vorzüglich derjenige Theil derselben, welcher der höheren kirchlichen Hierarchie angehörte.

Ambrosius, der die in dem Amte eines Feldherrn und Statthalters angenommene Gewohnheit zu herrschen auf den bischössichen Stuhl mitbrachte, und die herrschenden Ansichten von der Erhabenheit des dischössichen Amtes so gut zu benutzen wußte, daß er seinem Kaiser Trotz zu dieten wagte, rust bereits aus: "Die dischössiche Würde und Hoheit kann mit nichts vergli="chen werden. Vergleicht man sie mit dem Glanze der Könige "und dem Diadem der Fürsten; so wird der Abstand weit "größer sein, als wenn man Blei und Gold mit einander ver="gleicht. Man sieht ja die Nacken der Könige und Fürsten

"süssen, und die Kniee der Priester beugen, derselben Rechte
"küssen, und die Fürsten glauben durch ihr Gebet sich zu schüßen.
"Das plebezische Volk ist aber erst gar den Priestern unters
"worfen \*)." Alle Theilnahme der Gemeinden an der Regies
rung und Sesetzgebung der Kirche, an der Wahl und Anstels
lung der Kirchendiener wurde unterdrückt, obgleich es in Bes
zug auf die letztere noch nicht gänzlich gelingt. Ueberhaupt
geht das eifrigste Bestreben der Hierarchen dahin, den Unters
schied zwischen Klerus und Laien recht zu besestigen, und den
einzelnen Geistlichen an den Stand unausschlich zu knüpsen.
Die Hierarchie selbst, setzt außerordentlich zahlreich, noch
vollständiger gegliedert, sucht sich mehr zu einem
festgeschlossenen, ein gemeinsames Interior verfolgenden
Ganzen auszubilden. Eine strenge Subordinan . und eine
den Standesgeist nährende Sittenzucht war das Luptaugens

<sup>\*) ,,</sup>Honor igitur fratres, et sublimitas episcopalis nullis "comparationibus adaequari. Si regum fulgori compares et "pum diademati, longe erit inferius, tamquam si plumbi meraitum "ad auri fulgorem compares; quippe cum videas regum colla et "principum submitti genibus sacerdotum, et exosculata eorum "dextra, orationibus corum credant se communiri. Quid jam de "plebeja dixerim multitudine, cui non solum praeferri a Domino "meruit, sed ut eam quoque jure tueatur patrio, praeceptis impera-"tum est evangelicis? " — — De dignitate sacerdot. c. 2. op, t. IV. App. p. 438. Inzwischen muß bemerkt werden, daß biese Schrift dem Ambrosius abgesprochen wird: mit seiner Gesinnung und seinem Sandeln stimmt aber das Gesagte überein. - Gozomenes behauptet ausdrücklich, daß die Gewalt des Priesterthums der Kaisers gewalt an und für sich gleich, in kirchlicher Beziehung aber weit θτόβετ (ci. ,, Ιερωσύνης όμοτίμου της βασιλείας ούσης μαλλον ,μεν οὖν εν τοῖς ίεροῖς τόποις καὶ τὰ πρῶτα έχούσης." Sozom. II, 34. p. 93. S. Chrysostom. de sacerdotio III, 4. etc.

merk ber geiftlichen Politik. So wurde ber Geiftliche niemals, welches Verbrechen er auch begangen haben mochte, den öffent= lichen Bußübungen unterworfen, sondern durch Ausstoßung aus der priesterlichen Genossenschaft und durch eine sehr feierlich vorgenommene Zuruckversetzung in den Laienstand bestraft, so daß die Meinung entstehen konnte, der Stand der Kleriker sei in dem Grade über den Laienstand erhaben, daß die unwür= bigen Mitglieder des ersteren noch immer gut genug für die Gemeinschaft des zweiten seien. Die Scheidungslinie zwischen dem Klerus und den Laien mußte besonders auch dadurch noch sichtbarer werden, daß die Ansicht herrschend wurde, als virfe fein Mitglieb bes Klerus freiwillig aus seinem Stande austreten, ohne eine Treulosigkeit gegen Gott und die Rirche, deren Dienste er sich bei der Ordination gewidmet habe, zu begehen. Das Concil zu Chalcedon verordnete im siebenten Capitel, daß kein ordinirter Geistlicher jemals in den Laien= stand zurücktreten durfe, um ein burgerliches Umt in der Ge= sellschaft ober im Staate, ober eine Stelle beim Beere zu über= nehmen. Das Gefetz ward auf anderen Synoden wiederholt und hald auch durch die von den Fürsten auf die Uebertretung dessehen gefetten burgerlichen Strafen geschärft. Doch be= burfte es deren kaum, da die Verachtung, die dem Volke gegen solche abtrunnige Geistliche eingestößt worden war, in ber Regel et hinreichender Abhaltungsgrund werden mußte.

Diese Betrachtungen mögen genügen, um das hierarchische Bestreben der Zeit kenntlich zu machen; und zu erklären, wie in ihm die der Priesterehe ungünstigen Ansichten eine Stütze sinden, und das Bestreben erzeugen mußten, durch die Einsführung einer erzwungenen Chelosigkeit des Klerus die Scheide=

oand zwischen ben Laien und ben Geistlichen noch mehr zu beestigen. Die höhere Geistlichkeit, welche ein außerorbentliches Uebergewicht zu erlangen ansieng und jetzt nur allein noch ein Stimmrecht auf den Synoben ausübte, fand dabei noch sesonders ihre Rechnung. Es wurde nämlich, um die Scheides wand zwischen Laien und Geistlichen noch mehr zu befestigen, noch am Unfange dieses Zeitraums so gehalten, daß man bie firchlichen Einkunfte in drei Theile sonderte. Der erste ge hörte allein dem Bischof, der zweite dem übrigen Klerus; der britte war zur Unterstützung der Armen in der Gemeinde und zu den Kosten des äußeren Gottesbienstes — fabricas ecclesiae — bestimmt. In einzelnen Kirchen wurden bie Einkunfte in vier Untheile getheilt und ein eigener für die Bestreitung der Kosten des Gottesbienstes ausgeworfen. Uebris gens kam die Vertheilung der Einkunfte in die Hände der Bischöfe, welche dabei nach Gutdünken verfuhren. Manche mis brauchten diese Macht, um ben niedern Klerus in einer knechtischen Abhängigkeit von sich zu erhalten: manche benutten sie, um die Kircheneinkunfte in Ueppigkeit zu verprassen. Den Papst Simplicius erzählt im britten Briefe, daß ein Bischof vier Jahre hinter einander alle vier Portionen verschlungen und weber für den Klerus, noch für die Armen, noch für die Kirchenbedürfnisse gesorgt habe.

Als im vierten Jahrhunderte allgemein die Parochialvers bältnisse sich bildeten, wendeten die Bischöfe alle möglichen Mittel an, um die Parochen in Abhängigkeit zu erhalten. Der Bischof bestellte den Parochus, so wie auch die übrigen Geistlichen, welche sonst noch bei den Parochien erfordertich waren, und eignete sich das Recht zu, die Landpfarrer wieder

unter den Klerus ihrer Kathedrale zu versetzen, oder von einer Stelle zur andern zu verpflanzen. Alle in der Diöcese befind= lichen Güter wurden als eine gemeinsame Masse angesehen, so daß die Bischöfe die Verwaltung des Güterwesens der Paro= chial=Rirche in Händen behielten. Alle Einkünfte der Pfarrkirche mußten an den Bischof abgeliefert werden, der den ein= zelnen Pfarrern ihren Unterhalt auswarf, und diesen oft so spärlich festsete, daß schon in diesen Zeiten viele verleitet wurden, für die kirchlichen Handlungen Geld zu verlangen. Die Concilien dieses Zeitraums liefern bereits zahlreiche Be= weise, daß die Geistlichen mit Schamlosigkeit und Härte bas Geld für die kirchlichen Amtsverrichtungen eintrieben, und sich. nicht scheuten, selbst von den Armen Vorausbezahlung oder ein Pfand zu fodern, oder auch mit Gewalt zu nehmen: so daß Berordnungen bagegen erlassen werden mußten. Nur mit Mühe und nach vielfachen vergeblichen Versuchen gelang es. ben Pfarrern, sich ein hinreichendes Auskommen zu verschaffen. Natürlich mußten unter solchen Umständen die Bischöse wüns schen, es mit einer ehelosen Geistlichkeit zu thun zu haben. So stellte man z. B., um das Kirchengut zu vermehren, die Lehre auf, alle Einkunfte der Kirche seien das Erbtheil Christi, das Eigenthum der Rirche u. f. w., die Geistlichen durften also nur soviel davon gebrauchen, als zu ihrer Nothdurft nöthig wäre. Daraus leitete man ab, daß der Geistliche zwar über sein anderweitig erworbenes Vermögen in seinem letten Willen verfügen könne, daß aber aller ihm aus den Rircheneinkunften zugeflossene Erwerb nach bem Tobe des Geistlichen an die Kirche Natürlich konnte man, wenn dieser Sat. heimfallen musse. einmal fest stand, auch manches von dem anderweitig erworbenen

Vermögen sich zueignen \*). Wie hätte bergleichen durchges setzt werden können, wenn die Seistlichen Frauen und Kinder hatten ?

#### §. 14.

### Eheverbote.

Eine Zeit lang blieb es noch bei den Anordnungen, wels he von den jungsten Concilien in dem vorigen Zeitraum über die Ehen der Geistlichen gemacht worden waren: Dabei war die Art, wie die Kirchenzucht in dieser Hinsicht gehandhabt murbe, in den verschiedenen Provinzen sehr verschieden und großentheils von den Ansichten der Bischöfe abhängig. Die Fortsetzung der vor der Weihung eingegangenen Ehe war auf dem Concilium zu Nicaa keinem verehelichten Geistlichen untersagt worden. Gogarbefanden sich viele Geistliche in der zweiten Che. Hie und ba war den Geistlichen auch noch gestattet, sich nach der Ordination zu verehelichen, und sogar die zweite Che einzugehen. Cheliche Ents haltsamkeit hieng im Allgemeinen von dem freien Entschlusse eines jeden Einzelnen ab. Im J. 348 ober 349 ward zu Carthago eine Landschaftssynobe gehalten und hier auf Antrag bes Gras tus, Bischofs von Carthago, im britten Canon nur verordnet, baß die Manns = und Frauenspersonen, die sich der Enthalts samkeit und Keuschheit gewidmet haben, damit alle Gelegen= heit zur Sünde, so wie aller Unlaß eines Verdachts vermie= ben wurde, mit Personen bes andern Geschlechts keinen Umgang haben, und auch nicht zusammenwohnen sollten. Wer

<sup>\*)</sup> Pland, Gesch. d. chr. f. S. 21. I. S. 215 — 706. Schrödh, Ah. 5. S. 89 — 121. Ah. 8. S. 1. fg. Ah. 17. S. 1. fg.

nicht heirathen wolle, und den bessern Theil der Keuschheit erwähle, musse sich barnach richten; der Uebertreter sei, wenn er ein Laie ist, von der Kirchengemeinschaft auszuschließen, oder wenn er ein Kleriker ist, abzusetzen. Im vierten Canon wird dieselbe Verordnung auf die Wittwen und Wittwer ausge= dehnt \*). Solcher Zwang erscheint noch leidlich, aber bei dem Zu= sammenwirken der bereits entwickelten für die Priesterehe nach= theiligen Umstände mußte gar bald ein viel ungunstigerer Zustand herbeigeführt werden. Ein solcher zeigt sich seit der letzten Hälfte des vierten Jahrhunderts in mehreren Provinzen, wo nicht bloß die unverehelichten Kleriker unverehelicht bleiben mussen, sondern auch die Priester genöthigt werden, ihre Frauen zu entlassen ober Enthaltsamkeit zu heucheln. Der durch das Mönchthum fanatisirte und von allen Kanzeln herab aufgeregte Pöbel wird nicht selten als Werkzeug gebraucht. Von den Ausbrüchen bes Fanatismus in Armenien und ben Gegenver= ordnungen der Synode zu Gangra ist bereits die Rede gewesen. Aber auch Gregorius von Nazianz widerlegt Leute, welche sich nur von Geistlichen, welche ein eheloses oder enthaltsames und englisches Leben führten, taufen lassen wollten \*\*). Die Constantinopolitaner, welche nicht Lust hatten, sich sämmtlich

<sup>\*)</sup> Mansi t. III. p. 154, 155.

Gregor Naz. orat. in sanctum baptisma. c. 26. ed. Bened. p. 711. ,, μη είπης. Επίσκοπος βαπτισάτω με .... η πρεσβύτερος ,, μεν άλλα και ούτος των αγάμων, και ούτος των έγκρατων και ,, Αγγελικών την πολιτείαν. — Gregorius hatte Leute vor sich, die zwar für Christen gelten, aber unter allerlei Ausstüchten sich nicht taufen lassen wollten, und unter andern auch den bereits durchs Mönchsthum begründeten Volkswahn vorschüßten. — Man sieht daraus zugleich, wie zahlreich die Priester verehelicht waren. —

zur Colibatsraserei von Chrysostomus verpflichten zu lassen, entgegneten ihm, der Ausspruch Pauli 1. Kor. 7, 1. gehe bloß Chrysostomus thut bagegen bar, Priestern die Priester an. und Laien sei gesagt, ein Weib nicht zu berühren\*). In eini= gen Provinzen, ben Hauptländern des Mönchthums, wurde die Sitte immer allgemeiner, daß man zu Bischöfen und Kle= rikern überhaupt nur Chelose nahm, ober Wittwer, die nicht mehr heiratheten, Verehelichte nur, wenn sie versprachen, sich ihrer Weiber zu enthalten. Diese Sitte bezeugt Hieronymus vom Drient, Aegypten und der römischen Kirche \*\*): Derselbe sagt, daß wenn ein verehelichter Bischof Kinder zeuge, er wie ein Chebrecher verurtheilt werde \*\*\*). Nur drückt er sich bei diesen Angaben gewiß viel zu allgemein aus. Epiphanius sagt, daß nach der Erscheinung Christi auf Erden, alle, wel= che in der zweiten Che stunden, von der Kirche nicht zu Geist= lichen ordinirt würden, und dieß sorgfältig beobachtet werbe. "Aber," fährt er fort, "selbst den, der noch in der Ehe lebt, "und Kinder erzeugt, wenn er auch eines Weibes Mann ift, "nimmt die Kirche nicht an zum Umte eines Diacons, Priesters, "Bischofs ober Subdiacons, sondern nur den, welcher sich von

<sup>\*)</sup> In ep. I. ad Corinth. hom, XIX. op. t. X. p. 159.

Hieronym. adv. Vigil. op. t. IV. p. II. p. 281. "Quid fa"cient Orientis ecclesiae: quid Aegypti et sedis Apostolicae? quae
"aut virgines clericos accipiunt, aut continentes aut si uxores habue"rint, mariti esse desistunt. — Episcopi, presbyteri, diaconi aut
"virgines eliguntur aut vidui aut certe post sacerdotium in aeter"num pudice." Ep. XXX. pro libris adversus Jovinianum t. IV.
p. II. 242. (Apologia Hieronymi.)

<sup>&</sup>quot;patu filios faciat. Alioqui si deprehensus fuerit, non quasi vir te"nebitur, sed quasi adulter damnabitur. lib. I. adv. Jovinian. p. 175.

"eines Weibes ehelichem Umgange enthält ober Wittwer Dieß geschieht besonders da, wo strenge Kirchengesetze "sind \*)." Un einem andern Orte sagt er: "Die Grundlage, "und gleichsam die höchste Stufe in der Kirche ist das jungfräu= "liche Leben, welches eine Menge beiderlei Geschlechts führt. "Nach diesem ist die Enthaltsamkeit zu eben derselben Laufbahn "gegründet. Darauf kommt die Wittwenschaft mit aller Auf= "merksamkeit und unbefleckter Lebensart verbunden. "züchtige Chestand hat nach diesen Ständen seinen Platz, und "genießt große Ehre; vorzüglich die einmalige Che, welche "sich nach den Vorschriften richtet. Wenn aber ein Chemann "nach dem Tode seiner Frau, ober eine Frau nach dem Tode "ihres Chemannes zum zweiten Mal sich verheirathen will: so "ist es ihnen erlaubt. Die Krone aber und sozu sagen, die "Mutter und Erzeugerin dieser Stände ist das heilige Prie-"sterthum, das größtentheils aus Jungfräulichen besteht, "ober wenn nicht aus Jungfräulichen, doch aus Mönchen (ex "μοναζόντων). Wenn aber unter den Mönchen nicht taug= "liche zum Amte gefunden werden, so nimmt man solche zu "Priestern, die sich ihrer Weiber enthalten, ober nach der er= "sten Che im Wittwenstande leben. Der aber zum zweiten= "mal verheirathet ist, darf nicht in den Priesterstand aufge= "nommen werden, wenn er sich auch seiner Frau enthielte ober "ein Wittwer wäre. Dies gilt in Bezug auf das Amt eines "Bischofs, Priesters, Diacons und Subdiacons. Die Lecto= "ren können sowohl aus jungfräulichen Personen, als aus "Monchen, Enthaltsamen, Wittwern, züchtigen Chemannern,

<sup>\*) ,...</sup> μάλιστα δπου ακριβεῖς πάνονες οἱ Ἐκκλησιαστικοί." Ερίphan. haeres. 59, 4. Op. p. 496. ed. c.

"ja sogar, wenn es die Nothwendigkeit erfordert, aus solchen "genommen werden, welche nach dem Tode ihrer ersten Frau "sich wieder verheirathet haben \*)." Betrachten wir nun die Bewegungen, welche das Bestreben der Priesterehe ein Ende zu machen im Abendlande hervordrachte. Daß auf einem Schauplate, wo Männer, wie Ambrosius und Hieronymus, wirkten, und unter dem Einslusse von Päpsten, wie Damasus und Siricius, der Kampf gegen die Priesterehe mit großer Lebehaftigkeit geführt werden würde, läßt sich erwarten. Verweislen wir zuerst bei den Erscheinungen, welche das vierte Jahrhuns dert darbietet.

Am wenigsten ist hier von Gallien zu sagen. Wir finden den Geist der Zeit, obwohl noch mit einer gewissen Mäßigung, wirksam auf einer im I. 374 gehaltenen Synode zu Valence, deren Beschlüsse an die gesammten Bischöse Galliens übersandt wurden. Hier finden wir im ersten Canon verordnet, daß in der Folge keiner, der in der zweiten Ehe lebt oder eine Witt-we gezeirathet hat, zum Geistlichen ordinirt werden solle; die aber bereits ordinirt wären, dürsten, wenn sie sich nur sonst des Amtes nicht unwürdig machten, im Amte bleiben. Der zweite Canon bezieht sich auf die Busübungen der Jungsrauen, welche Keuschheit gelobt, sich aber nachher verehelicht hatten \*\*). In Spanien sinden wir, daß die Schlüsse der Synode zu Elvira keine durchgängige Herrschaft erlangen konnten. Das Concilium zu Cäsaraugusta (Saragossa) vom I. 380 macht

<sup>\*)</sup> Brevis ac vera catholicae et apostolicae ecclesiae fidei exp - sitio. p. 1103. 1104.

<sup>\*\*)</sup> Mansi t. III. p. 492. 493. Concilia antiqua Galliae opera Jacobi Sirmondi. Lutet. Paris. 1629. f. t. I. p. 18.

fogar im 8. Canon die heilsame Vorschrift, daß Jungfrauen, welche sich Gott geweiht haben, nicht vor dem vierzigsten Sahre verschleiert werden sollen \*). Dagegen scheint der Erzbischof Himerius von Tarragona besonders thätig gewirkt zu haben, um das chelose Leben der Geistlichen zu erzwingen, obgleich nicht mit dem gewünschten Erfolge. Da er leichter durchzus dringen hoffte, wenn er sich auf Aussprüche des römischen Pap= stes berufen könnte, der theils, weil er Bischof der Hauptstadt war, auch als der erste Bischof des Occidents anerkannt wur= de, und damals der feste Mittelpunkt war, um den sich die rechtgläubigen Bischöfe im Kampfe gegen die Arianischen ver= einigten; so sandte Simerius den Bassianus, einen Priester seiner Kirche, an den römischen Bischof Damasus mit einem Schreiben, worin er ihm den Zustand der spanischen Kirche auseinander setzt und sich Rathschläge erbat. Das Schreiben beantwortete Siricius im I. 385, da Damasus, noch ehe der Brief des Himerius ankam, gestorben war. Wir heben aus dem langen Antwortschreiben nur jene Punkte aus, welche hieher gehören. Himerius hatte gefragt, wie es mit Mön= chen und Nonnen zu halten sei, welche früher heimliche Unzucht getrieben, bann sogar ganz offen Kinder erzeugt hatten. Siricius befiehlt §. 6, baß solche unzüchtige und verabscheuungs= würdige Personen aus den klösterlichen und kirchlichen Zusam= menkunften gestoßen und in Gefängnisse gesperrt werben sollten, damit sie ihre bose That immersort beweinen und durch das Reinigungsfeuer der Reue tilgen (decoquere) könnten. Nur am Ende des Lebens soll ihnen, aber nur aus Barmher-

<sup>†)</sup> Mansi. t. III. p. 635. S. theologische Quartalschrift. Kübingen 1826. H. 8. S. 414.

zigkeit, Communion und Verzeihung ertheilt werben. §. 7 antwortet Siricius auf die Anfragen über die Ehen ber Nachdem er höchst klägliche Seufzer vorausgeschickt hat, beginnt er: "Wir haben vernommen, daß die meisten "Priester und Leviten auch lange Zeit nach ihrer Einweihung, "sowohl von ihren Frauen, als auch aus schandbarem Beis "schlafe Kinder erzeugt haben, und ihre Berbrechen daburch "vertheidigen, daß auch im alten Testamente den Priestern "und Leviten Kinder zu zeugen erlaubt war. Es sage mir "nun einer von denen, die der Wollust dienen, und Lehrer "ber Laster sind, wenn er bafürhält, daß im Gesetze Moses "bem Priesterstande vom Herrn eine zügellose Wollust gestattet "worden sei, warum er benen, welchen bas Heiligthum an-"vertraut war, die Ermahnung giebt: Seid heilig, benn "ich bin heilig, ber Herr euer Gott? Warum mußten die "Priester fern von ihren Häusern das Jahr ihrer Umtsverwal= "tung hindurch im Tempel wohnen? Aus keiner andern Ur= "sache, als damit sie keinen fleischlichen Umgang mit ihren "Frauen hätten, und mit Reinheit des Gewissens ein Gott an= "genehmes Opfer barbrächten. Denselben war auch nach Ab-"lauf der Dienstzeit der Gebrauch der Weiber nur verstattet, "um Nachfolger zu erzeugen, weil nur die aus dem Stamme "Levi zum Dienste Gottes zugelassen werben durften. "bezeugt auch der Herr Jesus im Evangelium, daß er gekom= "men sei, das Gesetz zu erfüllen, nicht aufzulösen. "baß die Kirche, deren schöngestalteter Gemahl er ist, durch "den Glanz der Keuschheit strahle, damit er sie am Zage bes "Gerichts ohne Runzeln und Flecken finde. Bir Priester und · "Leviten sind daher durch ein unauflösliches Gesetz verpflichtet, "vom Tage unserer Orbination der Nüchternheit und Keusch= "heit unsere Herzen und Leiber zu widmen, damit wir Gott "bei unsern täglichen Opfern gefallen." Die da fleischlich le= ben, sagt Paulus, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht mehr fleischliche, sondern geistige Menschen, wenn an= bers Gottes Geist in euch wohnt. (Röm. 8, 8. 9.) "Wo "kann aber Gottes Geist anders wohnen als in heiligen Lei= "bern? Weil einige berer, von welchen wir reden, es bewei= "nen, wie beine Heiligkeit es berichtet, daß sie aus Unwis= "senheit gefallen find; so wollen wir diesen Barmherzigkeit "nicht verweigern unter ber Bedingung, daß sie, ohne je eine "höhere Würde zu erlangen, in dem Amte, in dem sie sich "befinden, so lange sie leben bleiben, insofern sie künftig ent= "haltsam zu sein sich besteißen. Die aber, welche sich auf je= "nes unerlaubte Privilegium stüten, und behaupten, es sei "ihnen in dem alten mosaischen Gesetze gestattet worden, sollen "wissen, daß sie durch die Autorität des apostolischen Stuhles "von allen kirchlichen Würden, die sie unwürdig bekleidet ha= "ben, entsetzt sind, und nicht mehr die heiligen Geheimnisse "verwalten dürfen, deren Verwaltung sie sich selbst beraubt "haben, indem sie schändlichen Begierden gierig nachhängen. "Und weil uns die gegenwärtigen Beispiele für die Zukunft "Vorsorge zu treffen nöthigen; so soll jeder Bischof, Priester "und Diacon wissen, daß, wenn er nachher als ein solcher, "der ehelichen Umgang pflegt, befunden wird, was wir nicht "wünschen, ihm schon jest burch Uns aller Zutritt zur Gnabe "verriegelt ist; benn mit bem Eisen mussen die Wunden auss "geschnitten werden welche auf andere Weise nicht geheilt "werben können." In g. 8. eifert Siricius dagegen, daß

in Spanien auch solche, die mehr als einmal verheirathet wären, zu kirchlichen Würden befördert würden. §. 9. erlaubt er den Subdiaconen und Akoluthen, sich ein einzigesmal, und Mit dem zwar nur mit einer Jungfrau, zu verehelichen. dreißigsten Jahre können sie Diaconen werden, wenn sie Keusch= heit gelobt haben, in fünf Ighren darauf Priester, und nach andern zehn Jahren Bischöfe. (Wgl. §. 10.) In §. 11. gebietet Siricius: "Jeber Geistliche, ber eine Wittwe ober eine "zweite Frau geheirathet hat, soll sogleich aller Worrechte der "geistlichen Würde beraubt, und nur als Laie in der Kirche "gebulbet werden, und auch dieß nur so lange, als er nichts "begeht, was ihn bessen verlustig macht." Der §. 12. ist ge= gen das Zusammenleben der Geistlichen mit extraneis gerichs tet und erneuert den darauf sich beziehenden can. Nicaen. — (Diese Verordnung war gegen bas Surrogat der Chenöthig.) — Um nun Chelosigkeit ber Geistlichen am besten zu erzwingen, verordnet Siricius, daß auch Mönche, welche der Ernst ihrer Sitten zu geistlichen Aemtern empfehle, dazu gebraucht und durch die verschiedenen Grade hindurch zu Diaconen, Priestern und Bischöfen ordinirt werden sollten. In §. 15. wird noch= mals benen, welche vorgeben, aus Unwissenheit gesündiget zu haben, Verzeihung verheißen. 'Jeder aber, der als ein zwei= mal Verheiratheter, oder als Mann einer Wittwe in den geist= lichen Stand sich unrechtmäßig eingeschlichen hat, soll sich es als eine große Wohlthat anrechnen, wenn er unter der Lie= bingung Gnade erhält, daß er in seinem gegenwärtigen Arate ohne Aussicht auf eine weitere Beförderung bleiben muß. -Den Bischöfen aller Provinzen wird, wenn sie noch ferner sol= de weihen würden, die angemessene Bestrafung durch den

apostolischen Stuhl angebroht. Schließlich schärft Siricius trem Himerius ein, daß die römische Kirche das Haupt des ganzen Körpers sei, und die Verordnungen des apostolischen Stuhls keinem Priester unbekannt sein sollten, ermahnt ihn, seinen Wesehlen genau nachzukommen, und trägt ihm auf, dieselben nicht bloß den Bischöfen seiner Provinz, sondern auch henen in Ufrika, Spanien, Lusitanien, Gallien und den benachbarten Provinzen bekannt zu machen und sie babei mit einem eigenen Schreiben zu begleiten \*). Im c. 5. hatte Siricius auch geboten, daß es keinem Laien, der Kirchenbuße gethan hatte, gestattet sein sollte, in eine Che Siricius begnügte sich aber nicht, bem Himerius die Publication seines Decretes in Ufrika aufzutragen, sondern that es selbst. Im I. 386 sandte er ein in Folge einer römischen Synode gegebenes Synodalschreiben an die afrikanischen Bischöfe, um auch bort ben in Rom verkundeten Grundsätzen Geltung zu verschaffen. — Nachdem er bes abgehaltenen Concils und seines Zwecks Erwähnung gethan, schildert er seine Gorge für das Wohl der ganzen Kirche, die ihn auch bewege, Die folgenden Verordnungen mitzutheilen, welche künftig alle Zatholischen Bischöfe in Betrachtung bes göttlichen Gerichts heobachten sollten, woraus wir nur folgende ausheben. 4. "Rein "Kleriker soll ein Weib, das heißt, eine Wittwe heirathen." 5. "Wer als Laie eine Wittwe geheirathet hat, soll zum Kle= "rus nicht zugelassen werben." 9. "Außerbem rathen wir, "mas billig, züchtig und ehrbar ist, daß die Priester und Levi-"ten mit ihren Frauen keinen ehelichen Umgang pflegen, weil

<sup>\*)</sup> Mansi. t. III. p. 655. — 660. Epistolae. R. R. P. P. ed. Coustant-Schoenemaun. p. 407. — 417.

"sie im Umte täglich beschäftigt sind. Denn Paulus schrieb "an die Korinther: Enthaltet euch, damit ihr dem Gebete Wenn also den Laien Enthaltsamkeit befohlen wird, "damit ihr Gebet erhört werden könne, um wie viel mehr muß "dieses bei Priestern ber Fall sein, die alle Augenblicke bereit "sein mussen, das Opfer darzubringen, oder zu taufen. Wenn "er durch fleischliche Lust verunreiniget ist, was wird er thun? "womit wird er sich entschuldigen? "Wie glaubt er, daß sein "Gebet erhört werden werde, da gesagt ist: den Reinen ist alles "rein, den Werunreinigten aber und Ungläubigen ist nichts "rein? Daher ermahne, rathe und bitte ich, daß dieser Schimpf "getilgt werde, worüber auch die Heiden mit Recht den Chris "sten Vorwürfe machen können. Bielleicht glaubt man, es "sei erlaubt, weil geschrieben steht: eines Weibes Mann "Aber Paulus redet nicht von dem, welcher in der Begierde, "Kinder zu erzeugen, fest beharrt, sondern sich künftig ber Frau "enthält. Die Reinen (integros) hat der zugelassen, ber sprach: "Ich wünsche, daß alle Menschen so wären, wie ich. Und "noch offner erklärt er sich, indem er sagt: die fleischlich sind, "können Gott nicht gefallen; ihr aber seid nicht fleischlich, son-"bern geistlich." Siricius nimmt zuletzt einen recht freund= lichen und für das Heil der Kirche besorgten Ton an, schließt aber mit Ernst: "Wenn aber jemand aufgeblasen durch fleisch= "lichen Sinn, von dieser Verordnung abweichen wollte, der "soll wissen, daß er von unserer Gemeinschaft ausgeschlossen "sei, und in der Hölle Strafen erhalten werde \*)." Schreiben wurde auch später auf dem afrikanischen Concil zu

<sup>\*)</sup> Mansi, t. Hl. p. 670, 671, Epistolae, R. R. P. P. etc. p. 429.

Belle 418 verlesen \*). Daß diese papstlichen Schreiben in Spanien und Ufrika nicht ohne Einfluß geblieben sind, läßt sich erwarten, und er zeigt sich auch balb in einer erhöhten Thätigkeit derjenigen, welche die Priesterehe zu verfolgen be= muht sind. Eine Legation, welche von Rom aus damals nach Afrika geschickt wurde, trug nicht wenig dazu bei, dieses Streben zu begünstigen. Zu Carthago ward im J. 390 ein Concilium gehalten unter bem Worsitze bes Genethlius. **E**§ ward can. 2. für gut befunden, daß die Bischöfe, Priester, Diaconen sich ihrer Weiber enthalten sollten \*\*). Die Synobe berief sich auf die Verordnung einer früheren Synode. Beider Synoden Verordnungen wurden aber auch jetzt noch nicht befolgt. Die Geistlichen waren beweibt, und die Liebe zur Gattin und die Stimme der Natur sind stärker, als alle ihnen Hohn sprechenden Gesetze. Mehrere nach einander in Ufrika gehaltene Synoden sind genöthiget, neue Verordnungen zu machen. Die vorzüglichsten berselben sind auf bem Concil zu Carthago 418 und 419, welches auch vorzugsweise bas afri= kanische heißt, wiederholt worden \*\*\*). Sie sind folgende. Zuerst werden bie Verordnungen ber Synode zu Carthago v.

breviarium hist. chronol.—criticum illustriora Rom. P. P. gesta Concilior. gen. acta. collecta—opera Fr. Pagi. Antwerp. 4.1717. t. I. p. 114. Coustant. p. 422. — 428. Daselbst wird auch untersucht, ob dieß Schreiben acht ist, und ob Siricius mehrere Briefe in dersselben Angelegenheit nach Ufrika erlassen habe.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. III. p. 692. 693.

Synode herausgegeben. Codex canonum ecclesiae Africanae. Parisiis 1615. f. Vgl. Voell, et Justelli Biblioth. t. I. Beveregius Pandect. can. t. I. Ein Auszug der sammtlichen Concilien steht bei Gratian. can, 11. §. 1 — 8. Dist. XVI.

3. 390 erneuert, und angeführt, der Bischof Aurelius habe gesagt, daß es in der vorhergegangenen Synode für gut befunden worden sei (Hoeve), daß Bischöfe, Priester und Diaconen in allem (e'v nāow) enthaltsam seien: der Bischof Faustinus, römischer Legat, habe angetragen, daß Bischöfe, Priester und Diaconen und alle, die dem heiligen Dienste obliegen, sich der Weiber enthalten sollten, und dieß sei von den übrigen Bischöfen für gut befunden worden (ἀπό παντων των επισκόπων ελέχθη άρέσκει) \*). C8 heißt nun ferner c. 15. die Kinder der Geistlichen sollen weder selbst Komöbien spielen noch benselben zusehen \*\*); c. 21. die Kinder der Geistlichen sollen nicht an Retzer oder Heiden verheirathet werden \*\*\*). c. 25. Subdiaconen, Diaconen, Priester und Bischöfe sollen sich ihrer Weiber enthalten: wer dagegen han= belt, soll abgesetzt werden. Die übrigen Kleriker sollen bazu nicht gezwungen werden, außer in höherem Alter +). (Die= selbe Verordnung ist c. 70. wiederholt. Nur heißt es hier: in Bezug auf die übrigen Geistlichen solle die Observanz jeder Provinz beobachtet werden) ++). c. 35. Bischöfe und (die übrigen) Geistlichen sollen ihre Kinder durch Emancipation nicht aus ihrer Gewalt entlassen, wenn diese nicht ein solches Alter und eine solche Erziehung haben, daß künftig ihre Sün= den auf sie zurückfielen +++). c. 38. Bischöfe und Priester

<sup>\*)</sup> Mansi. t. III. p. 710. 711.

<sup>\*\*)</sup> lb. p. 717.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. p. 721.

<sup>+)</sup> Ib. p. 726. 727.

<sup>††)</sup> Ib. p. 775.

<sup>†††)</sup> lb. p. 734.

sollen nicht allein zu Jungfrauen und Wittwen gehen, sondern nur in Gegenwart anderer ehrbarer Christen. Die andern Kleriker sollen nur mit Erlaubniß ber Bischöfe und Priester, und nur in Begleitung anderer Geistlichen, ober nur solcher, die ihnen die Bischöfe und Priester mitgeben, Jungfrauen und Wittwen besuchen \*). Im Concil zu Carthago v. I. 398 wurde außerdem noch verordnet. c. 17: "Bei allen "Klerikern sollen keine extraneae wohnen, sondern nur "Mütter, Großmütter, der Mutter und des Vaters Schwe= "ster" u. s. w. \*\*); c. 19. "Die Lectoren sollen, wenn "sie mannbar geworden sind, entweder Frauen nehmen, ober "Keuschheit geloben \*\*\*)." — Dieselben Gesetze wurden auch auf andern Synoden wiederholt. So giebt die Synode von Telepte oder Zelle v. J. 418 das Gesetz wegen der Enthaltung von den Frauen, setzt bann aber hinzu: "Kein Geistlicher soll "eine Frau ehelichen; wer als Laie eine Wittwe geheirathet "hat, sou nicht Geistlicher werden." Auch des Siricius Brief soll hier verlesen worden sein +). Daß in Afrika Augustin und einige Andere die Chelosigkeit der Geistlichen zu befördern suchten, indem sie darauf hinarbeiteten, ben gesammten Kles rus zu Mönchen zu machen, ist bereits oben gesagt worden.

<sup>&</sup>quot;) Ib. p. 735. Manst hat jederzeit am Rande angemerkt, aus welchem Concil die einzelnen Canones entnommen sind.

<sup>\*\*)</sup> lb. p. 883.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib.

<sup>†)</sup> Mansi. t. IV. p. 380. Die Schlüsse der einzelnen Concilien sehe man bei Mansi, t. III. p. 692. 693. 721. 727. 733. 736. 775. 869. Ueber die sammtlichen afrikanischen Synoden s. G. D. Fuchs, Bibliothek der Kirchenversammlungen des vierten und fünften Iahrs hunderts. Th. 3. Leipzig 1783. 8. S. 1 — 458.

Dieses Bestreben hatte aber keinen Bestand und wurde auch gar nicht allgemein. Manche Bischöfe mochten freilich durch tie abscheulichsten Verfolgungen ihr Ziel schneller zu erreichen hoffern Das im J. 393 zu Cabarsussi in Afrika gehaltene Concilium wirft dem Primianus, Bischof von Carthago, außer anderen Gewaltthätigkeiten, die von der Kirchenversammlung zur Sprache gebracht werden, auch vor, daß er den Priester De= metrius von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen habe, um diesen zu zwingen, seinen Sohn von sich zu schaffen \*). fähr in diese Zeit muß auch eine Lusitanische Synode gesetzt werden, von der aber nur so viel angegeben werden kann, daß ihre Anordnungen übertrieben streng gewesen sein mussen, weil bie im J. 400 zu Tolebo gehaltene Synode die Strenge der Eusitanischen Gesetze zu mildern genöthigt war. Zu Toledo wurde nun folgendes beschlossen. Der erste Canon setzt fest, daß ein Diacon, wenn er den ehelichen Umgang mit seiner Frau ver= meide, im Amte bleiben durfe \*\*). Auch diejenigen, welche von der Zeit, als die Lusitanischen Bischöfe ihre Verordnung gegeben hatten, mit ihren Frauen nicht enthaltsam gelebt (und Rinder erzeugt) hätten, solle man (weil billigerweise bas Ges setz nicht zurückwirken könnte) nicht absetzen, sondern sie sollen bloß die Fähigkeit verlieren, zu Priestern befördert zu werden. Eben so sollten in gleichem Falle die Priester nicht Bischöfe

<sup>\*)</sup> Nova collectio Conciliorum. Supplementum ad Collectionem. Phil. Labbei. Paris. 1707. f. p. 94. 95.

In ministerio constituantur scheint so übersett werden zu mussen. S. theolog. Quartalschrift. Tübingen 1826. H. 4. S. 616. Schröckh, R. S. Th. 11. S. 349, deutet es dahin, daß rechtschafssene keusche und enthaltsame Männer, wenn sie gleich Cheweiber hätten, zu Diaconen bestellt werden könnten.

Nach dem britten Canon soll ein Lector, der werben bürfen. eine Wittwe heirathet, immer Lector bleiben ober boch höchstens Subdiaconus werben. Nach bem vierten Canon soll ein Subbiaconus, ber nach bem Tobe seiner Frau eine andere heirathet, vom Amte entfernt und unter die Thürsteher ober Lectoren versetzt werden, das Evangelium und den Apostel aber nicht lesen, damit es nicht den Anschein hat, daß der, welcher der Kirche gedient hat, ein öffentliches Amt verwalte. Heirathe aber einer zum britten Mal ("quod nec dicendum aut audiendum est"), so solle er auf zwei Jahre von ber Kir= dengemeinschaft ausgeschlossen sein, bann aber, nach über= standener Buße, unter die Laien aufgenommen werden, und Theil an-der Communion haben. Der siebente Canon verorb= net, daß die Frauen der Kleriker, wenn sie sündigten (Ehe= bruch begiengen), von ihren Männern in ihren Häusern sollten eingesperrt und gebunden, aber nicht getödtet werden können. Auch sollten die Männer das Recht haben, ihnen heilsame, nur nicht töbtliche Fasten auszulegen. Arme Kleriker sollen babei einander Beistand leisten. Mit solchen Frauen, welche Chebruch getrieben, sollen sie auch nicht essen, bis diese Buße gethan hätten. Und allerdings mochten solche Ausschweifungen häufig genug sein: benn die Kleriker waren bei bem unnatur= lichen Zwange, ber ihnen auferlegt war, wohl meistens genös thigt, ihre Frauen aus der niedern Volksklasse zu wählen, bei der eine sorgsame Erziehung nicht zu erwarten war; und der gesetwidrige heimliche Beischlaf, der zwischen Mann und Frau der kirchlichen Verbote ungeachtet oft genug vorkommen mochte, biente zwar einerseits, um die Gefahr fremder Verführung zu vermindern, erleichterte sie aber zum Theil auch nur, indem

er die Sittlichkeit untergrub. Mehrere Canonen (5. 9. 16.) beziehen sich auf die Keuschheit der Gott geweihten Jungfrauen. Der neunzehnte Canon bestimmt: wenn die Tochter eines Bischofs, Priesters ober Diacons, welche sich Gott geweiht (Reuschheit gelobt) habe, nachbem sie gesündiget und einen Mann geehelicht, vom Vater ober von der Mutter wieder liebreich aufgenommen worden sei, sie ercommunicirt sein solle. Der Vater soll im Concil barüber Rechenschaft geben; das Weib aber (die verehelichte Tochter) solle zur Communion nicht zugelassen werden, wenn sie nicht nach bem Tode ihres Mannes Wenn sie aber bei seinen Lebzeiten sich Buße gethan habe. von ihm getrennt und Buße gethan hat, oder die Communion fordert, so soll sie ihr auf dem Sterbebette gegeben werden \*). Bald nach dem Unfange des fünften Jahrhunderts finden wir auf dem römischen Stuhle einen Mann, ber unablässig bestrebt ist, die römische Kirche über alle übrigen zu erheben, und bazu jede Gelegenheit zu benutzen weiß. Dieß ist Innocentius I. (402 — 417). Wir haben von ihm mehrere Schreiben an Bischöfe, welche die ehelichen Berhältnisse der Geistlichen be=. Ein im 3. 404 erlassenes ist an ben Bischof Victris cius zu Rouen gerichtet, ber ihn um Belehrung über verschies bene kirchliche Verhältnisse angegangen hatte. Von dem Inhalte dieses Schreibens dürfte folgendes hier anzuführen sein. n. 4. Ein Kleriker solle kein Weib zur Frau nehmen, weil geschrieben stehe: ein Priester soll eine Jungfrau zur Frau nehmen, keine Wittwe und keine Geschiedene. n. 5. Wenn ein Laie eine Wittwe, sei es vor ober nach ber Taufe, geheirathet habe, so könne er nicht Kleriker werden. n. 6. Der,

<sup>&</sup>quot;) Mansi t. III. p. 997. — 1001.

welcher die zweite Frau genommen habe, konne, auch wenn er die erste vor der Taufe gehabt habe, kein Geistlicher werben, weil geschrieben steht: eines Weibes Mann u. f. w. Priester und Leviten sollen mit ihren Weibern keinen ehelichen Umgang pflegen, weil sie mit täglichen Umtsverrichtungen beschäftigt sind. (Hiebei werden die Gründe des Siricius bei= gebracht.) n. 10. Mönche sollen Geistliche werden können, aber ihre bisherige Lebensart nicht verlassen, keine Frau nehmen und das Gelübde ablegen, sich nichtzu verehelichen (n. 13. 14. beziehen sich auf Gott geweihte Jungfrauen, welche Un= aucht treiben ober heirathen) \*). Ein ähnliches im I. 405 erlassenes an den Bischof Ersuperius zu Toulouse gerichtetes Schreiben erinnert in Antwort auf die Anfrage, was mit Priestern und Diaconen geschehen solle, welche Kinder erzeugt haben, an bas, was Siricius dem Himerius geschrieben habe. Unenthaltsame Kleriker sollten demnach aller kirchlichen Würden beraubt und nicht mehr zum Amte, welches nur mit Reusthheit verwaltet werden dürfe, zugelassen werden u. s. ,w. \*\*). Er führt bann bas Einzelne aus bem Schreiben bes Siricius an, lenkt aber zulett bennoch ein, indem er verstat= tet, daß diejenigen, welche aus Unkenntniß ber Siricius'schen Decretale entgegen gehandelt haben möchten, Verzeihung zu Theil werde, und sie in ihren Aemtern blieben, sie wenigstens von nun an enthaltsam lebten: doch sollten

<sup>\*)</sup> Mansi. t. III. p. 1034. 1035. Epistolae. R. R. P. P. ed. Coustant-Schoenem. p. 501 sq. \@gl. c. 13. Dist. 34. c. 4. Dist. 31. c. 3. XVI. qu. 1. Sirmond. I. p. 30 sq. Concilia Rotomagensis Provinciae. opera Guilelmi Bessin. Rotomagi 1727. f. p. 3 sq.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. III. p. 1034. 1035. Epp. R. R. P. P. p. 540. sq. Bgl. c. 2. Dist. 82. c. 6. Dist. 31. Sirmond. I. p. 34.

sie nicht auf Beförderung rechnen. Diejenigen aber, welche bie Siricius'sche Vorschrift gekannt, und nicht sogleich alle wollustige Begierden unterbrückt haben, sollen durchaus ab-Bischof Felix von Nuceria wird von gesetzt werden \*). Innocentius auf seine Anfrage mit dem Bescheide versehen (n. 2.), daß nur ber, welcher eine Jungfrau, keine Witt= we und keine Geschiedene, geheirathet habe, Geistlicher werden könne \*\*). In einem Schreiben an die Bischöse Mas rimus und Severus (per Brittios) verordnet Innocentius, daß Priester, welche Kinder erzeugt haben, abgesetzt werden Er wundert sich zugleich, daß die Bischöse ruhig zu= sähen, so daß es schien, sie billigten es oder wüßten nicht, daß es unerlaubt sei \*\*\*). In einem Briefe an die Bischöfe Macedoniens, welches er so wie Illyrien unter Roms Ober= herrschaft bringen wollte, beschwert sich der Papst (c. 1.), daß daselbst diejenigen, welche Wittwen geheirathet hätten, nicht bloß Geistliche würden, sondern auch bis zu den höchsten Würden gelangten, welches gegen die Verordnungen laufe, benen sie ihre Gewohnheit entgegensetzten. Im Prient und Occident lasse man sie nicht gelten, und befördere solche Leute nicht einmal zum untersten Kirchendienste; und wäre dieß ber Fall gewesen, so entferne man sie. Sodann (c. 2.) er= eiferte sich Innocentius dagegen, daß man diejenigen, welche vor der Taufe eine Frau gehabt, und nach deren Tode eine andere geheirathet haben, so betrachte, als ob sie erst die erste Frau hätten, weil die Ehe vor der Taufe sammt den übri= gen Sünden durch das Sacrament der Taufe getilgt sei. Dies

<sup>\*)</sup> Mansi t. III. p. 1038. 10, 39.

<sup>\*\*)</sup> ib. p. 1046. Epp. R. R. P. P. p. 655.

<sup>\*\*\*)</sup> ib. p. 1047. Epp. R. R. P. P. p. 657. Vergl. c. 6. Dist. 81.

ses sei falsch; denn durch vie Taufe werde zwar die Sünde getilgt, die Che könne aber keine Sunde genannt werden. Somit schließt er, daß auch ein solcher nicht Geistlicher wer= den könne \*). Dasselbe behauptet Innocentius in den Brie= fen an die spanischen Bischöse \*\*). Mansi führt auch noch ein von Innocentius gegebenes Verbot gegen das Zufammenleben mit extraneis an \*\*\*). Bald nach den Verordnungen dieses Papstes bringt Mansi Satzungen bei, die auf einer Synode zu Rom gegeben und an die Bischöfe Galliens geschickt worden sein sollen. Der britte Canon handelt weitläuftig von ber Reuschheit der Priester. Man findet darin aber nur die von Siricius und Innocentius gebrauchten Ausdrücke †). Deß= halb stimmt Mansi der Vermuthung Sirmond's bei ++), der sie zuerst tom. I. Conc. Gall. herausgab, und glaubt, daß sie bloß Verordnungen des Innocentius seien, deren Ent= stehungsjahr sich aber nicht angeben lasse. In diese Zeit mag auch ein Turiner Concilium gehören, welches indessen von eini= gen in das vierte Jahrhundert (in das J. 397, auch wohl noch früher) versetzt wird. Es muß hier erwähnt werden, weil im achten Canon verordnet ist, daß alle diejenigen, wel= che im geistlichen. Stande Kinder zeugen, zu keinen höhern Aemtern befördert werden +++). Nach so vielen kirchlichen Verordnungen über die She ber Geistlichen sah sich im Jahre

<sup>\*)</sup> Mansi t. III. p. 1058. 1059. Epp. R. R. P. P. p. 580. Wergl. c. 3. Dist. 26. c. 1. XXVIII. q. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ep. ad synodum Toletanam ep. ad. episc. synodi Toletanae. p. 1064. — 1069. Epp. R. R. P. P. p. 517 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> p. 1127 sq.

<sup>†)</sup> p. 1131, 1132 sq.

<sup>++)</sup> Sirmond. I. p. 34 sq.

<sup>†††)</sup> Hard, t. I. p. 960. Sirmond. I. p. 29.

420 auch der Kaiser Honorius genöthigt, darüber gesetliche Vorschriften zu erlassen \*). Der Kaiser verordnete: daß die Kleriker keine extraneas, sondern nur Mütter und die Töchter, wenn sie leibliche Geschwister sind, bei sich behalten sollten. Es ward somit die Nicanische Constitution sanctionirt. Das Gesetz sagt aber auch zugleich, baß jene Frauen, welche die Kleriker vor ihrer Ordination geehelicht hätten, nicht von ihnen getrennt werden sollten, da sie auf ihre Männer einen solchen Ginfluß geubt hätten, daß sie ber Beförderung zum Priesterthum würs big befunden worden wären. — Es ist nöthig, bei dieser Verordnung noch etwas zu verweilen. Sie hat einen eigenthümlichen Ausdruck. Befäßen wir die Geschichte dieses Gesetzes, so würde Vieles klarer werden. Gewiß wurde Honerius angegangen, bieses Gesetzu erlassen. Wir können auf ben Papst Bonifacius (419 — 423) muthmaßen, der mit Honorius in freundschaftlichem Verkehr stand, und ihm mehrere Wergünstigungen zu banken hatte. So hatte Theobosius II. ein Gesetz erlassen, vermöge bessen bas östliche Illy= rien dem Papste, der sich oberkirchliche Rechte über dasselbe

<sup>&</sup>quot;) "Eum, qui probabilem saeculo disciplinam agit, decolorari "consortio sororiae appellationis non decet. Quicunque igitur cujus—
"cunque gradus sacerdotio fulciuntur, vel clericatus honore censen—
"tur, extranearum sibi mulierum interdicta consortia cognoscant:
"hac eis tantum facultate concessa, ut matres, filias atque germa—
"nas intra domorum suarum septa contineant, in his enim nihil
"saevi criminis aestimari foedus naturale permittit. Illas etiem non
"relinqui castitatis hortatur affectio, quae ante sacerdotium marito—
"rum Jegitimum meruere conjugium; neque enim clericis incompe—
"tenter adjunctae sunt, quae dignos sacerdotio viros sui (sua) con—
"versatione fecerunt." L. 44. Th. Cod. de episcopis eccles. et clericis. 16. 2.

beigelegt hatte, entzogen und bem Patriarchen von Constan= tinopel unterworfen wurde. Honorius nahm jenes Gesetz Gewiß lag bem Bonifacius, nach bem Beispiel sei= ner Worgänger, viel baran, die erzwungene Chelosigkeit der Geistlichen durchzuseten. Honorius, von ihm angegangen, willfahrte ihm. Da aber seine Räthe nicht gern ein allzu hartes Gesetzgeben wollten, so begnügte man sich, durch Wiederholung der Nicanischen Constitution der, durch die Colibatsgesetze herbeigeführten Unzucht ber Geistlichen zu steuern, und gestattete den Geistlichen ihre Frauen bei sich zu behalten, ohne ihnen Enthaltsamkeit zu gebieten. Man gestand vielmehr, daß für die Beförderung der Keuschheit (affectio castitatis), d. h. zu Vermeibung von Unzucht und Chebruch es rathsam sei, daß die Geistlichen ihre Frauen bei sich behielten. - Von Seite der Kirche fuhr man übrigens fort, in der eingeschlagenen Richtung fortzuschreiten. Vom Papst Cole= stin haben wir ein Schreiben vom J. 428 an die Gallischen Bischöfe ber Provinzen Vienne und Narbonne, in welchem verordnet wird, daß mit Ausschluß aller, die eine zweite Frau oder eine Wittwe geheirathet hatten, nur diejenigen, welche eine Jungfrau zum Weibe haben, ordinirt werden folls ten \*). Als Verfügungen desselben Papstes führt Mansi noch folgende an: 1) wenn ein Priester mit seiner geistlichen Zochter Unzucht treibt, so soll er wissen, daß er einen schwe= ren Chebruch begangen habe. Das Weib soll, wenn sie eine Laiin ist, ihr Gut den Armen schenken, Nonne werden und Zeitlebens im Kloster bleiben; der Priester aber, der ein schlechtes Beispiel gegeben hat, soll abgesetzt werden, und

<sup>\*)</sup> Mansi t. IV. p. 467. Epp. R. R. P. P. p. 766.

Avollf Jahre herum reisen und Buße thun, dann aber ins Kloster gehen, und seine übrige Lebenszeit Gott dienen. 2) Kein Bischof oder Priester soll Unzucht mit seinem Beichtkinde treiben. Sonst soll der Bischof 15 Jahre, der Priester aber 12 Jahre Buße thun und abgesetzt werden\*).

Man sieht aus diesen Verordnungen, wie sehr die Grundsste des Mönchthums unter dem Schutze der Hierarchie berreits die Oberhand bekommen haben; und wie bedeutend namentlich in Spanien und Gallien diese Veränderung hervortritt, wo anfangs das Mönchthum gehaßt wurde, und ein Vigilantius mit so unerschrockener Freimuthigkeit aufgetreten war.

# §. 15.

## Fortbestehen ber Priesterehe.

Wieviel aber auch zusammenwirken mochte, um die Ehe der Geistlichen außer Uedung zu bringen, so erhellt doch aus den Nachrichten der eifrigsten Gegner der Ehe, daß die Geistlichen demungeachtet meist verheirathet und nicht geneigt waren, den ehelichen Genüssen zu entsagen. Epiphanius macht sich auf seine Behauptung, daß kein Geistlicher der Ehe pslegen darf, folgenden Einwurf: aber, wird man mir erwiedern, an einigen Orten zeugen ja die Priessieder, Diaconen und Subdiaconen Kinder. Hiersauf erwiedere ich: das geschieht nicht gesetzlich (où παρά τὸν κάνονα), sondern durch die Fahrlässigkeit der Menschen (παρά

<sup>\*)</sup> Mansi t. IV. p. 472. Bergl. c. 9. 10. XXX. q. 1.

την των άνθρώπων κατά καιρόν ράθυμήσασαν διάνοιαν), und des Bedürfnisses wegen, da man nicht genug (ehelose) Per= sonen findet, die zum Kirchendienst genommen werden könn= ten\*). Auch Hieronymus sagt: "Es werden zwar Chemanner "zu Priestern erwählt, das läugne ich nicht: es giebt nämlich "nicht so viel Chelose, als Priester nothwendig sind. Werden "nicht zu einem Heere, obgleich lauter ganz tapfere Leute bazu "gewählt werden sollen, auch schwächere genommen, da nicht "alle stark Tein können. Wie kommt es, daß oft bei der Wahl "zum priesterlichen Stande ein Jungfräulicher übergangen, und "ein Verehelichter erwählt wird? Dieß geschieht vielleicht deß= "wegen, weil jener die übrigen Eigenschaften, die zur Jung-"fräulichkeit gehören, nicht hat. Er wird für jung= "fräulich gehalten und ist's nicht; oder er ist stolz "auf seine Jungfräulichkeit und vernachlässiget die übrigen Tu-"genden u. s. w. \*\*)." Höchst bitter äußert sich hier der Kirchen= vater über die Art und Weise der Bischöfe, untüchtige und schlechte, ihnen aber verwandte, oder recht schlaue und für ihre Iwede dienliche Leute in den Klerus zu befördern. brosius bezeugt, daß in den meisten (von Mailand) entfernten Orten Diaconen und Priester Kinder erzeugten, und sich mit der Gewöhnheit des alten Testaments vertheidigten, welches er zu widerlegen sucht \*\*\*). So dürftig die Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts ist, so liefert sie doch mehrere Beispiele verehelichter Bischöfe, welche ihre Che fortsetzten und der Früchte der Liebe sich freuten, ohne daß sie deßhalb von ihren Zeitge=

<sup>\*)</sup> Mansi t. IV. p. 49.

<sup>\*\*)</sup> Adv. Jovinianum 1 c. p. 175.

<sup>\*\*\*)</sup> De officils ministrorum. I. 1. c. 50. ed. c. t. III. p. 78.

nossen weniger unter bie Zierden ber Kirche gerechnet, und mit dem Ruhme eines reichen apostolischen Wirkens gekrönt worben wären. Von Spiribion, bem Bischofe von Trimythus auf der Insel Cypern, wird gesagt, er habe Weib und Kins der gehabt, aber doch Niemandem in Bezug auf bas, was Gott und die Religion angeht, nachgestanden\*). Des Eustathius, Bischofs von Sebaste, Vater war Eulalius, Bischof von Casarea in Cappadocien \*\*). Des berühmten Gregor von Nazianz Vater war der Bischof Gregor. Der Sohn verfaßte ein Gedicht, in dem er die Schicksale seines Lebens erzählt, und läßt sich darin von seinem Bater so anreden: "Geliebte= "ster Sohn! noch hast bu nicht so viele Jahre ver-"lebt, als ich das Priesterthum verwalte \*\*\*)." Gregor hatte auch noch einen jungern Bruder Cafarius. — In Gedichten und Reden feierte der dankbare Sohn des Ba= ters und der Mutter Nonna Andenken, und pries ihre Tu=

<sup>\*)</sup> Sozom .1, 11. p. 22. "γαμετήν και παϊδας έχων άλι' οὐ παρά τοῦτο τὰ θεῖα χείρων." Bergl. Socrat. 1, 12. p. 39. 40. Cassiod. Hist. trip. 1, 10. p. 196. Was sonst die Geschichtschreiber von den Bundern dieses Mannes erzählen, lassen wir auf sich beruhen.

Socrat, 2, 43. p. 158. Sozom. 4, 24. p. 169. S. oben.

<sup>\*\*\*) ,,</sup> Ούπω τοσούτον έκμεμέτοηκας βίον,

<sup>&</sup>quot;Coos diflde dvoiw kuol zoovos,"
Carmen I. de vita sua, v. 512. op. t. II. ed. Colon. p. 9. Gregor's Vater starb gegen 100 Jahre alt, von welchen er 45 Jahre im Priessterstande zugebracht hatte. Mehrere haben, um darzuthun, daß Gresgor, noch ehe sein Vater Pischof wurde, erzeugt worden sei, dies sem einfach klaren Zeugnisse Gewalt anzuthun, sich bemüht, und zu unglücklichen Conjecturen ihre Zuslucht genommen. Die des Jesuiten Papebroch (Acta Sanctorum Maj. t. 2. p. 370. d. IX. Maji) und des Benediktiners Clemencet (Gregorii op. Proleg. p. LXXXI. II.) sind von Carl ullmann (Gregorius von Nazianz, der Theologe. S. 652.) beleuchtet worden. S. Schröch Th. 13. S. 277.

gend"). Gregor von Nyssa war mit Theosebia verheirathet, und lebte mit ihr zusammen auch als öffentlicher Lehrer der Ge= meinde \*\*). Hilarius, Bischof von Poitiers, lebte in der Ehe, und zeugte mit seiner Frau eine Tochter Abra \*\*\*). Nicht ohne Beifall erwähnen die Geschichtschreiber auch manche Handlungen der Söhne der Bischöse. Als Marcellus, Bischos von Apamea, bei einer Tempelstürmerei von den Heiden um=

<sup>\*)</sup> Orat. funeb. in laudem fratris Caesarli ed. Bened. p. 198. Orat. funeb. in laudem sororis Gorgoniae p. 218. or. X. XII. XVIII. Or. funeb. in patrem p. 320. etc.

Mannes, und nannte sie dabei die Frau eines Priesters, ep. 95. op. ed. Colon. t. I. p. 846. Ein ungenannter Jesuit (in Actis Sanctorum Martii t. II. d. 9. Mart. p. 45. Antverp. f. 1688.) behauptet, daß Gregor als Bischof alle Vertraulichkeit mit seiner Frau aufgeshoben habe; ohne Gründe dafür aus seinen eigenen Schriften, noch aus denen seiner Freunde und der Geschichtschreiber anzusühren. Daß es Gregor in der spätern Zeit, als er sein Buch de virginitate schrieb, und so schmerzlich mit der Welt zerfallen war, gethan habe, ist freilich sehr wahrscheinlich. S. Schrödh, Th. 14. S. 5 f.

Det Benediktiner Coutant, der Herausgeber der Werke des Hilarius, behauptet, daß er, nachdem er Bischof geworden war, Kich des ehelichen Umgangs mit seiner Frau enthalten habe. Vita Hilarii n. 18 sq. in Proleg. opp. Paris 1693. f. p. LXXXVIII sq. Hilarius selbst sagt nirgends, daß er seine Frau als Schwester be= trachtet habe, nachdem er Bischof geworden war. Schließen ließe sich es aus der ep. ad Abram filiam ed. cit. p. 1210. (Cf. Fortunatus in vita Hilarii p. CXXX.) worin er für die Chelosigkeit seis ner Tochter sehr besorgt ist, und dem hymnus filiae Abrae missus p. 1213, wenn beide acht waren. Erasmus hat jene epistola für die nichtswürdige Geburt eines mußigen und ungelehrten Ropfes ers klart, und ihm sind die Kritiker gefolgt. S. Schröckh, Th. 12. S. 275. f. G. Cave Hist. lit. t. I. p. 213. —215. Oudini Commentarius de scriptoribus Ecclesiae antiquis. Lips. 1723. t. I. p. 427. — 436. 446. Die Ehe des hilarius machte der edle Karmelit Baptista, der ges feierte Sanger von Mantua, ber Birgil ber Chriften, jum Gegen: stand seines herrliches Preises. Fastorum lib. I.

gebracht worben war, so wollten seine Sohne bes Baters Dob Die Synobe gestattete ihnen bieses aber nicht, indem er gewürdigt worden sei, für Gott zu sterben \*). es ja mehrere Bischöfe, die, wenn sie auch dem Zeitgeiste fol= gend, oder von ihm überwältigt, die schwärmerische Mönchs= moral verkündigten, boch auch mit der Che Nachsicht hatten, und somit auch ben verehelichten Geistlichen, wiewohl sie die= selben für minder vollkommen erklärten, als die ehelosen, die Fortsetzung der Che nicht mit Gewalt verkummerten. Zeugniß des Gregorius von Nazianz von der zahlreichen Menge verehelichter Geistlichen zu seiner Zeit, ist bereits beigebracht worden \*\*). Jene Bischöfe, welche in der Che lebten, entzo= gen auch sicherlich das Gluck, welches sie genossen, ihrem Kle= rus nicht. Uthanasius redet von einer völligen Freiheit der Bischöfe, und somit der Geistlichen, ehelos zu bleiben ober beweibt zu sein, und in der Ehe Kinder zu erzeugen. Mönch Dracontius wollte, als er zum Bischof erwählt worden war, dieß Amt nicht annehmen, unter andern deßwegen, weil er glaubte als Bischof nicht so strenge leben zu können, wie er es als Mönch gewohnt war. Athanasius fagt, um ihn zu widerlegen, unter andern: "Daher, geliebter Dracon-"tius, sage nicht und glaube nicht denen, welche es behaup= "ten, daß das Bischofamt die Gelegenheit zu sündigen sei. "Es ist dir erlaubt, auch wenn du Bischof bist, zu hungern "und zu fasten, wie dem Paulus; es ist dir auch erlaubt, kei= "nen Wein zu trinken, wie Timotheus, auch zu fasten, wie "Paulus gethan hat, damit du, wie dieser fastend, andere

<sup>\*)</sup> Bozom. H. E. 7, 15. p. 299.

<sup>\*\*)</sup> Orat. in sanctum baptisma. c. 26. p. 711.

"durch Lehre sättigest, und Durst dulbend, andere durch Un= "terricht tränkest. Deine Berather mögen baher nicht solche "Gegengründe vorbringen. Wir (oddausv) kennen Bischöfe, "die keinen Wein trinken, und Mönche, die ihn trinken; wir "kennen Bischöfe, welche Wunder verrichten, und Mönche, "welche es nicht vermögen. Viele Bischöfe sind auch "nicht verheirathet, Mönche aber Bäter von Kindern, "so wie wiederum Bischöfe Wäter von Kindern sind, und "Mönche nicht zeugen. Wir kennen Kleriker, welche hun= "gern, und Mönche, welche fasten. Dieß ist erlaubt und je= "nes nicht verhindert, jeder erwähle sich, welches er will; "benn die Krone wird nicht nach Ort und Stand, sondern nach "den Handlungen verliehen \*)." Gab es ja boch sogar Bi= schöfe, welche über die Vorurtheile der Zeit erhaben, und den hierarchischen Umtrieben fremb, lieber frei und offen die gemein= samen Menschenrechte in Anspruch nehmen wollten, als daß sie Enthaltung von ihren Frauen hätten heucheln sollen, wäh= rend sie heimlich und auf eine für ihren Ruf unschädliche Weise Liebesgenuß pflegten. Spnesius († 420), der große Bür= ger von Cyrene, war Heide und einer der edelsten und frömmsten Pfleger der neuplatonischen Philosophie, gieng aber

<sup>&</sup>quot;), ... έξεστι γὰρ καὶ Ιοῦτως, καὶ ἐκείνως οὖκ ἐκώλυται, ἀλ
"λὰ πανταχοῦ τις ἀγωνιζέσθω καὶ γὰρ ὁ στέφανος οὖ κατὰ τόπον,

,,ἀλλὰ κατὰ τὴν πρᾶξιν ἀποδίδοται." Ad Dracontium Episcopatum fugientem epistola. Opera Colon. 1686. f. t. I. p. 958. Mamentlich wird von Leontius, dem Bischofe von Tripolis, dem man den Nasmen Κάνων τῆς ἐκκλησίας beilegte, gemeldet, daß er einen Sohn hatte, der in frühzeitiger Jugend dahinstarb. S. Suidas vox Λεόν
τιος ed. Aem. Portus. Colon. Allobrog. 1619. f. t. II. p. 20. Ueber Leontius s. Socrat. H. E. 2, 40. p. 155. Philostorg. H. E. 7, 6. ed. Read. p. 515.

zum Christenthume über und wurde hessen eifrigster Schüler \*). Seiner bedienten sich die Bürger seiner Vaterstadt in ihren Werhandlungen als Geschäftsträger, und es ist bekannt, mit welch einer edlen Freimüthigkeit er vor dem Kaifer Arcadius sich aussprach. Als ihn die Bürger von Ptolemais zum Bi= schof wünschten, weigerte er sich ansangs, zum Theil deswe= gen, weil er von dem bischöflichen Wirken eine sehr hohe Vor= stellung hatte. Nachben: er gleichwohl Bischof geworden war, sollte er der Gattin entsagen, sie haben als hätte er sie nicht. Diese Anmuthung wies Synesius, wie wir aus seinem eigenen Schreiben an seinen Bruder erfahren, mit Würde zurück. "So oft ich meine Kräfte erwäge," schreibt er, "so gewahre "ich, daß sie für die Würde des Priesterthums nicht hinreichen. "Dir willich, theurer, mit mir erzogener Bruder, meine Ge= "sinnung barthuen, da ich sonst Niemand habe, dem ich mich Meine Sorge ist es, wie die beinige, "offenbaren könnte. "Zag und Nacht zu sorgen, damit ich etwas Gutes erlange "und das Böse fliehe. Brauch ist es mir, den Tag zwischen "Beschäftigung und Erholung einzutheilen. Liege ich dem "Studium ob und besonders der Erforschung der heiligen "Schrift, so bin ich allein. Gönne ich aber die Stunde dem "Bergnügen, so liebe ich die Gesellschaft. Du weißt ja, daß, "wenn ich vom Studium ablasse, ich zu jeglichem Scherze ge= "neigt bin. Glücklich preise ich diejenigen Priester und halte "sie für wahrhaft göttliche Männer, welche die Beschäftigung "mit menschlichen Dingen nicht trennt von Gott. Mir ab "hat Gott, das Geset, und die heilige Hand

<sup>\*)</sup> S. Schröck, R. G. Ih. 7. S. 152 — 166.

"des Theophilus (Bischofs von Alexandrien) die Frau "gegeben und allen thue ich kund und bezeuge, "baß ich mich nie von ihr trennen, noch mit ihr "beimlich, wie ein Chebrecher, Umgang pfle "gen werbe. Jenes verträgt sich burchaus "nicht mit ber Frommheit, dieses nicht mit ben Bielmehr will und wünsche ich, "Gesegen. "mir viele und gute Kinder zu erzeugen \*)." So wie hier Synesius andeutet, daß die Enthaltsamkeit der Geistlichen oft nur eine scheinbare sei und heimlich gebrochen werde; so gab es auch sonst unter den Bischö= fen Männer, welche hell genug sahen, um nicht einer blöben Täuschung sich hinzugeben, und so verständig waren, die Gefahr, welche baburch ber Sittlichkeit brohte, zu erkennen. Diese mußten dadurch sich bewogen finden, nicht bloß die Fortsetzung der Ehe den Klerikern zu gestatten, sondern auch überhaupt geeignete Vorkehrungen gegen die nachtheiligen Folgen der Enthaltsamkeitsgesetze zu treffen. Da es als Regel aufgestellt war, daß nach der Ordination keiner sich verehelichen dürfe und sie, um Anstoß und Anseindungen zu vermeiden, an diese Regel sich halten mußten, so nahmen sie, um die Ausschweifungen einer in erzwungener Chelosig=

<sup>\*) ,</sup> Εμοί τοιγαρούν, ότε θεός, ότε νόμος, ήτε ίερα Θεοφίλου , χείρ, γυναϊκα έπεδίδωκε, προαγορεύω τοίννν απασι και μαρτύρο, μαι, ως έγω ταύτης ούτε άλλοτριώσομαι καθάπαξ, ούτε ως μοε, χὸς αὐτῆ λάθρα συνέσομαι τὸ μὲν γὰρ ηκιστα εὐσεβὲς, τὸ δὲ, ηκιστα νόμιμον άλλὰ βουλήσομαί τε καὶ εὕξομαι συχνάμοι πανθκαὶ χρηστὰ γενέσθει παιδία." Synesii epistolae. Parisiis 1605. p. 386—402. Opera Synesii ed. Dionys. Petavius, Paris. 1631. f. ep. 105. p. 248.

keit lebenden Geistlichkeit zu verhindern und den verderbe lichen Einfluß derselben auf die Sittlichkeit ber Gemeinde zu entfernen, nur Verehelichte in ben geistlichen Stand auf. Hieronymus giebt uns bavon Nachricht, unterläßt aber babei natürlich nicht, sich in Schmähungen zu ergießen. Er schreibt gegen Bigilantius: "D der Abscheulichkeit! Bischöfe soll er als "Theilnehmer an seinem Verbrechen haben, wenn die noch Bi= "schöfe zu nennen sind, welche keine Diaconen weihen, wenn sie "nicht vorher Frauen genommen haben, indem sie keinem "Chelosen Reuschheit zutrauen, ober vielmehr ba= "durch, daß sie von allen Boses argwöhnen, zeigen, wie "heilig sie selbst leben, und welche, wenn sie nicht die schwan= "gern Frauen der Kleriker und die wimmernden Kinder auf "ben Armen der Mütter gesehen haben, die Sacramente Christiu-(vermuthlich entweder die geistliche Weihe oder die Anstellung im Amte und die Erlaubniß kirchliche Berrichtungen vorzu= nehmen) "nicht ertheilen\*)". Selbst die Laien waren noch nicht überall in der ihnen angepriesenen Mönchsmoral so sehr befan= gen, daß sie nicht den ihnen hie und da noch auf die Wahl der Kirchendiener gebliebenen Einfluß hätten anwenden sollen, um den verehelichten Klerikern vor den ehelosen den Borzug zu verschaffen. Auch dieß erzählt Hieronymus, er= klärt es aber aus einem schlechten Beweggrunde, wie er es

<sup>\*),,</sup>Proh nesas! Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes, si tamen Episcopi nominandi sunt, qui non ordinant Diaconos nisi prius uxores duxerint: nulli coelibi credentes pudicitiam imo ostenndentes, quam sancte vivant, qui male de omnibus suspicantur et prisi praegnantes uxores viderint clericorum infantesque de ulnis praegnantes, Christi sacramenta non tribuunt. Adv. Viginantium t. IV. p. 2. p. 281.

i,

immer zu thun pflegt, wenn er über Ansichten, die den seinisgen entgegenstehen, zu urtheilen unternimmt. "Es geschieht "oft," schreibt et, "daß die Verehelichten, aus welchen der "größte Theil des Volkes besteht, Verehelichte wählen, indem "sie glauben, den Unverehelichten nicht nachzustehen, wenn "sie den verehelichten Kleriker dem ehelosen vorziehen ")."

Aus demselben Hieronymus sehen wir sogar, daß sehr häusig Källe vorkamen, wo Bischöse und Priester in der zweisten She lebten, namentlich bei solchen, die aus dem Heidensthum sum Christenthum sich bekehrt hatten, und nachdem sie früher schon, vor ihrer Tause, als Heiden verheirathet gewessen waren, nach der Tause sich zum zweitenmal vermählten. Hieronymus schreibt in dieser Hinsicht an den Oceanus: "Ich "wundere mich, daß du dieses einzige Beispiel (den Carterius) "vorbringst, da der ganze Erdkreis von solchen Ordinationen "wimmelt. Ich rede nicht von den Priestern und den niedern "Iraden, sondern nur von Bischösen, deren Menge, wollte "ich sie alle einzeln aufführen, die Zahl der auf der Synode "du Rimini Versammelten übersteigen würde \*\*)".

Uebrigens waren die Ehen der Geistlichen den bürger= lichen Gesetzen gemäß, und die Frauen und Kinder der Geist=

<sup>\*).,</sup> Evenit aliquoties ut mariti, quae pars major in populo est, , maritis quasi sibi applaudant, et in eo se arbitrentur minores non , esse virginibus, si maritum virgini praeserant. Adv. Jovinianum p. 175.

<sup>&</sup>quot;Miror autem te unum protraxisse in medium, quum omnis "mundus his ordinationibus plenus sit; non dico de Presbyteris, "non de inferiori gradu, ad Episcopos venio, quos si sigillatim "voluero nominare tantus numerus congregabitur, ut Ariminensis "Synodi multitudo superetu»". Ep. 82. ad Oceanum p. 647.

lichen theilten ohne Einschränkung die von den Kaisern Consstantius und Constans den Geistlichen bewilligten Freiheiten \*). In der bereits angeführten Verordnung des Honorius erkennt man aber schon den Einfluß der mönchisch hierarchischen Grundsätze \*\*).

Aus allem bisher Gesagten ergiebt sich, daß in der Kirche zwar noch kein allgemeines Verbot des Ehestandes sür die Geistlichen gegeben war, daß aber im Grunde die Rechtsmäßigkeit desselben größtentheils schon vernichtet erscheint, so daß die Ehe der Geistlichen, wo sie noch vorkommt, ihr Fortsbestehen weniger der Anerkenntniß ihrer Rechtmäßigkeit als vielmehr einer theils auf besonderen Ansichten, theils auf dem Gefühl der Unaussührbarkeit der strengen Grundsätze begrünsdeten Nachsicht von Seite der Bischöse zu verdanken hatte; während fortdauernd das Bestreben dahin gerichtet ist, ihr völlig ein Ende zu machen.

## §. 16.

Sittliche Beschaffenheit des Klerus. Einfluß des ehelosen Lebens.

Unter dem katholischen Klerus dieser Periode glänzen mehrere Männer durch ihre ausgezeichnete seelsorgerliche Wirk-

<sup>\*)</sup> L. 9. 10. 11. Theod. Cod. de episcopie, ecclesiis et clericis 16. 2. l. 49. §. 1. Theod. Cod. de decurionib. 12. 1. Man vergl. was Sozomenus tarûber sagt: ,, Οί βασιλεῖς . . . περὶ τὰς ἐκκληησίας σπεδάζοντες καὶ κληρικοὺς καὶ παϊδας αὐτῶν καὶ οίκείους
ηέξαιρέτοις τιμαῖς καὶ ἀτελείαις γεγαίροντες. " Sozóm. 3, 17. p. 122.

<sup>3</sup>u Gunsten des ehelosen Lebens hatte Constantin, sicherlich nicht ohne Einwirkung der Bischöfe, das Papische und Poppäische

samkeit als hellleuchtende Sterne in unvergänglichem Strahlenglanz: noch jetzt erklingt uns in ihren Schriften ein Nach= hall ber beseligenden Stimme, mit welcher diese Männer alle Diener der Kirche mit einer heiligen Begeisterung für ihren heiligen Beruf zu erfüllen suchten. Solche Männer waren die beiden Gregore, Basilius, Chrysostomus, beren Leben rein und untadelhaft, auch vor ihrer Aufnahme in den Lehrerstand, gewesen war, und Andere. Aber eben diese edlen Männer geben auch Zeugniß von dem großen sitt= lichen Verfalle des bei weitem größeren Theiles der Geist= lichen ihrer Zeit. Wir wollen nur einige Züge ausheben, und zwar besonders diejenigen, welche eine Schilderung ber Bischöfe jener Zeit liefern, und uns leider bemer= ken lassen, wie die meisten berselben, einem völlig weltli= chen Sinne hingegeben, ihr Amt, bas sie wegen Worthei= len, Reichthümern und Einfluß gesucht und oft durch schlechte Mittel erworben hatten, mißbrauchten, um mit Hindansetzung ihrer heiligsten Pflichten an den ihnen uns tergebenen Klerikern und Laien zu freveln. Gregor von Nazianz, der mit feuriger Begeisterung die hohe Bestim= mung bes wahren Geistlichen ergriffen hatte, und in sei= nen Lehrvorträgen \*) wie in seinem Leben das Vorbild ab= spiegelte, welches seinem Geiste vorschwebte, entwirft uns ein wenig erfreuliches Bild von der Beschaffenheit großen Haufens ber Geistlichen seiner Zeit. In dem Ge=

Geset, welches aber bereits damals nicht mehr in seiner alten Strenge gehandhabt wurde, aufgehoben. Er erhielt deshalb auch Lob. S. Eusebii de vita. Const. 1. IV. c. 26. Sozom. I. 9. —

<sup>\*)</sup> Orat. 2. S. Gregorius von Mazianz von Illmann S. 521 fg.

bichte auf sich selbst und über die Bischöfe wer= den die schlimmen Bischöfe mit dem Löwen, dem Pardel und ber Schlange verglichen. Sogar seien biese wilben Thiere noch großmuthig und mild zu nennen im Berglei= che mit jenen, die zwar alle voll Stolz, aber keineswegs voll Liebe seien. Dem Manne, der sich mit den Uebuns gen eines strengen Lebens beschäftiget, stellt Gregor ben weltlichgesinnten Priester gegenüber, ber sich seinen jugend= lichen Eusten überläßt, spielt, singt, dem Bauche fröhnt, alle Sinne für alle Lebensfreuden offen hält, und dem zügellosen Füllen ähnlich in ben Tag hinein lebet. "Bei "solchen Menschen," fährt Gregor fort, "ist Unwissenheit "zwar ein Uebel, aber boch nur bas geringere Uebel;.... "in ihrem Glauben sind sie zweizungig, bem Geiste ber Zeit, "nicht den Gesetzen Gottes dienend, unstät in ihren Lehren, "wie der fluthende Euripus, wie biegsame Zweige, Schmeich= "ler und sußes Gift fur Weiber, gegen Geringe "wie Löwen, gegen Mächtige aber wie Hunde, nach jedem "Tisch mit feiner Nase spürend, weit mehr um die Thüren "einflußreicher, als weiser Männer sich brangend; mehr nach "dem Angenehmen strebend, als dem Nütlichen, damit sie auch ihren Nächsten ins Verberben führen. Und davon rühmt "bann einer sich seines Abels, ein anderer seiner Berebfamkeit, "ein dritter seines Reichthums, ein vierter seiner Verwandt= "schaft; die aber nichts haben, bessen sie sich rühmen können, meichnen sich wenigstens durch ihre Schlechtig= "keit aus." Vorzüglich fühlte sich Gregor empört durch die Heuchelei solcher Menschen. Er nennt sie bas Schand= lichste unter allem Schändlichen und gießt seinen

ganzen Spott über die aus, welche "durch einen Bart, durch "niedergeschlagenes Wesen, gebeugten Nacken, milbe Stim= "me, bedächtigen Gang und bergleichen den Schein der From= "migkeit heucheln, die ihnen gänzlich mangele \*)." lius, ber überall in seinen Schriften die Bischöfe zur streng= sten Pflichterfüllung auffodert \*\*), und sie ermahnt, ihrer Würde eingedenk zu sein, damit sie nicht die Schande und die Schmach bes christlichen Namens wurden \*\*\*), schreibt an Eusebius, ben Bischof von Samosata: "Vor allem bitte Gott "inständig, daß wir von jenen verruchten und verworfenen "Menschen befreit werden, welche das Volk für ihre Macht "gänzlich zu bearbeiten wissen. Nur an die allernichts= "würdigsten Menschen ist jett die bischöfliche Würde ge= "kommen +)." In jenem merkwürdigen Schreiben an die gesammten Bischöfe Italiens und Galliens stellt Basilius sammt 32 andern Bischösen mit wehmuthsvollen Klagen den schmachvollen Zustand der Kirche dar. Er meldet, daß die Schlechtigkeit der Bischöfe und Rirchenvorsteher so groß sei, daß die Bewohner vieler Städte keine Kirchen mehr besuchten, sondern mit Weib und Kindern außerhalb der Mauern der Städte unter freiem Himmel für sich [Gebete verrichteten ++).

<sup>\*),</sup> Eig kavròv nal neol knisnónov" v. 54. 330. 648. 696 p. 8 sq. Wergl. Carmen 10. de diversis vitae generibus et adversus falsos Episcopos v. 30. sq. opp. Coloniae 1690. f. t. II. p. 80 carmen II. ad Episcopos v. 3. sq. 145. sq. ib. p. 81. 84.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 29. alias 67. opp. t. III. p. 109. ep. 190. al. 406. p. 282.

<sup>\*\*\*) ,, . . .</sup> ενα μή αἰσχύνη γινώμεθα καὶ ὅνειδος τῷ ὀνόματι,,τε Χριστοῦ<sup>ις</sup>. Ερ. 213. alias 242. p. 320.

<sup>+)</sup> Ep. 239 alias 10. p. 367.

<sup>††)</sup> Ep. 92 alias 69. p. 183.—186.

Bei Chrysostomus finden wir nicht minder harten Tadel gegen die Bischöfe seiner Zeit. Mit den lebhaftesten Farben schildert er die unwürdigen Mittel, durch welche sie zu ihrem Umte zu gelangen suchten, unter denen er auch Mord und Städtever= wüstung nennt \*), ihren Ehrgeiz, ihre schamlosen Künste, um zur Befriedigung ihrer Habsucht Geld zu erpressen und Schätze zu häufen, wobei sie den Schenkwirthen, Geldwechs= lern, Wucherern und Getreidehandlern ins Handwerk griffen und es diesen oft noch zuvorthäten, ihre Bedrückung des Vol= kes und des Klerus, kurz ihre ganze Verworfenheit. Er kann fast gar nicht aufhören in seinen Klagen und in den Hinwei= sungen auf das Gericht Gottes \*\*). Der große Mönch Isi= dor, der in der Nähe von Pelusium der Erforschung göttlicher Weisheit nachhing, dem unter den Würdigen, welche das Mönchthum erzeugte, einer der ersten Plätze gebührt, und bem schon bei seinen Zeitgenossen die allgemeinste Verehrung zu

<sup>\*)</sup> De Sacerdotio lib. III. c. 15. t. I. p. 388. Acrgl. c. 17, p. 394.

<sup>\*\*)</sup> Hom. 86. in Matth. n. 4. t. VII. p. 809. ,, ἐκ ἡκέσατε, ὅτι ,, ἐδὲ τὰ ἀπραγμένως συλλεγόμενα χρήματα διαμένειν κατεδέξαντο ,, οἱ ἀπόστολοι; νυνὶ δὲ ἐπιτρόπους, καὶ οἰκονόμες, καὶ καπήλες ,, παρῆλθον ἡμῶν οἱ ἐπίσκοποι τῆ περὶ αὐτὰ φροντίδι καὶ δέον ,, αὐτὰς ὑπὲρ τῶν ψυχῶν μεριμνῷν καὶ φροντίζειν τῶν ὑμετέρων , οἴδε ὑπὲρ ὧν ὑποδέκται, καὶ φορολόγοι, καὶ λογισταὶ, καὶ ταμίαι , μεριμνῶσιν, ὑπὲρ τούτων καθ' ἐκάστην κόπτονται τὴν ἡμέραν καὶ ,, γὰρ μεθ' ὑμῶν ἡμᾶς καταγελάστες ἡ ἀπανθρωπία αὐτὴ ποιεῖ, ὅτι ,, τὰς εὐχὰς ἀφέντες καὶ τὴν διδασκαλίαν, καὶ τὴν ἀλλὴν ἀγιωσύ-, νην, οἱ μὲν οἰνοπώλαις, οἱ δὲ σιτοπώλαις, οἱ δὲ τοῖς τὰ ἔτερα ,, καπηλεύεσιν ἄνια, τὸν πάντα πυκτεύομεν χρόνον. " sq. Hom. 3. in Acta Apostol. t. IX. p. 28.—32. Expos. in Psaļmum 49. t. V. p. 236. Hom. 2. in Epist. ad Titum t. XI. p. 732.—736. Hom. 10. in I. ep. ad Timoth. t. X. p. 83. sq. Hom. 21. in 1. ep. ad Corinth. t. X. p. 190. \$\mathref{Scrgl.}\$ Opus imperfect. p. CLXXXVIII. t. VI.

. Pheil wurde\*), schilbert ebenfalls ben Zustand ber Kirche seiner Zeit als höchst traurig. Nach ihm waren die Bischöfe die schlech= testen Leute, welche ihre heiligen Obliegenheiten gering achteten, nichts kannten als eitle Ruhmsucht, schnöde Habgier, welche für Geld die Kirchenämter austheilte, und freche und schamlose Herrschsucht, "Wiele von denen," klagt Isidor, "welche sich rüh= "men Diener und Schüler des sanftmuthigen "Herrn und bes weisen Lehrers zu sein, und sich "brüsten des erlangten Umtes des Priesterthums, mißbrauchen "es, um Tyrannei zu üben, andere, um sich Schätze zu erwer= "ben, andere, um der Wollust zu fröhnen. Andere vergessen dar= "über die Ihrigen und die Freunde, andere nehmen Rache "an den Feinden, andere vertreiben diejenigen, welche ehr= "bar und sittlich leben, und befördern diejenigen, welche "in den verruchtesten Lastern Meister sind \*\*)." Welche ab= schreckende Schilderung macht nicht Cyrill von Jerusa= Iem in seinem Briefe an Augustin \*\*\*)! Die Ueppigkeit

<sup>\*)</sup> Bergl. Cave hist. lit. t. I. p. 390.

<sup>\*\*)</sup> Lib. II. ep. 50. p. 143. ed. cit. Wergl. l. I. ep. 113. 120. 145. 149. 151. 156. 315. p. 34. 37. 45. 47. 48. 84. l. II. ep. 1. 37. 52. 65. 125. p. 126. 137. 144. 150. 177. l. III. ep. 17. 62. 75. 226. 340. 387. 394. p. 264. 279. 284. 340. — 343. 389. 404. 412. l. IV. ep. 181. 229. p. 516. 543. l. V. ep. 21. 37. 278. 290. 291. p. 559. 565. 643. 647 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. ad Augustinum c. 23. "Multa nos mentis afflictio com"movet et contristat, intellecto quod quam plurimi Episcoporum
"Deum et Dominum Jesum Christum (cujus vicem gerunt) abnegan"tes, terrenorum, quorum Deus venter est, vestigiis inhaerentes,
"de stipendiis pauperum et sanguine Jesu Christi delicatissimis fer"culis cum histrionibus et caeteris divitibus suam ventris replent
"ingluviem, ad foeditatem luxuriae incitandam; vesti"mentorumque de die in diem superfluitatibus abutuntur, de pau"peribus, quorum mercedem raptam manu latrocinii devorant, fame

und das schwelgerische Leben der römischen Bischöse schilz bert treffend Ammianus Marcellinus. Doch wir würden nicht zu Ende kommen, wollten wir die Zeugnisse über den tiefen Verfall der Geistlichkeit zusammenstellen, und sie in allen ihren einzelnen Formen aufsühren \*). Das Gesagte wird genügen, um die Reinheit des Eisers zweiselhaft zu machen, mit welchem die Mehrzahl der damaligen Bischöse die Chelosiskeit der Geistlichen beförderte \*\*). Wichtiger ist es, daß wir diesenigen Unsittlichkeiten des Klerus berühz ren, welche mit dem ehelosen Stande der Geistlichen in einem nähern Zusammenhang stehen.

Schon im vorigen Zeitraum konnte nachgewiesen werden, daß die naturwidrige Ascese, welche man von der Geistlichkeit

<sup>&</sup>quot;morientibus et frigore non curantes. Hi certe non Episcopi, "sed Diaboli vocandi sunt. — Intelligo enim Episcoporum plu"rimos potius nomen gerere, quam essentiam; potius lupos rapaces
"fore Christi ovium, quam pastores; destructores magis esse Christi
"Ecclesiae, quam rectores: qui Christianorum eleemosynas deprae"dantes, mercedem pauperum lupinis faucibus in superfluitatibus ci"borum et vestium devorant et consumunt: quod absurdum est,
"abominabile et deflendum. Haec idcirco dixerim, ut talis a ho"minatio cunctis gentibus innotescat, quatenus si
"Deum non metuant, homines verentes, a suis ali"qualiter abominationibus retardentur. " Cyrilli Hieros.
Op. ed. Thom. Milles. Oxoniae 1703. fol. p. 352 sq.

<sup>\*)</sup> Die Veränderung, welche auch in dem gemeinsten Kleriker vor sich ging, sobald er ordinirt war, schildert höchst wißig Sulpicius Severus (dialog. I. cap. 21. op. ed. Joan Clericus. Lips. 1709. 8. p. 426). Er schließt seine Schilderung mit den Worten: "Verum haec "describenda mordacius, beato vira Hieronyma relinquamus." p. 427. Von den Bischösen redet er Hist. sacr. lib. II. c. 51. p. 292.

<sup>\*\*)</sup> Die Schilderung der übrigen sittlichen Beschaffenheit des Klezus in den künftigen Perioden mussen wir ganzlich unterlassen, weil dies ein Gegenstand eines ganz besondern Werkes sein muß.

zu verlangen ansieng, nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf die Sittlichkeit geblieben war: wenige edle Männer dieser Zeit, welche vermöge ihrer geistigen Anlagen, ihrer Erziehung, ihrer frühzeitig gewonnenen und mit Eiser verfolgten Lebensansicht, mit unwiderstehlichem Hange zu einem beschaulichen Leben und zur Abtödtung der weltlichen Neigungen hingezogen wurden, und bemnach unablässig bestrebt waren, die Seele von allen ben Leidenschaft erzeugenden Einwirkungen des Körpers loszu= reißen, um mit Hindansetzung von Vaterland und Vaterhaus, Eigenthum, Freundschaft und Che, Erwerb und Geschäftig= keit, Kunst und Wissenschaft, ganz bereit zu sein, nur die Eindrücke der göttlichen Lehren in das Herz aufzunehmen \*), wie Basilius, Gregorius von Nazianz, mußten bekennen, baß der Kampf gegen die in uns gelegten natürlichen Triebe, ber ihnen doch durch die Eigenthümlichkeit ihrer Anlagen und Berhältnisse so sehr erleichtert wurde, sehr schwer sei. lius hatte sich in eine wildschöne Gegend im Pontus, die er felbst seinem Freunde Gregorius reizend schildert \*\*), zurück= gezogen, um bort, frei von den Beschäftigungen und dem Getümmel der Welt, auch die innere Freiheit zu gewinnen. Won der gewonnenen Ruhe giebt er aber ein merkwürdiges "Was ich nun in dieser Einsamkeit Tag Selbstgeständniß. "und Nacht thue, das schäme ich mich fast zu sagen. "habe ich ben Aufenthalt in der Stadt als eine Quelle von "tausend Uebeln verlassen, aber mich selbst konnte ich nicht "verlassen. Ich gleiche den Menschen, die der Meerfahrt

<sup>\*)</sup> Basilii M. ep. 2. n. 2. op. t. III. p. 71.

<sup>\*)</sup> Basil. ep. 14. t. III. p. 93. Ngl. Gregorii ép. 7. ed. Colon.

\*I. p. 770. sq.

"ungewohnt, die Scekrankheit bekommen, und aus dem großen "Schiffe, weil es stätker schwankt, in einen kleinen Kahn "steigen, aber bennoch auch dort den Schwindel und Ekel be= So geht es auch mir: benn, indem ich die einwoh= "nenden Leidenschaften mit mir herumtrage, bin ich überall "gleicherweise im Gedränge. Deßhalb bin ich durch diese "Einsamkeit im Ganzen nicht viel gefördert worden \*)." Wehmuth klagt Gregor von Nazianz, ungeachtet er seinen Körper auf das härteste behandelte, über die ihm sehr gefähr= lichen Reizungen zur Wollust, über die Anfälle des Teufels und seine eigene Schwäche \*\*). Er broht seinem verberblichen Fleische, wenn es nicht aufhören würde, seine Seele zu be= kriegen, es durch Schmerzen aller Art dergestalt zu entkräften, daß es ohnmächtiger als ein Leichnam werden solle \*\*\*). einer seiner Verwandten mit einigen Frauenzimmern in seiner Nähe Wohnung nahm, so fand er kein anderes Mittel zur Rettung für seine Reuschheit, als daß er aus seiner Behau= sung flüchtete. Er meldete seinem Freunde, daß ihn die Eva genöthiget habe, das Paradies zu verlassen +). Wo solches

<sup>\*)</sup> Ep. 2. n. 1. t. III. p. 71.

<sup>\*\*)</sup> Carmen IV. de animae suae calamitatibus carmen lugubre. v. 94. — 128. op. ed. Colon. 1690. f. t. II. p. 69. 70. carmen LVIII. de virtute humana. v. 45. sq. p. 136. Byl. carmen I. V. VI. XIII. XIV. XIX. XXII. XXXII. LX.

<sup>\*\*\*)</sup> Carmen XVIII. adversus carnem v. 23, 24. p. 93.

<sup>†)</sup> Ep. 196 ad Vitalianum. t. I. p. 894. Bei Muratori Anecdota graeca, Patavii 1709. 4. p. 184. carmen 201. in Agapetos jagt Stegor;

<sup>,,&</sup>quot; Ηδη μοὶ πολίη, δάπτω δέμας, όμμα δαμάζω.

<sup>,,</sup>Φροντίσι ήματίησι καὶ έννυχίησι τέτηκα

<sup>,</sup> Ψυχήν τήν τριτάλαιναν, ὅπος πυρός ἐξερύσαιμι

<sup>,,</sup> Αλλ' ξμπης κρατέω τοῦ σώματος οὐκ ἀμογητί. '

am grünen Holze geschieht, was muß erst am bürren geschehen! Wenn nun aber der Kampf gegen die Natur bei denen, welche einer minder gunftigen Eigenthumlichkeit sich erfreuten, und den Verführungen der Welt sich aussetzen mußten, nur selten ein glücklicher gewesen sein burfte; barf man sich wundern, wenn das schon im vorigen Zeitraum geöffnete Thor des Ver= derbens immer weiter sich aufthut und die Sittlichkeit des katho= lischen Klerus verschlingt? Denn was untergräbt die Tugend= haftigkeit der Gesinnung mehr, als wenn die geheime Unzucht mit dem Heiligenscheine sich umgiebt und die frevelhafteste Heuchelei das Heiligthum schändet? Was als das Unverfäng= lichste galt, und von den in unfreiwilliger Chelosigkeit lebenden Rlerikern am leichtesten gemißbraucht werden konnte, war, daß sie Frauenspersonen als Haushälterinnen zu sich nahmen, und namentlich auch wohl Jungfrauen, welche Keuschheit ge= lobt hatten, als Agapetinnen sich beigesellten. Die schön klin= genden Namen Bruder = und Schwesternbund \*), Schwär= merei in platonischer Liebe, Gemeinschaft, an der die Sinnlich= keit keinen Antheil habe, die vielmehr nur dazu dienen, einen desto glorreichern Sieg über das Fleisch zu verschaffen, wurden

Nur mit wehmuthiger Theilnahme kann man in jenem Gedichte die Sectenkämpfe dieses herrlichen Mannes lesen. Erst in einem Alter von 60 Jahren sieng er an Sedichte zu schreiden.

<sup>\*)</sup> Schon die heidnischen Dichter kannten dieses Verhältniß.

<sup>&</sup>quot;Dulcia fraterno sub nomine furta tegemus."

Ovid. Metam. 9, 557.

<sup>&</sup>quot;Fratrem te vocat et Soror vocatur.

<sup>&</sup>quot;Cur vos nomina nequiora tangunt."

Martial. II, 4. v. 3. 4.

<sup>&</sup>quot;Quare non habeat, Fabulle, quaeris

<sup>&</sup>quot;Uxorem Themison? habet Sororem."

Martial, XII, 20.

auf diese Weise das Aushängeschild, hinter dem schleichente Ver= führung und roher Sinnengenuß sich verbargen. Christi lette Worte am Kreuze: "Sieh hier beine Mutter" u. s. w. und bes Apostels fernerer Bericht: "von derselben Stunde nahm sie der Jünger zu sich," wurden häufig gemißbraucht, um dieses Verhältniß zu vertheidigen. Schauberhaft sind die Klagen der für die Reuschheit eifernden Kirchenlehrer, welche freilich nicht einsahen, daß sie selbst durch ihre falsche Uscese diese sitt= lichen Verirrungen herbeigeführt hatten. Heftig eifert Epipha= nius gegen solche, welche mit den Worten Christi (Johan. 10, 26.) ihr Schandleben beschönigten \*). Das Zusammenleben der katholischen Geistlichen wurde laut gerügt von den Drige= nianern \*\*). Den ganzen Zauber seiner Beredsamkeit bot Chrysostomus auf, um diesem Zusammenleben mit Frauen= zimmern entgegenzuwirken. "In unseren Tagen," klagt er, "ist eine ganz neue und ungewöhnliche Art von Zusammenwoh= "nen zwischen Frau und Mann entstanden. Biele sind ihrer, "welche unverehelichte Jungfrauen in ihr Haus aufnehmen, sie "bis in ihr spätestes Alter bei sich behalten und mit ihnen leben, "nicht etwa um mit ihnen Kinder zu zeugen, denn das läugnen "sie, noch um der Liebe zu fröhnen, denn da geben sie Unver= "lettheit der Körper vor. Ich preise glücklich diejenigen, "welche mit Jungfrauen zusammenwohnen, und keinen Scha= "ben nehmen, und wünschte selbst, daß ich solche Stärke hätte: "auch will ich glauben, daß es möglich sei, solche zu finden.

<sup>\*)</sup> Haer. LXXVIII, 11. t. I. p. 1043.

<sup>\*\*)</sup> Haer. LXIII, 2. p. 521. sq. Dasselbe Verhältniß rügt auch Epiphanius bei Regern, welche ebenfalls mit Herabsetzung der Ehe Keuschheit heuchelten. Haer. LXVII, 8. p. 716.

"Uber ich wünsche auch, daß die, welche mich tadeln, mich "überzeugen könnten, daß ein junger Mann, welcher mit "einer Jungfrau zusammenwohnt, sich an ihrer Seite befindet, "mit ihr an einem Tische speist, sich mit ihr den ganzen Tag "unterhält, mit ihr, um ein anderes zu verschweigen, lächelt, "scherzt, schmeichelnde und liebkosende Worte wechselt, von "Begierde fern gehalten werden könne. Wir vernehmen auch "zu unseren Zeiten, daß einige, die ihren ganzen Leib in Gisen "fesseln, sich in rauhe Rleidung stecken, auf die Gipfel der "Berge rennen, immerwährend fasten und nachtwachen, har= "ten Bußübungen sich unterwerfen, sich kasteien, und den "Weibern allen Zutritt in ihre kleine Wohnung, in ihre Hütte "versagen, bennoch kaum die Wuth der Begierde besiegen. "Ich habe vernommen, das viele zu Steinen und Statuen "Neigung empfunden haben. Bermag aber so viel ein Kunst= "gebilde, mas muß da erst vermögen ein zarter lebender Kör= "per?" Chrysostomus geht bann die Vorwände, mit denen man dieses Zusammenleben vertheidigte, einzeln durch: unter andern den, daß die Jungfrauen das Hauswesen besorgten \*), daß das schwächere weibliche Geschlecht besondere Sorgfalt, Aussicht und Schutz von Seite des männlichen verdienen u. s. w.,

<sup>\*),</sup> Kal τὶς οἰκονομησει, φησὶ, τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν ἡμῖν; τἰς ,,τε ἐπόψεται τὰ ὅντα; τίς τε προστήσεται ἡμῶν ἔξω διατριβόν-,των, καὶ γυναικὸς ἔνδον οὐκ οἴσης." Man kann offenbar hieraus schließen, daß der Klerus, dem es in dieser großen Stadt nicht mehr, wegen mannigfaltig daselbst zusammenwirkender ilmsstånde, gestattet war in öffentlicher rechtlicher Ehe zu leben, diese sich durch dieses Zusammenleben ersetze, und die Jungfrauen als Frauen (γύνη) betrachtete. Dieß geht aus dem Verfolg der Rede des Chrysostomus noch mehr hervor, indem er den Geistlichen vorzwirst, daß sie ihnen Kleider, Schuhe u. s. v. kauften.

widerlegt sie, und schildert die Gräuel, welche dasselbe erzeugt, und den Schimpf, der auf der Kirche laste. und theuer beschwört er bann alle, sich diesen Berhältnissen zu entreißen, und statt mit Weibern zusammenzuleben, tapfere Streiter Christi zu sein, den Kampf gegen die unsichtbaren Mächte kräftig zu kämpfen, des Teufels Gewalt zu brechen, die brüllenden Phalangen der Satane von dannen zu jagen, ihre Bollwerke zu schleifen, den Fürsten der Finsterniß in Ret= ten zu schlagen u. s. w. Wir mussen es unterlassen, einzelne Schilderungen herauszuheben, da es fast unmöglich ist, bas Feuer der Rede wiederzugeben. Ueberall thut sich aber kund die überspannte Ascetif dieses sonst so herrlichen Mannes. Mit Ekel wird man erfüllt, wenn er das häusliche Verhältniß sol= cher Zusammenwohnenden von allen Seiten betrachtet, und mit Aufbietung seiner ganzen Phantasie recht abscheulich dar= zustellen sucht. Ubsichtlich sucht er das weibliche Geschlecht auf das Nachtheiligste zu schildern und behauptet, daß wenn die Männer nicht die Wollust zu demselben hinzöge, es gänzlich verachtet sein wurde, und auch nur hauptsächlich bestimmt sei, iene zu befriedigen "). Derselbe Chrysostomus eifert gegen die Frauenspersonen, welche den Schleier genommen, oder sich zum enthaltsamen Leben bekannt hätten (åoxytpial xavovixal), dabei aber mit Männern zusammenwohnten und greuliche Un= zucht trieben. Dasselbe Feuer, wie in der vorigen, herrscht auch in dieser Rede. "D wehe mir, meine Seele," beginnt er, "o wehe mir, rufe ich nun mit dem Propheten, o wehe "mir ein=, zwei=, vielmal, o wehe mir, meine Seele, die

<sup>\*)</sup> Adversus eos, qui apud se habent virgines subintroductas. Opp. t. I. p. 228. — 248.

"Jungfräulichkeit ist geschänbet, ber Schleier gelöst, und von "lasterhaften Händen zerrissen." Aber auch hier verfällt Chry= sostomus bei seinen Unzuchtsschilderungen oft in's Schmutige, besonders wenn er die Jungfrauen widerlegt, welche, um die Unversehrtheit ihrer Körper zu beweisen, sich auf die Unter= suchungen der Hebammen beriefen \*). Gleich nach Antritt seines bischöflichen Amtes arbeitete Chrysostomus diesem Zusam= menleben der Geistlichen mit Frauenspersonen entgegen, und ergriff sogar gewaltsame Maßregeln. Sein Diacon Serapion, 1 ein stolzer und heftiger Mann, war besonders geschäftig, ihn zu leidenschaftlicher Strenge aufzuregen, und gieng so weit, daß er einstens, als Chrysostomus den Klerus wieder Vor= würfe machte, ihm laut zurief: "Nie wirst bu, o Bischof, "über sie herrschen können, wenn du nicht auf einmal mit einem "Stocke alle vertreibest \*\*)." Hierdurch wurde der gesammte Klerus erbittert, und gerieth in Feindschaft mit seinem Bischof. Beachtet man, daß Chrysostomus eigentlich gegen das eheliche Leben der Geistlichen kämpfte, so kann man ihn von dem Vorwurf einer allzugroßen ascetischen Strenge und Leidenschaftlichkeit nicht frei sprechen, wie dieses auch Sokrates zu verstehen giebt. Bei seiner arglosen Gemüthsart schenkte er oft Menschen, bie es nicht werth waren, sein Vertrauen. Ein solcher mag

<sup>\*)</sup> Quod regulares feminae (κανονικαί) viris cohabitare non debeant. Opp. t. I. p. 248. — 267.

Joannis Chrysostomi c. 5. sq. ed. Em. Bigotii. Lut. Paris. 1680. 4. p. 45. (Abgedruckt op. tom. XIII. p. 34.) Theodoret. H. E. 5, 28. p. 230. Niceph. Callist. H. E. 13, 3. t. II. p. 351. Cassiodor. H. t. 10, 3. p. 329. Daffelbe bezeuget Georgius Alexandrinus in vita Chrysostomi bei Photius Biblioth. C. 95. p. 255. Rotomagi. 1653. f.

auch der Diacon Serapion gewesen sein, der sich durch seinen zur Schau getragenen Eifer für eine strenge Kirchenzucht bas Vertrauen und die Gewogenheit des Chrysostomus erworben haben mag. Daß jenem erlaubt war, den Klerus in Gegen= wart des Bischofs so verächtlich zu behandeln, ohne deßhalb einen Verweis zu erhalten, mußte den Bischof selbst verhaßt machen, und dieß um so mehr, da Chrysostomus bald darauf mehrere Geistliche aus der Kirchengemeinschaft ausstieß, und auch die Einkünfte der übriger, zu verkürzen suchte. Strenge konnte natürlich die innere Sittlichkeit nicht bedeutend fördern, und da die Ursachen blieben, so mußten sich auch die alten Uebel wieder zeigen, als das Walten des strengen Man= nes aufhörte. — Gregor von Nyssa rügt ebenfalls das so eben erwähnte unter einem ehrbaren Namen sich verbergende Zusam= menleben \*): so wie auch Basilius ihm mit großem Eifer ent= Wir erwähnen nur dessen Schreiben an den gegenarbeitete. Priester Parergorius. Dieser, ber ebenfalls eine subintroducta bei sich hatte, war von Basilius angegangen worden, sie von sich zu entfernen, vertheidigte aber in einem Schreiben sein Zusammenwohnen, und beschuldigte den Basilius der Strenge und Gewaltthätigkeit. Basilius antwortete: "Ich habe mit "aller Langmuth bein Schreiben gelesen, und wunderte mich, "daß, da du ganz kurz und leicht durch beine Thaten beine "Wertheidigung führen könntest, es vorziehest bei dem dir zur "Last Gelegten zu beharren, und durch lange Reden den un= "heilbaren Schaden zu bessern suchst. Weder ich zuerst, noch "ich allein, habe, o Parergorius, verordnet, daß Männer "mit Weibern nicht zusammenwohnen sollen. Lies die Ver=

<sup>\*)</sup> De virginitate. c. 23. Opp. t. II. p. 607.

"ordnung der heiligen Bäter auf der Synode zu Nicaa, welche "ganz klar sagt, daß man keine subintroductas sich halten Nolle. Die unverehelichte Lebensweise hat ja darin ihre Würde "und Ehrsamkeit, daß man getrennt ist von dem Umgange mit "dem Weibe, Wenn jemand aber nur dem Namen nach "Keuschheit bekennt, in der That aber das thut, was die Ver= "ehelichten thun; so zeigt er offenbar, daß er nur dem Namen "nach nach der Zierde der Jungfräulichkeit strebe, sich aber "von schändlicher Wollust nicht enthalte. Du hättest desto eher "meiner Foderung Genüge leisten sollen, da du behauptest "frei zu sein von aller körperlichen Begierde. Auch glaube ich "nicht, daß ein siebenzigjähriger Greis auf eine unzüchtige "Weise mit einem Weibe zusammenwohne, und habe meine "Werordnung nicht deswegen gegeben, als sei schon Unerlaub= "tes verübt worden, sondern weil wir vom Apostel belehrt "sind, man musse dem Bruder keinen Anstoß und Aergerniß Wir wissen aber, daß das, was von einigen recht "und schuldlos geübt wird, andern Gelegenheit zur Sünde ift. "Daher befehle ich dir, gemäß der Verordnung der heiligen "Bäter, daß du dich von dem Weibe trennest. Warum be= "schuldigest du den Chorbischof und gedenkest der akten Feind= "schaft? Warum beschuldigest du mich, daß ich Verläumdun= "gen bereitwilliges Dhr leihe, und klagst bich nicht vielmehr "selbst an, der du es nicht über dich bringst, dich vom Um= "gange mit dem Weibe zu trennen? Wirf sie daher aus beinem "Hause, und thue sie in ein Kloster. Sie mag bei den Jung= "frauen sich aufhalten, und du laß dich von Männern bedienen, "damit der Name Gottes nicht durch euch gelästert werde. "du dieses nicht thuest, so werden dir tausend Briefe nichts "nuten, sondern du wirst als unnütz sterben, und dem Herrn "Rechenschaft geben mussen. Wagst du es aber, ohne dich "gebessert zu haben, das Priesterthum zu verwalten, so wirst "du ein Fluch sein allem Volke, und die dich aufnehmen, wer= "den von der ganzen Kirche ausgeschlossen sein \*)." — In einem besonders wehmüthigen Tone schildert Gregor von Nazi= anz das Zusammenleben der Möndhe, Kleriker und der gott= geweihten Jungfrauen mit Agapetinnen und Agapeten, und bie darin verübten Sünden. Seine Warnungen sind wahrhaft väterlich \*\*). Der Name Agapet und Agapetin, durch welche in den frühesten Jahrhunderten das innige Verbrüdertsein, der Bruder = und Schwester = Bund der Christen angedeutet wurde, war zur Bezeichnung der frevelvollsten Unzucht herabgesunken, und tugendhaften Männern, wie den eben genannten Kirchen= vätern, so verächtlich geworden, daß sie ihn kaum mehr über die Lippen bringen konnten. Chrysostomus schreibt: "Die Leute "nennen sie (die Jungfrau, Agapetin) weber Mutter, benn "sie hat ihn (den Agapeten) nicht geboren, weder Schwester,

<sup>\*) ,,</sup> Έαν δὲ τολμήσης μὴ διορθωσάμενος σεαυτον ἀντέχεσθαι ,, τῆς ἰερωσύνης, ἀνάθεμα ἔση παντί τῷ λάφ καὶ οἱ ὁεχόμενοί σε ,, ἐκκήρυκτοι κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν γενήσονται. " Ερ. 55. al. 198. Opp. T. III. p. 149. Wit Commentar des Scholiasten Balsamon bei Beveregius Pandect. Can. t. II. p. 322 — 325.

<sup>••) ,,</sup>Τοῖς ἀγαπητοῖς κηρύσσω τάδε, ταῖς ἀγαπηταῖς, ,,Εἰρετε Χριστιανῶν δηλήμονες, ἔροετε λύσσης ,,Κλέπται τῆς φυσικῆς."

Greg. Naz. carmen 209. bei L. A. Muratori Anecdota graeca. Patavii 1709. 4. p. 193. Selbst die Steine sind Zeugen des Schandlebens. , toir de suveisautwr peidetai orde livos. carm. 211. p. 195. Ueberhaupt enthalten carm. 201 — 215. p. 184. — 200. sauter Anklagen und rührende Abmahnungen. Bgl. carm. III. 96. Opp. Colon. 1690. t. II. p. 57.

"denn sie ist micht mit ihm aus demselben Mutterleibe entspros=
"sen; nicht die Frau, denn sie leben nicht im Verband der Ehe
"mitsammen — sondern sie ertheilen ihr die schändliche und
"lächerliche Benennung: die des und jenen. So sehr hasse
"und verabscheue ich diesen Namen, daß ich ihn nicht aus=
"sprechen kann \*)."

Unter den lateinischen Kirchenschriftstellern hat keiner so schauberhaft die Greuel dieses Zusammenlebens dargestellt als Hieronymus. Seine, wenn auch übertriebenen Schilderun= gen sind desto mehr zu beachten, weil sie vorzüglich von dem sittlichen Zustande Roms Zeugniß geben. "Schaam ergreift "mich, es zu sagen," schreibt er an die Eustochium, "wie "viele Jungfrauen täglich zu Falle kommen, und wie viele die "Mutter, die Kirche, aus ihrem Schooße verliert. "meisten Wittwen, die doch verehelicht waren, ihr unglückli= "ches Gewissen unter dem erlogenen Gewande verbergen. Wenn "sie nicht der schwangere Bauch oder das Geschrei der Kinder "verräth, so gehen sie mit einhergestrecktem Halse und hupfen= "dem Gange einher. — Andere aber wissen sich unfruchtbar "zu machen, und morden den noch nicht geborenen Menschen "Fühlen sie sich von ihrer Ruchlosigkeit schwanger, so treiben "sie die Frucht durch Gift ab. Oft sterben sie mit davon, und "dreifachen Berbrechens schuldig gelangen sie

<sup>\*)</sup> Chrysostom. Quod regulares seminae. 1. c. n. 3. p. 254, Wie-sanft und schonend sind nicht die Worte des Gregor von Nazianz:
,, Καὶ τοῦνομα τοῦτο τὸ σεμνὸν,

<sup>,,</sup>φεῦ, φεῦ, μή τι ἔχη καὶ ὁνπαρᾶς ἀγάπης. "
Carmen 206. bci Muratori p. 189. Bgi. Theodoret. interpret. Epist. ad Philem. c. 1. op. ed. Jo. Aug. Noesselt. Halae 1771. 8. t. III. p. 712. 713.

"in die Unterwelt, als Selbstmörderinnen, als Chebres "cherinnen an Christus, als Mörderinnen des noch nicht gebo= "renen Sohnes. Ich schäme mich es zu sagen, o ber Abscheus "lichkeit! es ist traurig, aber boch wahr. Woher brach "die Pest der Agapetinen in unsere Kirchen "herein\*)? Woher ein anderer Name der Cheweiber ohne "Che? ja woher das neue Geschlecht der Concubinen? "will mehr sagen: woher die Huren eines Mannes? Ein "Haus, ein Schlafgemach, und oft ein Bett umfaßt sie, und "nennen uns argwöhnische Leute, wenn wir etwas Arges ver= "muthen. Der Bruder verläßt seine jungfräuliche Schwester, "die Jungfrau verachtet ihren leiblichen ehelosen Bruder, und "sucht sich einen (extraneum) Fremben als Bruber. Unter "bem Vorwande des geistlichen Trostes vereinen sie sich, um "zu Hause fleischlichen Verkehr zu pflegen. Flieh nicht bloß die "Zusammenkunft mit benen, welche sich wegen der Ehrenämter "ihrer Männer aufblasen, die Heerden von Verschnittenen um= "geben, und deren Kleider mit Goldfäden durchwirkt sind, ,,,sondern auch diejenigen, welche der Tod ihrer Männer, nicht "ihr Wille zu Wittwen gemacht hat, nicht, als wenn sie den "Tod der Männer hätten wünschen sollen, sondern weil sie die "zur Keuschheit ertheilte Zeit nicht gern angenommen haben. "Jetzt aber wird bei ihrem bloß veränderten Kleide der alte "Stolz nicht verändert. Wor ihren Tragsesseln geht eine

<sup>&</sup>quot;), Pudet dicere, proh nesas. Triste, sed verum est: Unde in ,, Ecclesias Agapetarum pestis introiit? Unde sine nuptiis aliud no-, men uxorum? imo unde novum concubinarum genus? Plus in-, seram: unde meretrices univirae? Eadem domo, uno cubiculo, saepe uno tenentur et lectulo, et suspiciosos nos vocant, si ali-, quid existimamus."

"Anzahl Verschnittener her, ihr Mund ist so roth, ihre Haut "wird durch einen vollgestopften Körper so ausgespannt, daß "man benken sollte, sie hätten nicht Männer verloren, son= "dern suchten dieselben. Ihr Haus ist voll Schmeichler, voll Die Geistlichen selbst, welche Muster der "Gastmähler. "Lehre und auch der Schüchternheit sein sollten, kussen die "Häupter der Matronen, und nehmen mit ausgestreckter Hand "(so daß man, wenn man es nicht wüßte, glauben sollte, sie "wollten segnen) die Preise des Grüßens. Jene aber, welche "sehen, daß die Priester ihres Schutzes bedürfen, werden desto "hochmüthiger, und ziehen, weil sie erfahren haben, wie "herrschsüchtig Ehemanner sind, die Freiheit des Witt-"wenstandes vor, heißen daher keusch und Ronnen, und "träumen nach einer zweibeutigen Mahlzeit von Aposteln. "Damit es nicht scheine, als spräche ich bloß von den Wei= "bern; so flieh auch diejenigen Männer, die du mit Ketten "beladen siehst, die nach weiblicher Art, wider des Apostels "Vorschrift, ihr Haar tragen, die einen Bocksbart, einen Achwarzen Mantel, und bloße gegen die Kälte abgehärtete "Füße haben. Alles dieses sind Merkmale des Teufels. Sol-"che Leute beseufzte ehemals Rom am Antinous, und neulich Wenn diese in die Häuser der Vornehmen , "am Sophronius. "Eingang gefunden, und die mit Sunden beschwerten Weib-"chen betrogen haben, indem sie stets lernen und niemals zur "Kenntniß der Wahrheit gelangen; so stellen sie sich zwar "traurig, wissen aber ihr vermeintes Fasten durch verstohlenes "nächtliches Essen auszudehnen. Es giebt Andere, ich rebe "von Leuten meines Standes, welche sich deßhalb um "das Presbyterat und Diaconat bewerben, um

"die Weiber besto freier sehen zu können. Ihre "ganze Sorgfalt geht auf ihre Kleider, auch daß sie gut rie= "den, und die Füße unter einer weiten Haut nicht aufschwel= Die Haare werden rund gekräuselt, die Finger schim= "mern von Ringen, und damit ihre Fußsohlen kein feuchter "Weg benetze, rühren sie ihn kaum mit der Spitze an. "du solche siehst, solltest du sie eher für Verlobte als für Geist= "liche halten. Einige bemühen sich ihr ganzes Leben hindurch "nur darum, die Namen, Häuser und Sitten der "Matronen kennen zu lernen. Einen von ihnen, "den vornehmsten in dieser Kunst, will ich kurz beschreiben, "bamit du besto leichter am Lehrer die Schüler erkennest. "steht eilfertig mit der Sonne auf, entwirft die Ordnung sei= "ner Besuche, sieht sich nach einem kürzeren Wege um, und "der überlästige Alte geht beinahe bis in die Kammern der "Schlafenden. Wenn er ein zierliches Kissen oder Tuch, oder "sonst etwas von Hausrath sieht; so lobt, bewundert und be= "rührt er es; indem er klagt, daß es ihm fehle, preßt er es "mehr ab, als daß er es verlangte, weil sich eine jede Frau "fürchtet den Stadtfuhrmann zu beleidigen. "sind Keuschheit und Fasten zuwider; eine Mahlzeit billigt er "nach ihrem feinen Geruche und nach einem gemästeten jungen "Kraniche. Erhat ein barbarisches und freches Maul, das im= "mer zu Schmähworten gewaffnet ist. Du magst dich hin= "wenden, wohin du willst, so fällt er dir zuerst in die Au= Häufig kommt Hieronymus auf das Schandleben

<sup>\*)</sup> Ep. 18. ad Eustochium de custodia virginitatis. Opp. t. IV. p. 11. p. 27. — 49. Diese Abschilderung Rome zog dem Hieronys

Bittwen zurück\*). Vorzüglich gerieth er in Wuth über die Liebeshändel der Nonnen und Mönche. Ein Diacon, Sabinian, hatte in Italien bereits alle Hurenhäuser durchwandert,
Iungfrauen auf gewaltsame Weise geschändet, das Shebett
bieler vornehmen Personen besudelt und veranlaßt, daß viele
Frauen dieser Verbrechen wegen öffentlich hingerichtet worden
waren. Zuleht verführte er auch die Frau eines vornehmen
Gothen, ward vom Manne entdeckt und grimmig verfolgt.

mus großen haß zu, ber nach dem Tode des Damasus in helle Flams men ausbrach, obgleich er selbst eine Zeitlang als Nachfolger dessels ben angeschen wurde. ("Totius in me urbis studia consonabant. "Omnium pene judicio, dignus summo sacerdotio decernebar. Beantae memoriae Damasus, meus sermo erat. Dicebar sanctus: dicen, dar humilis et disertus." Ep. 28 ad Asellam. p. 66.) Man nannte den hieronymus einen listigen Schleicher, einen Lügner und Betrüsger, der seine Kunst dem Satan abgelernt habe, man spottete über seinen Gang, sein Gesicht, und deutete alles an ihm auf das schlimmste. Man beschuldigte ihn sogar der Unzucht mit Paula. Hieronymus vertheidigte sich in dem Briese an die Asella. Seinem ganzen hohne ließ er aber in dem höchst lustig zu lesenden Briese an die Marcella Lauf. Ep. 26. p. 63.

<sup>\*)</sup> Gegen das Jusammenleben der Seistlichen mit Jungfrauen ist unter andern auch die oben angesührte ep. 89. p. 729. — 734. gerichtet. Ferner ep. 95. ad Rusticum p. 771. Den Priester Nepotian kann Sievonymus nicht genug ermahnen, kein Frauenzimmer in sein Saus zu nehmen, wegen der Sesahr, die ihm ihr Anblick bringen kann. Auch in das Saus einer Wittwe und Jungfrau soll er nicht allein gehen. Solus cum sola, secreto et absque arbitro vel teste, non sedeas. Ep. 34. ad Nepotianum. p. 260. — 11eber dieses Jussammenleben ist nachzulesen die einseitig geschriebene Abhandlung des Lud. Ant. Muratort de synisactis et agapetis disquisitio in den Anecdota graec. p. 218. — 241. — Ritter zu c. 44. C. Theod. de Episcopis etc. (XVI. 2.) — Cod. Theod. t. VI. p. I. p. 95. — 99. Henrici Dodwelli dissertationes Cyprianicae Oxoniae 1684. 8, diss. III. p. 21, — 36.

Er schiffte sich eiligst ein, und floh, mit einem Empfehlungs= schreiben von seinem Bischof versehen, nach Bethlehem zu dem heiligen Hieronymus. Er wird von diesem freundlich aufgenom= men und in bas von ihm baselbst gestiftete Kloster gesteckt. Gi= nes Tages sah er aber in der Kirche eine Nonne aus dem Klo= ster der Paula, welche ihrem Freunde Hieronymus von Rom bahin gefolgt war und ein Kloster gestiftet hatte. Er verliebte sich in die Nonne, und erhielt nach einigem Brieswechsel von ihr das Versprechen, daß alle seine Wünsche erfüllt werden Der Handel wurde noch zu rechter Zeit entdeckt und die Keuschheit der Nonne gerettet. Sabinian bat den Hiero= nymus fußfällig um Verzeihung, die er auch erhielt, jedoch unter der Bedingung, daß er im Sack und in der Usche Buße thue, ein härenes Hemd anziehe, in die Wüste gehe, und un= ter beständigen Thränen Gott um Vergebung flehe. Sabi= nian that es nicht, lebte vergnügt und lästerte den Hierony= Dieser nahm nun die Feber und schrieb einen Brief an ben Sabinian. Seine Schilderung des Liebeshandels, sein Jammergeschrei, seine Aufsoderungen zur Buße verdienen nachgelesen zu werben \*).

Das Zusammenleben der Kleriker mit gottgeweihten Jungsfrauen und Wittwen, oder sonstigen Frauenspersonen, wie sündhaft es auch oft genug sein mochte, war natürlich der Sittlichkeit immer noch nicht so verderblich als die Ausschweisfungen derjenigen Geistlichen, welche sich für die Entbehruns gen, welche man von ihnen soderte, außer dem Hause schads

<sup>\*)</sup> Ep. 93. ad Sabinianum lapsum p. 754. — 760. S. Ueber die Einsamkeit von Joh. G. Zimmermann. Frankf. u. Leipz. 1785. 8. **%**, I. S. 268 fg.

los zu halten wußten. Mag immerhin ein so hoher Grad von Ver: derbtheit wie ihn Hieronymus vielleicht übertreibend bei Sabinian schildert, selten gewesen sein; so darf man doch nach den beigebrach: ten Zeugnissen des Cyrill von Jerusalem und des Isidor von Pelusium über das unzüchtige Leben der Bischöfe eine weit gehende Unsittlichkeit mit gutem Grunde annehmen. Nach Isidor kam es so weit, daß die Unzucht bei den Pfaffen für kein Verbre= chen mehr galt, sondern geduldet wurde \*). Worzüglich mußten wohl auch die Presbyterinnen und Diaconissinnen (hier= unter sind hier nicht die Frauen der Priester und Diaconen, welche wohl auch diese Namen führten, sondern die zu gewis= sen kirchlichen Verrichtungen bestimmten im Dienste ber Kirche stehenden Frauenspersonen verstanden) die Stelle ber Haus: hälterinnen vertreten. Theodosius II. sah sich genöthiget zu verordnen, daß nur solche Weiber zu Diaconissinnen geweiht werben sollten, welche ein Alter von 60 Jahren erreicht und Die Veranlassung gab hierzu, wie Sozomes Rinder hätten. nes dafür hält, daß eine vornehme Frau zu Constantinopel in der Kirche von einem Diacon geschändet worden war. Diacon wurde, weil das Wolf über die an heiliger Stätte verübte Schandthat höchst erzürnt war, seines Amtes entsett\*\*). Die Chalcedonische Synode (can. 14) fand es aber schon wie-

<sup>),</sup> Hlayvela dylovori rods legéag anozeigorover nal roffro, pèr ol despol diayogevorsi ylverai de rovro où navv di as d'alntlas oùn épòr lépeir. L. III. ep. 75. p. 284. Nach Basilius sollte ein Diacon, der während seines Amtes hurt, zwar abgesetzt, aber nicht von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden, um nicht doppelt Strase zu leiden. Ep. can. I. c. 3. op. t. III. p. 271.

<sup>\*\*)</sup> Sozom. 7, 16. p. 300. 301,

der für gut, jene sechszig Jahre auf vierzig herabzuseten. Justinian bestimmte später wiederum 50 Jahre, kehrte aber dann zur Chalcedonischen Synode wieder zurück \*). So gieng denn abermals in Erfüllung, was der Prophet von den jüdischen Pfassen gesagt hatte: Sie trieben Unzucht mit geweihten Huren und das unverständige Volk ward durch sie ins Verdersben hingerissen. (Hos. 6, 14.)

Wie wir oben beigebracht haben, verordneten die afrikanisschen Synoden, daß kein Geistlicher, vom Bischof bis zum untersten Range herab, allein zu einer Jungfrau und Wittwegehen sollte. Als die ansteckendste Pest für die Sittlichkeit des weiblichen Geschlechts ward somit der Stand erklärt, der als len Führer zur Augend und Sittlichkeit sein, und eben deswesgen auf das häusliche und Familienleben der Gemeindeglieder kräftigst einwirken sollte.

Daß mehrere verehelichte Bischöse und Priester, bei welschen man Enthaltung von der Frau soderte, theils weil sie ganz vom Streben nach Mönchsheiligkeit ergriffen waren, theils auch aus Schen vor den möglichen nachtheiligen Folzen \*\*), sich wirklich des ehelichen Umgangs enthalten haben, wollen wir nicht bezweiseln. Dieß wird ausdrücklich gerühmt, von Pontius Paulinus, Bischof von Nola (st. 431), der, ehe er Priester wurde, mit seiner Gemahlin Therasia, wo

<sup>\*)</sup> Nov. 6. 123. Man suchte allmählig diese weiblichen Diacos nen völlig abzuschaffen. Wgl. Conc. Arausic. 441. c. 26. Mansi VI. p. 440. Conc. Epaon. 517. c. 21. M. VIII. p. 561. Conc. Aurel. 533. c. 18. M. VIII. p. 837.

<sup>\*\*)</sup> Wenn ein Bischof Kinder zeugt, sagt Hieronymus (ad Jovian.
1. c.), so wird er als Chebrecher verdammt.

nicht mehrere Kinder, wie aus einigen seiner Gesänge hervorzugehen scheint, doch einen Sohn erzeugte, ber acht Tage nach ber Geburt starb \*). Er war früher Senator zu Rom gewesen, und machte viele Reisen. In Spanien bestärkte sich sein Hang zum ascetischen Leben, er wurde Mönch, und so wie er Gott früher um zahlreiche Nachkommenschaft angesleht hatte \*\*), so gelobt er nun mit seiner Frau Keuschheit. Er war ein durch seine Frömmigkeit höchst achtungswerther Mann, dem nur lei= der alle Kenntnisse mangelten, welche ihn zum Bischofamte be= fähigen konnten, so wie benn auch eine große Beistesbeschränkt= heit bei ihm nicht zu verkennen ist. Gleiche Enthaltung von ehelicher Beiwohnung preift Paulinus an bem Priefter Aper, der früher gerichtlicher Sachwalter war und mit seiner Frau Umanda mehrere Söhne und eine Tochter erzeugte, dann aber mit ihr Keuschheit gelobte, und Priester wurde \*\*\*). Dürfen wir dieß aber als Regel annehmen? Geset daß die sichtba= ren Folgen der Unenthaltsamkeit verhältnismäßig selten gewe= sen wären; so werde immer der Verdacht geheimer Sünden noch nicht beseitigt sein. Wie stark hier manchmal die Versu= dung werden konnte, wenn nicht die Beharrlichkeit beiber Gatten in Bewahrung der gelobten Enthaltsamkeit gleich groß war, wird aus dem Beispiel des Urbicus recht klar, der,

<sup>\*)</sup> Vita Paulini. c. 6. praemiss. ed. op. Lud. Ant. Muratori p. XI. sq. Poema 34. de obitu Celsi pueri. v. 605. p. 686.

<sup>\*\*)</sup> Poem. 4. v. 16. p. 329. Bgl. Schröck, Thl. 7. S. 123. f. 2. Ausg. Die Nachweisungen im Index p. 1050.

<sup>\*\*\*)</sup> Paulini ep. 44. ad Aprum. p. 257. — 263. Bgl. ep. 38. 39. ad eund. p. 227. — 237. — Bgl. die Moten p. 920. und Ludovici Ant. Muratorii diss. V. de S. Apro cap. II. p. 786. 787.

nachdem er erst Senator in Auvergne gewesen war, an der Stelle des verstorbenen Bischofs Stremonius den Bischofstuhl bestiegen hatte. Der Zeitansicht Folge leistend, entsagte er dem ehelichen Zusammenleben und trennte sich von der Frau. Beide lagen bem Gebet und guten Werken ob. Doch nachbem bie erste geistige Aufregung vorüber war, eilte die Frau zur Nacht= zeit zur Wohnung des Bischofs, klopfte an und rief: lange verschließest du, o Priester, beiner Frau die Thüre? Warum verachtest du die Gattin? Warum beachtest du nicht den Befehl des Apostels Paulus? Rehret zurück zu einan= ber, schrieb er, damit euch der Satan nicht versuche. kehre zurück, nicht zu einem Fremden, sondern zu dem eige= Durch die Stimme der Natur überwältiget, nen Manne. ließ sie der Bischof zu sich, und eine Tochter war die Frucht ihrer Vereinigung. Aber die Gewissensbisse, welche die Mönchsmoral dem Urbicus verursachte, trieben ihn in's Klo= ster, wo er seinen Fehltritt büßen wollte. Auch die Tochter wurde ebenfalls . Nonne. Aller drei Gebeine sammelte die gemeinsame Gruft zu Chantoin \*).

Gregor. Tur, Hist. Francor. 1. 1. c. 39. bei Bouquet Recueil des Historiens des Gaules et de la France t. II. Paris. 1739. f. p. 150. Eine französische Uebersetung ist nachzulesen in der Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France depuis la fondation de la Monarchie française jusq'au 13 siècle par M. Guizot. Paris 1823. 8. t. I. p. 31. Gregor vergist aber auch nicht dagegen andere Begebensheiten anzusühren. Simplicius, Bischof von Autun (um 364), sah seine Frau als seine Schwester an, schlief aber mit ihr in einem Bette. Auf Anstisten des Teufels wurden sie verläumdet, und das ausrührerische Bolk wollte sich durchaus nicht von ihrer Keuschheit überzeugen lassen. Da ließ im Angesichte des ganzen Bolkes die Bissichösin sich brennende Kohlen aus einer Feuerpfanne, die gerade ein

Indeß ein Theil der Geistlichen sich geheimen Ausschweisfungen überließ, suchten Andere, denen es mit der Enthaltsfamkeit Ernst war, die aber ihrer Naturliebe nicht Meister werden zu können glaubten, ihre Unbestecktheit dadurch zu retzten, daß sie sich durch Entmannung zum Beischlaf unfähig machten. So Leontius, Priester von Antiochien, der auf diese Weise dem Verdacht entgehen wollte, der durch sein Zussammenwohnen mit einem Frauenzimmer Eustolium hätte entstehen können.

Er wurde um dieser That willen seines Amtes entsetzt, gelangte aber doch unter Constantius zum Bischossisse von Unstiochia, obgleich ihm der Mangel seiner Mannheit oft zum Vorwurse gereichte, weil er als Arianer von den Rechtgläusbigen gehaßt wurde \*). Die häusigen Verordnungen gegen die Verschnittenen lassen vermuthen, daß die Selbstentmannung unter dem Klerus nicht selten war \*\*).

Madchen babei hielt, benn es war Winterzeit, in ihr Kleid schützten, hielt sie barin eine ganze Stunde lang, und das Kleid blieb unz versehrt. Sie beredete den Bischof eine gleiche Probe zu machen. Er that's, und auch sein Kleid blieb unversehrt. Das Bolk, welches noch heidnisch war, glaubte dem Wunder, und mehr als taussend Menschen ließen sich binnen sieben Tagen taufen. Gregor. Tur. de gloria Consessorum. c. 66. op. ed. Theodor. Ruinart. Lut. Paris. 1699. f. p. 956. 957.

<sup>\*)</sup> Socrat. H. E. 2, 26. p. 119. Sozom. H. E. 3, 20. p. 126. Theodoret. H. E. 2, 10. 24. p. 85. 105. Philostorg. 3, 15. p. 497. Athanasius contra Arianos orat. I. op. t. I. p. 290. ep. 2. ad solitar. vit. agentes. p. 827. Mus ihnen Cassiodor. H. E. trip. 4, 38. 5, 33. p. 238. 250. Nicephor. Callist. 9, 23. t. I. p. 736.

<sup>\*\*)</sup> Auch unter den Laien griff die Eunucherie stark um sich. llebers all trifft man in den Schriften der Kirchenväter Anpreisungen des Eunuchats wegen des himmelreiches. Alios sunuchos natura facit,

Was die Keuschheit der Monche und Nonnen angeht, so wollen wir, da wir eine weitläuftigere Auseinandersetzung nur in Bezug auf den Klerus uns erlauben, bloß Einiges anführen. — Da bie Einsamkeit so sehr geeignet ist, ber Einbildungskraft Nahrung zu geben, so darf es uns nicht wundern, daß die Einsiedler und Monche in den Wüsten Syriens und Aegyptens während sie, um die Triebe der Natur zu unterdrücken, ihren Körper unmenschlich behans delten, die stärksten Versuchungen durch unzüchtige Visionen Die fast abentheuerlichen Kämpfe des zu leiden hatten. Antonius mit dem Unzuchtteufel sind am meisten bekannt. Nicht minder merkwürdig ist, wie Hilarion, nach den Er= zählungen bes Hieronymus, Lag und Nacht mit bem Sa= tan zu kämpfen hatte, der ihm unter verschiedenen Gestalten erschien, und ihn im Schlafe mit nackten weiblichen Gestalten ängstigte, die er ihm vorgaukelte. Und doch suchte Hilarion bie Wollust durch Schläge auf die Brust zu töbten, und - baburch, daß er, wie er sagte, bem Esel, seinem Körper, nicht mehr Gerste, sonbern Spreu vorwarf \*). Die Ent=

alios vis hominum. Mihi (Christo) illi eunuchi placent, quos castravit non necessitas, sed voluntas. Libenter illos in meos sinus recipio, qui se castrarunt propter regna coelorum; et ob mei cultum noluerunt esse, quod nati sunt. Hieronymus adv. Jovinianum lib. I. op. t. VI. p. II. p. 156. Agl. Gregor. Naz. Orat. 37. c. 19. — 22. op. Paris. 1778. f. p. 657. 659. etc. Als die Raserei um sich griff, so ertsärte man sich freisich dagegen. Chrysostom. hom. IV. in ep. ad Galat. op. t. X. p. 717. — Nemo igitur, ut plerique arbitrantur, se debet abscindere, sed magis vincere, victores enim recipit ecclesia non victos. Ambrosius de viduis lib. I. c. 13. n. 77. op. t. III. p. 253. Ags. Ant. Aug. Touttée in vita Cyrilli, Arch. Hierosolym. c. 14. ejusd. operib. praemiss. Paris. 1720 f. p. LXXXI. \*) Vita Hilarionis. opp. t. IV. p. II. p. 76.

mannung wurde als das leichteste und schnellste Mittel von ben Mönchen sehr häusig ergriffen, wie Epiphanius ohne allen Tabel erzählt \*). So wird von Jakobus, einem Mönche in der großen Laura in Sprien berichtet, er habe, weil er häufige Anfechtungen des Unzuchtsteufels zu bestehen hatte έπειράθη δεινώς ύπὸ τοῦ δαίμονος της πορνείας), bes Kampfes mude, ein Messer genommen, und sich die Beugungsglieber abgeschnitten. Er wäre umgekommen, wenn nicht die auf sein Angstgeschrei herbeieilenden Nachbarn ihn gerettet hatten, indem sie für seine Heilung sorgten. geistlicher Oberer belegte ihn zwar mit Strafen, hob sie aber bald wieder auf, da er hierzu von Gott in einem wundervollen Traume, wie der Berichterstatter erzählt, die Weisung erhielt\*\*). Nilus berichtet von einem Mönche Pachon, ben er in der sketischen Wüste traf, wohin er selbst sich ge= flüchtet hatte, weil er dort durch seine sinnlichen Triebe weniger beunruhigt zu werden hoffte. Pachon erzählte ihm, er habe, als er fortwährend weder am Tage noch bei Nacht Ruhe fand, den Entschluß gefaßt, den Tod diesem Elende porzuziehen. Er gieng tief in die Wüste hinein und legte sich nackt in die Höhle einer Hyäne, um von den Thieren verzehrt zu werden. Um Abende kamen die wilden Thiere, berochen ihn vom Kopf bis zum Juße, beleckten ihn, fragen ihn aber nicht. Er hielt es für ein göttliches Wunder und

<sup>\*) ,</sup> Έτεροι δε (μοναχοί) καί οὐκ όλίγοι εὖνουχίζειν ἐαυτούς. Εxpos. fidei catholicae t. i- p. 1095.

<sup>\*\*)</sup> Sabae vita per Cyrill. Scythopolit. cap. 41. bti Cotelerius Ecclesiae graccae monumenta t. III. p. 284. 285.

gieng in seine Zelle zuruck, wo er aber nur wenige Lage vom Satan unangefochten war. Bald erschien ihm dieser in Gestalt eines äthiopischen Mädchens, setzte sich auf seinen Schooß und reizte ihn so sehr, daß er in der Meinung sich befand, mit ihr Unzucht zu treiben (ent τοσούτον με έχίνησεν, ώς νομίσαι με συγγένεθαι). Won Raserei er= griffen, gab er der Aethiopierin eine Ohrfeige, worauf sie alsbald verschwand. Durch zwei Jahre hindurch konnte et aber den übeln Geruch seiner Hand nicht ertragen. muthig schweifte er hierauf in der Einode umher und fand eine kleine Aspisschlange (Brillenschlange). Er nahm sie und brachte sie an die Zeugungsglieder, um von den töbt= lichen Bissen derselben zu sterben. Sie biß aber nicht an und er vernahm eine Stimme in seinem Innern, die ihm sagte, daß er von nun an Nuhe haben sollte \*). Wir übergehen die verschiedenartigen Mittel, durch welche diese rohen Menschen die Natur zu überwinden suchten, die eine nicht minder betrü= bende, als psychologisch anziehende Erscheinung darbieten \*\*). Uebrigens zeigte sich, wie auch früher bemerkt worden ist, schon in der letten Hälfte des vierten Jahrhunderts ein großer Ber= fall des Mönchthums, indem jett viele des Müßigangs wegen, eine erheuchelte Frömmigkeit zur Schau tragend, in die Klöster liefen; daher auch ihr Einfluß auf die Sittlichkeit nur ein ver=

<sup>\*) &</sup>quot;Διήγησις Neilov περί Πάχων πολέμον πόρνικον πάσχον"τος και νίκωντος." Opera Nili. ed. c. p. 355. — 357. Nach ans
beren ist Evagrius der Verfasser. Vgl. Palladius Hist. Laus. c. 29.
p. 87. — 90. ed. c.

<sup>\*\*)</sup> Eine ganz eigene Art, wie man in einem Monche in Aegypsten den wuthenden Brand zu loschen suchte, erzählt Hieronymus ep. 95. ad Rusticum op. t. IV. p. II. p. 774.

berblicher sein konnte. Die Zeugnisse des Hieronymys, Nislus, Cassian, Augustin und Anderer geben genügenden Bezricht von dem unzüchtigen Leben dieser Menschen. Auch die Anweisungen, die eigens für die Mönche ausgearbeitet wurden, um ihnen Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung der Keuschheit in die Hände zu geben, sind geeignet, uns die sittliche Beschaffenheit dieser schädlichen Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu veranschaulichen. Wir verweisen auf die Reden Ephrem des Sprers (λόγοι παραινετικοί)\*), und die hierher gehörigen Tractate Cassian's (de spiritu fornicationis \*\*) und de nocturnis illusionibus \*\*\*)).

Jahlreich sind auch die Nachrichten von den Ausschweifungen vieler Nonnen und gottgeweihter Jungfrauen, welche aus Bethörung oder Eitelkeit sich das geweihte ehelose Leben gewählt hatten. Manches ist aus Hieronymus und Chrysostomus schon früher beigebracht worden. Mehrere Schriftsteller erzählen mit vieler Unbefangenheit die Verbrechen, welche die Nonnen zu ihrer Schwachheit hinzufügten. So erzählt Palladius, daß eine solche Jungfrau nach ihrer Niederkunft Gott gebeten, die Frucht ihrer Bosheit (ihr Kind) zu sich zu nehmen und dieser

<sup>\*)</sup> Opp. t. II, Romae 1743. Paraenesis. X. p. 83. Paraenes. XXXV. XXXVI. XXXVII. p. 129. — 136. Paraenes. XLIV. p. 164. Paraen. XLVII. p. 170. — 174.

<sup>\*\*)</sup> De Coenobiorum institutione lib. VI. c. 1. -23. p. 105. -118.

Collat. XXII. c. 1. — 16. p. 577. — 589. etc. Die Anmerk. bes edit. Bgl. Nili tractatus (περλ πορνείας) de fornicatione ebens falls für die Mönche bei Cotelerius Monumenta Eccles. graecae. t. III. p. 192. — 198. Basilius Constitut. monast. c. 18. t. II. p. 559. Desselben vorsichtige Warnung s. ep. 42. t. III. p. 126. Auss züge aus Cassian hat Schröch, Th. 8. S. 185. — 456.

auch alsbald es habe sterben lassen.\*). Uebrigens mag hier noch bemerkt werden, daß anfangs weder Mönche, Nonnen, noch andere gottgeweihte Jungfrauen u. s. w. unauf= lösliche Gelübde hatten \*\*). Augustin will noch ihre Ehen als gültige angesehen wissen, und Chrysostomus ermahnt sie, sich lieber zu verheirathen, wenn sie sich nun einmal nicht enthal= ten können, als bei Reuschheitsgelübden unzüchtig zu leben. Doch waren dies im Grunde nur besondere Ansichten: meistens sah man die Sache biel schlimmer an, und es erscheint noch als eine besondere Milbe, wenn man solche Ehen mit einer ein= oder mehrjährigen Buße ahnbete: benn die recht strengen Eiserer erheben dagegen so brohende Strafpredigten, als gälte es dem Umsturze des Christenthums. So gefallene, oder die Che erwählende Jungfrauen, als Ekebrecherinnen an Christus zu bezeichnen, wurde gar bald das Gewöhnliche. Das Schreiben des Basilius an eine gesallene Jungfrau mußte die Unglückliche inschreckliche Verzweiflung stürzen \*\*\*). Derselbe Basilius ver= ordnet auch schon, daß Verbindungen der gottgeweihten Jung= frauen nicht als Ehen betrachtet werden könnten, sondern durch= aus zu trennen seien, weil diese Strenge zur Sicherheit der Kirche und gegen die Vorwürfe der Reter, als wenn man sie durch die Freiheit zu sündigen anlocke, nöthig sei +). In einer anderen Verordnung sagt er, daß man zwar ehemals den

<sup>\*)</sup> Hist, laus. c. 140. p. 233. etc.

<sup>\*\*)</sup> Schröck, Thi. 8. S. 277. 278.

annus schreibt: "Virgines enim, quae post consecrationem nupsemint, non tam adulterae sunt, quam incestae. " adv. Jovin. p. 156.

<sup>†)</sup> Ep. can. I. c. 6. t. III.

gottgeweihten Jungfrauen, welche ihre Keuschheit verlet hat= ten, nur gleich ben zum zweitenmal Verheiratheten eine ein= jährige Büßung auferlegt habe; daß man aber, weil nun die Kirche stärker und die Anzahl der gottgeweihten Jungfrauen größer geworden sei, hiebei strenger verfahren musse. Stand der Wittwen sei geringer, als der jungfräuliche; mit= hin wären auch die Vergehungen des ersteren nicht so strafbar, als die des letteren. Gleichwohl spreche Paulus den wieder= heirathenden Wittwen ein scharfes Urtheil. Könnte man daher wohl eine Jungfrau, welche die ihrem Bräutigam Chris stus schuldige Treue gebrochen habe, anders betrachten, als eine Chebrecherin? Er setze voraus, daß sie ihr Versprechen freiwillig, wenigstens in einem Alter von 16 oder 17 Jahren, geleistet habe; nicht aber von ihren Unverwandten, aus eigennütigen Absichten, vor einem reiferen Alter dem gottgeweihten Stande dargebracht worden seien. Eine solche Jungfrau musse bemnach unerbittlich bestraft werden \*). Die Verordnung bes Siricius ist oben erwähnt worben. . So wurde das Unglück dieser Jungfrauen durch die mit Fluch belegte oder unmöglich gemachte Rückfehr in die Welt vollendet. —

Schließlich soll noch darauf aufmerksam gemacht werden, daß allen Nachrichten nach auch bei den Laien viel Unzucht herrschte, was zum Theil davon herzuleiten ist, daß der eheliche Stand bei den damaligen ascetischen Ansichten sich nicht zu der ihm gebührenden Würde erheben und dadurch wohlthätig auf die Sittlichkeit einwirken konnte. Wer außereheliche Ausschweifungen dem Chestande vorzog, der konnte sein Ehelosbleiben leicht ent-

<sup>\*)</sup> Ep. c. II. c. 18. p. 291. — c. 19. gebietet, unzüchtige Monche als Hurer zu bestrafen; c. 44. bestraft die Hurerei der Diaconissinnen.

schuldigen. Er konnte sich auf die Kanzelredner berufen, wels che die Ehe als Etwas Unheiliges darstellen und ihre Beschwerden auf die übertriebenste Weise schildern. Auch bei den Verehelichten konnte eine Religionslehre, welche von dem Grunds sate ausging, man könne im ehelichen Stande sein Seelenheil nicht den Foderungen des Christenthums gemäß fördern, und würde in dem fünftigen Leben weit zurückstehen müssen hinter ben Unverehelichten, nicht ben günstigen Einfluß äußern, ben man von der ächten Christuslehre mit Recht erwartet. erklären sich wohl am einfachsten die unaufhörlichen Klagen ber Rirchenväter, die größtentheils gewiß sehr gegründet waren, wenn man auch zugeben muß, daß sie vielfach übertrieben sind \*). Leider konnten diese Klagen so wenig etwas helfen, als die von ihnen, namentlich im Gegensatz mit den aus= schweifenben Meinungen einiger Reter aufgestellte Lehre: Die Ehe sei keine Sünde, man könne in ihr wohl auch selig werben, und es sei besser, in die Che einzugehen, wenn man sich nun einmal nicht enthalten und höherer Beiligkeit nicht nach= tingen könne, als ausschweifende Unzucht zu treiben \*\*). Doch diese nur nebenher mit einer Menge von Bebenklichkeiten und Beschränkungen vorgetragene, jum Theil immer wieber zurude genommene, nur als für die schwachen und unenthaltsamen Menschen geltend dargestellte Ansicht, konnte kein Heil bringen.

<sup>\*)</sup> Ambrosius sagt: "Viri licito so peccare credunt, si solo se "abstineant adulterio, meretricios autem usus tanquam legi naturas "suppetere putant." De Abrahamo lib. II. c. 11. n. 78. op. t. I. p. 406. Augustinus sermo 224. n. 3. in die Paschae ad populum op. t. V. p. 674. n. 2. 3. In den canonischen Briefen bei Basisius sindet man alle Unzuchtssünden, Beischlaf mit Thieren u. s. w. erwähnt.

Chrysostom. l. c. t. I. p. 253. Eben so hin und wieder Gres gor von Nazianz, Augustin.

## Vierter Zeitraum.

(Vom Jahre 440 — 700.)

## §. 17.

Geschichte der Priesterehe in der morgenländischen Rirche.

Bei weitem am wichtigsten ist in diesem Zeitraum die geschichtliche Entwickelung der in der abendländischen Kirche fortdauernden auf Unterdrückung der Priesterehe gerichteten Bestrebungen. Ungleich weniger ist in Ansehung der morgenländischen Kirche zu bemerken, und wir machen daher mit dieser um so mehr den Ansang, als das, was im Osten geschehen ist, nicht ohne Einsluß auf das Abendland blieb, während der Osten den Bewegungen, die in Westen sich fühlbar machten, sast gänzlich fremd blieb.

Die Zeit vor Justinian bietet uns wenig geschichtlichen Stoff dar. Doch mag hier angeführt werden, daß die Kirschenversammlung von Chalcedon (v. S. 451) im vierzehnten Canon den Lectoren und Psalmisten, denen in einigen Provinzen die She gestattet war, die She mit einer nicht zur rechtzel gläubigen Kirche gehörigen Frau untersagte. Doch wird hinzugefügt: "Haben sie aber bereits aus einer solchen She "Kinder gezeugt, die von Kehern getaust worden sind; so sollen "diese zur Kirchengemeinschaft zugelassen, die noch ungetausten "jedoch nicht von den Kehern getaust werden \*)."

<sup>\*)</sup> Mansi t, 7. p. 364. (c. 15. Dist, XXXII.)

Wichtiger ist die Justinianische Zeit, theils wegen der Einwirkung der Justinianischen Gesetzebung, theils wegen der für bie griechische Kirche so wichtig gewordenen Synode im Trullus.

Die Justinianische Gesetzgebung ist der Che der Geistlichen sehr ungünstig \*). Schon in einer Verordnung aus dem Jahre 528 \*\*) kündet der Kaiser seinen Beruf an, für eine strenge Kirchenzucht Sorge zu tragen. Er sagt: "Indem wir alle "Sorgfalt anwenden für die heiligste Kirche zur Ehre und zum "Ruhme der heiligen Dreieinigkeit, durch welche wir glauben, "daß unser Staat werde erhalten werden; verordnen wir, be= "folgend die Vorschrift der heiligen Apostel, daß, so oft ein "bischöflicher Stuhl in einer Stadt erledigt ist, die Bewohner "derselben über drei Personen von reinem Glauben und tugend= "haftem Leben sich vereinigen, um aus ihnen den würdigsten "hervorzuheben. Doch treffe die Wahl nur einen solchen, ber "bas Geld verachtet und sein ganzes Leben Gott weiht, ber "keine Kinder und keine Enkel hat. Denn es ist "sast unmöglich, daß ber, welcher mit ben Sorgen bes täglichen "Lebens beschäftigt ist, welche doch Kinder ihren Eltern gar "sehr erzeugen, all sein Trachten und Denken auf den Gottes-"dienst und die kirchlichen Angelegenheiten verwende. Da nun "viele, aus großem Vertrauen auf Gott und um bas Heil "ihrer Seelen zu fördern, der heiligen Kirche ihr ganzes Ber= "mögen schenken ober hinterlassen, bamit es für Arme und "andere fromme Zwecke verwendet werde, so ist es ungeziemend, "daß die Bischöse es zu ihrem, ihrer Kinder oder ihrer Anver=

eistlichkeit s. überhaupt Schröck, Th. 16. S. 326.

<sup>\*\*)</sup> L. 42. C. de episc. et cler. 1. 3.

"wandten Vortheil benuten. Der Bischof muß burchaus nicht "durch Liebe zu den fleischlichen Kindern verhindert werden, "aller Gläubigen geistlicher Bater zu werben. Aus diesen "Ursachen verbieten wir, Jemanden, der Kinder und Enkel "hat, zum Bischof zu weihen. Allen Bischöfen verbieten wir "aber, etwas im Testamente zu vermachen oder zu verschenken, "ober durch irgend eine andere Erfindung zu veräußern von "ihren Gütern, die ste besessen oder erworben haben, nachdem ffe Bischöfe geworden sind, entweder durch Testamente, "Schenkung ober auf einem andern Wege, bas ausgenommen, "was sie vor der Annahme des Bisthums besessen hatten, oder "die sie von ihren Eltern, Kindern und Anverwandten erhal= "ten haben. Alles was ihnen nach der Ordination anderss "woher auf irgend eine Weise erworben worden ist, soll der "Kirche bleiben, bei der sie als Bischöfe angestellt waren \*)." Die spätern Verordnungen Justinian's zeigen, daß der Raiser die auf die ehelichen Berbindungen der Geistlichen sich bezie= henden Kirchensatzungen in ihrer ganzen Strenge aufrecht erhalten und dem gemäß die kirchliche Gesetzebung durch die bürgerliche unterstützen will. In einer Berordnung vom I. 530 \*\*) schreibt der Kaiser: "Obgleich durch die heiligen "Kirchensatzungen weber ben gottgeliebtesten Priestern, noch "ben hochehrwürdigen Diaconen und Subdiaconen erlaubt ist, nach empfangener Weihe sich zu verehelichen, und dieß nur uben hochehrwürdigen Psalmensängern und Vorlesern gestattet

<sup>\*)</sup> Die Verordnung Niemanden zum Bischof zu wählen, der Kinster hat, wird im J. 531. (l. 48. C. de episc. et cler. 1. 3), und nachher öfter wiederholt.

<sup>\*\*)</sup> L. 45. C. de episc. et cler. 1. 3.

"wird, so nehmen wir bemungeachtet wahr, daß einige die "heiligen Kirchensatzungen verachten, und mit Weibspersonen "Kinder erzeugen, mit welchen sie nach priesterlichem Rechte "(secundum sacerdotalem censuram) sich nicht verbin= "ben dürfen. Weil nun die Strafe dieses Verbrechens nur im "Verlust des Priesterthums bestand, unsere Gesetze aber wollen, "daß die heiligen Kirchensatungen nicht minder als die (bürger= "lichen) Gesetze gelten, so verordnen wir, daß alles in den "heiligen Kirchensatzungen Verordnete eben so gelten soll, als "wenn es in den bürgerlichen Gesetzen geschrieben wäre, uhd "daß alle solche Leute sowohl des Priesterthums als auch des "kirchlichen Dienstes und selbst der Würde, die sie haben, ver= "lustig gehen sollen, indem bergkeichen, so wie es durch die "heiligen Canones verboten ist, auch durch unsere Gesetze unter= "sagt sein soll; so daß außer der besagten Strafe der Absetzung "vom Umte alle diejenigen, welche aus solcher ordnungswidri= "gen Unzucht (inordinata constupratione) erzeugt wer= "den oder erzeugt worden sind, nicht einmal recht= "mäßige und den Vätern angehörige Kinder sind, sondern "Theil nehmen an der Schande, die aus solcher Zeugung ent= "steht: denn wir wollen sie den aus religionsschänderischen Eben "erzeugten Kindern rechtlich gleichgestellt wissen. "nicht einmal für natürliche Kinder gehalten werden, sondern "für durchaus gesetzwidrig erzeugte und der Erbschaft ihrer Auch keine Schenkungen dürfen ste von "Bäter unfähige. biesen erhalten, so wenig als ihre Mütter, nicht einmal burch "Mittelspersonen; vielmehr soll alles, was sie von ihren "Bätern an Wohlthaten erhalten, an die Kirchen zurückfallen, "zu benen die, welche so sündigten, gehören. Denn was

"die heiligen Kirchengesetze verbieten, heben auch wir durch "unsere Gesetze auf." In einer Verordnung des folgenden Jahrs (531) \*) besiehlt Justinian, Niemand solle zum Bischof geweiht werden, als wer keiner Frau ehelich beiwohne und Kinder zeuge. Statt der Frau möge ihm die heiligste Kirche dienen; die Stelle der Kinder aber soll ihm die Gesammtheit der Rechtgläubigen vertreten. Eine ausführliche die Geistlich= keit betreffende Verordnung v. J. 535 bleibt diesen Grund= sätzen getreu, die bischöfliche Weihe soll keinem zu Theil werden, der in zweiter Che lebt, oder eine Frau hat, welche, als er sie heirathete, keine Jungfrau war, sondern Frau oder Concubine eines anderen Mannes. Auch sollen keine gewählt wer= ben, welche (wenn auch rechtmäßig erzeugte) Kinder und Enkel Bernachlässigung dieser Worschriften bewirkt die Ausschließung aus dem Priesterstande, nicht nur für die Geweihten, sondern auch für den, der ihn geweiht hat \*\*). — Ponalsanctionen, als der Strafe der Absetzung u. s. w. werden biese Verordnungen weitschichtig geschärft. In Betreff ber übrigen kirchlichen Uemter heißt es in derselben Verordnung: "Zum Diacon ober Priester kann keiner geweiht werden, ber "die zweite Frau hat oder gehabt hat, oder dessen Frau von "ihrem früheren Manne geschieden ist, oder denselben verlassen "hat, aber auch keiner, ber eine Concubine hat; sondern nur "einer, der eine Frau in Keuschheit hat und die er als Jung= "frau geheirathet hat. Denn nichts lieben wir so sehr, als "daß für die heiligen Aemter nur solche geweiht werden, welche

<sup>\*)</sup> L. 48. C. de episc. et cler. 1. 3.

<sup>\*\*)</sup> Novell. 6. c. 1. 3. 4.

"keusch leben, ihren Frauen nicht beiwohnen, oder eines Wei-"bes Mann gewesen sein oder sind, und die Keuschheit, welche "der Grund aller übrigen Tugenden ist, erwählen. "künftig ein Priester, Diacon und Subdiacon sich verehelicht "ober eine Concubine nimmt, sei es öffentlich oder heimlich, "der soll sogleich seines Umtes verlustig sein. Wenn ein Lec-"tor eine zweite Frau nimmt wegen Ursachen, vielleicht aus "unabweislicher Nothwendigkeit, so soll er zwar in seinem "Umte bleiben, nie aber zu einem höhern Umte befördert wer= "den \*)." In einer Verfügung vom Jahre 541 gebot Justi= nian, daß alle Geistliche, welche, nach den Kirchengesetzen, sich nicht verheirathen durften, auch, eben denselben gemäß, keine subintroducta in ihrem Hause haben sollten, ausge= nommen eine Mutter, Schwester, Tochter ober andere Per= son, die keinen Verdacht erregen könnte. Thut es einer gleich= wohl, und schafft er eine solche Person, nachdem er mehr als einmal deswegen ermahnt worden ist, nicht fort; so soll ihn sein Bischof absetzen. Die Bischöfe sollen, bei Strafe ber Absetzung, überhaupt mit gar keiner Frauensperson zusam= ; menwohnen \*\*\*).

Freilich, wenn das Gemälde richtig ist, welches der etwas unzuverlässige Procopius von der Zeit Justinian's entwirft, so war die sittliche Würde des ehelichen Lebens damals so sehr ge= sunken, daß die Mißkennung der dem Chestande gebührenden.

<sup>\*)</sup> Novella 6. cap. 5.

<sup>\*\*) (</sup>Novell. 22. cap. 42.) Diese Verordnungen werden im folgens den Jahre und späterhin noch öfter (Nov. 123. c. 1. 12. 14. 29. Nov. 137. c. 1.) wiederholt und auch wohl noch geschärft.

<sup>•••)</sup> Nov. 123. c. 29.

Achtung einigermaßen entschuldigt werden kann: und ber Gin= fluß, welchen die Kaiserin Theodora ausübte, welche sich mit schlauer Kunst aus dem verachteten Stande einer Mima und einer öffentlichen Buhlerin bis zum Range einer Gemahlin und Mitregentin des Kaisers emporgeschwungen hatte \*), war allerdings nur geeignet, das Uebel zu verschlimmern. "bieser Zeit," schreibt Procopius, "waren die Sitten "Weiber verdorben, welche mit der größten Frechheit gegen neheliche Treue sündigten. Des Chebruchs wegen verurtheilt "kommen sie ungestraft davon, indem sie zur Kaiserin liefen nund nun aus Verklagten Unklägerinnen ihrer Männer wur-"den. Diese wurden bestraft, in Gefängnisse geworfen, und "mußten zusehen, wie ihre ehebrecherischen Frauen ganz unge-"bunden sich der Unzucht überließen. Dft werden die Chebreucher auch wohl noch mit Würden belohnt. Die Männer "hielten es daher für das Gerathenste, zu den Freveln ihrer "Frauen zu schweigen. — Die Chen stiftete sie nach ihrer "Willkühr. Jeder erhielt plötlich seine Gemahlin, nicht die, "welche er sich erkohren hatte, mas doch selbst die Barbaren "thun, sondern welche der Theodora gefällig war. "Loos hatten die Jungfrauen, welche gezwungen wurden, die "ihnen dargebotenen Männer zu ehelichen \*\*)." Uebrigens zeigt sich bei Justinian überhaupt eine gewisse Freude am Gesetzgeben, sowohl in bürgerlichen als in kirchlichen Ungelegenheiten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Procop. hist. arc. (ed. Casp. Orellius. Lips. 1827. 8.) c. 9. 10. p. 68. — 84. p. 70. 72.

Procop. hist. arc. c. 17. p. 130. 132. Aehnlichen Despotismus erlaubte sich Justinian. Nicephori Constantinopolit. hist. p. 30. Scriptt. Byzant. Paris. 1660. f.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Wie Justinian's Reigung, alles noch einer Regel zu ordnen,

Dieses eitle Streben nach dem Ruhme eines großen Gesetz= gebers und Reformators mußte benjenigen, die den Kaiser zu mißbrauchen ein Interesse hatten, ihr Spiel ungemein erleich= Während einerseits die allmächtige Theodora, bestochene tern. Räthe, und ränkevolle Hosschranzen und Verschnittene sich bes Raisers bemächtigt hatten, umlagerten ihn auf der andern Seite herrschsüchtige Bischöfe und fanatische Mönche, welche, indem sie das Dhr des schwachen Kaisers mit Schmeicheleien erfüllten, ihn für ihre Zwecke zu gewinnen wußten. So ges wannen die Geistlichen nicht nur Güter und Vorrechte, und bewirkten den Bau von Kirchen und Klöstern, sondern sie verleiteten auch den Kaiser, christliche Glaubenssätze als Reichs= gesetze zu promulgiren, und als ein fügsames Werkzeug unduldsamer Priester und Mönche gegen alle, die den Glauben seiner Reichsmandate nicht annehmen wollten, auf's grausamste zu wüthen.

Justinian's Gesetze konnten nicht anders als drückend emspfunden werden. Daß die Ehe der Geistlichen in der griechischen Kirche noch ganz herrschend war, bezeugen selbst die kaiserlichen Verordnungen: die Schlüsse von Gangra standen hier noch in vollem Ansehn. Unbillig und ungerecht war überdieß die 1. 42. C. de episc. et cler. indem sie auf eine des Staates unwürzdige Weise dem Kleriker entzog, was ihm gebührt. Daß

<sup>&</sup>quot;sich in der Verwaltung des Senates aussprach, so offenbarte sie sich "auch in der Leitung der Kirche. Er wollte im Weltlichen ein Gesetz, "im Kirchlichen einen Glauben, und überall nichts als seinen Willen." S. Manso, Geschichte des Ost=Gothischen Reiches in Italien. Bresslau 1824. 8. S. 297. 298. Wgl. Schlosser's Weltgeschichte. Franks. a. M. 1817. 8. Bd. 2. Th. 1. S. 68. 76. G. Luden, Geschichte der Bölker und Staaten. Jena 1821. 8. Thl. 2. Ubth. 1. S. 122. s.

Geistliche das ihnen bloß zur Verwaltung anvertraute Gut, wie die für die Schulen, Krankenhäuser und Kirchenbauten bestimmten Fonds nicht für sich benuten durfen, versteht sich von selbst, und es ist Pflicht des Staats, barüber zu machen. Wenn es Justinian wirklich Ernst gewesen wäre, für das Wohl der Kirche bloß zu sorgen; so hätte er auch Vorkehrungen tref= fen mussen, daß durch ehelose Geistliche nicht eben so viel oder vielleicht noch mehr, als burch Verehelichte verzehrt würde. Ist ja doch schon von den Klagen der Kirchenväter die Rede gewesen, wie die Bischöfe, die ja in der Regel unverehelicht waren, oft genug ihre Hände nach ben Kirchengütern ausstreck= ten, und sie theils durch Schwelgerei und Wohlleben, Ver= schleuberung an ihre Günstlinge und Anverwandten, theils um unmäßigen Pomp zu machen, ihren Glanz zu erhöhen, ver= Denjenigen, welche nichts so sehr wünschten, geudet hatten. als die Erweiterung der geistlichen Macht, mußte das Justi= nianische Gesetz sehr willkommen sein: benn diese Macht mußte sich vergrößern durch den steigenden Reichthum der Kirche, und biesen zu vermehren, war jenes. Gesetz allerdings geeignet. Längst hatten die kirchlichen Machthaber in diesem Geiste ver= fahren: nur hatten sie es noch nicht gewagt, ihre Wünsche mit Gesetzeskraft zu bekleiden, und so die Rechte der Kleriker mit Füßen zu treten. Als aber nun das erlauchte Drakel der Ge= setz der kirchlichen Bereicherungssucht heiligen Schutz gewährt hatte; ba wurde die neue Lehre als ein von dem reinsten Be= weggründen gegebenes Gesetz auf allen Straffen und Gassen, in Schriften und auf Concilien verkündet. Vorzüglich waren bie Päpste bemüht, diesem Gesetze im ganzen Occident Geltung zu verschaffen. Sie selbst lieferten aber zugleich ben augen=

scheinlichsten Beweis, wie leicht der Reichthum zur Ueppigkeit verführt, und wie ein das Kirchengut aufzehrender Nepotis= mus auch da, wo die Verwaltung den Händen eheloser Macht= haber anvertraut ist, bis zu einer unglaublichen Höhe wachsen kann.

Wichtiger als diese Gesetze Justinian's wurden jedoch für die morgenländische Kirche die Beschlüsse der Synode im Trul-Weder auf der fünften noch auf der sechsten ökumeni= schen Synode waren Kirchengesetze gemacht worden. dieß nachgeholt werde, berief Justinian II. ein neues ökumeni= sches Concil. Im I. 692 versammelten sich im kaiserlichen Pallaste Trullus \*) 217 Bischöfe sammt dem Patriarchen Kallinikus von Constantinopel. Ihre Beschlüsse sind in 102 Canonen enthalten, in welchen die im Drient und in Ufrika beobachteten Kirchengewohnheiten mit Wiederholung der ältern Canonen gesetlich ausgesprochen werden. Die Ehen der Geist= lichen sind natürlich nicht vergessen. Der hiebei das Concil leitende Bestimmungsgrund wird im dritten Canon angegeben. "Der fromme und Christum liebende Kaiser hat in der heili= "gen Synobe ben Antrag gemacht, daß die Geistlichen rein, "schuld = und tadellos sein, und sich von der Schmach, die sie "sich durch unrechtmäßige Chen (Concubinat) zugezogen haben, "reinigen sollen." Die römische Kirche befehle, ein strenges Gesetz zu beobachten, die Constantinopolitanische aber ein Gesetz ber Menschlichkeit und bes Mitleidens (oupradeias).

<sup>\*)</sup> Daher heißt es concilium Trullanum. Es führt auch den Namen ovvodos nevdénty. conc. quinisextum (gleichsam als Uns hang zur fünften und sechsten Synode). Die Griechen betrachten es als Fortsezung des sechsten Concils und nennen die Beschlüsse: na-vorze tis Extys ovvodov. —

Bei den eben zu gebenden Verordnungen wolle man Strenge und Milde vereinigen. Der britte Canon setzt nunmehr hin= sichtlich der zweiten Ehe fest, daß diejenigen, welche bis zum 15. Januar des Jahres 691 zweimal geheirathet hätten, abgesetzt werden sollten; solche aber, die vor diesem Schlusse ihre zweite Che aufgehoben hätten, oder deren zweite Frau gestor= ben sei, sollten, wenn sie auf dem Wege der Besserung mä= ren, sie möchten Priester ober Diaconen sein, einige Zeit hin= burch sich aller Umtsverrichtungen enthalten und Buße thun, dennoch aber ihre Stelle und geistliche Würde behalten. Dieje= nigen aber (Priester und Diaconen), welche eine Wittwe geheis rathet haben, oder nach ihrer Weihung in eine gesetwidrige Che getreten sind, sollen auf kurze Zeit von ihrem Amte ent= fernt und bestraft werden, dann aber ihre vorige Stelle zwar wieder bekommen; jedoch nicht höher befördert werden, wenn sie ihre- Che nicht trennen. Künftig soll ber 17. und 18. apostolische Canon gelten, nach welchem keiner, ber nach ber Taufe zweimal geheirathet hat ober eine Beischläferin gehalten, ingleichen der eine Wittwe, eine Verstoßene, eine Hure, eine Sklavin oder eine Schauspielerin zur Frau genommen hat, im Klerus sein barf. Der vierte Canon kündigt Absetzung als Strafe für die Unzucht der Geistlichen mit gottgeweihten Jungs frauen an. Der fünfte Canon bestraft diejenigen, welche sich extraneas halten ebenfalls mit der Absetzung. Im sechsten Canon heißt es: "Weil in den apostolischen Canonen (c. 28) "verordnet ist, daß von denen, welche unverehelicht in den "geistlichen Stand aufgenommen worden sind, nur bie Lecto= "ren und Cantoren heirathen dürfen, so beschließen auch wir "bem gemäß, daß hinfuro es keinem Subdiacon, Diacon ober

"Priester erlaubt sei, nach der Orbination zu heirathen. "dagegen handelt, wird abgesetzt. Will jemand von denen, wel= "che Geistliche werden, sich rechtmäßig mit einem Weibe verbin= "den, so thue er es, ehe er Diacon, Subdiacon ober Priester "wird." Der zwölfte Canon sagt: "Zu unserer Kenntniß "ist auch gekommen, daß in Ufrika, Libyen und andern Dr= "ten die gottesfürchtigsten Bischöse (Θεοφιλέτατοι πρόεδροι) "ihren eigenen Frauen beiwohnen und dieß auch nach ihrer Dr= "dination nicht unterlassen, dadurch aber dem Volke Unstoß Da unsere Sorge barauf hingeht, "und Aergerniß geben. "daß alles zum Wohle der uns anvertrauten Heerde volls "bracht werde; so dünkt es uns gut, daß dieses nicht mehr ge-Doch sagen wir dieses nicht, als wollten wir "die apostolischen Verordnungen \*) aufheben und verändern, "sondern um des Mönchthums des Wohls der Gläubigen wil-"len, und damit der geistliche Stand nicht beschimpft werden Wer dagegen handelt soll abgesetzt werden." Es wurde somit den Bischösen die Fortsetzung der Che unter= Demzusolge wird c. 48 verordnet, daß das Weib des= sen, der zur beschöflichen Würde befördert wird, mit gemein= schaftlicher Einwilligung von ihrem Manne getrennt, in ein Kloster, das fern von der Wohnung des Bischofs liegt, ge= bracht, vom Bischof aber versorgt werden soll. Ist sie rourdig dazu, so soll sie Diaconissin werden. Besonders wichtig ist ber breizehnte Canon, in welchem folgende Bestimmung "Nachdem wir vernommen, daß es in ber gegeben wird:

<sup>\*)</sup> Mach can. apost. 5. war den Bischöfen, Priestern unid Diacos nen untersagt, sich von ihren Chefrauen unter einem gottseligen Wors wande zu trennen.

"römischen Kirche Brauch ist, daß die, welche zu Diaconen "ober Priestern ordinirt werden, versprechen mussen, nicht "mehr mit ihren Frauen ehelichen Umgang zu pflegen, so ver= "ordnen wir folgend dem alten Gesetze der apostolischen Sorg= "falt und Anordnung, daß die rechtmäßigen Chen der hei= "ligen Männer auch von nun an bestehen sollen und lösen "keineswegs ihre Verbindung mit ihren Frauen, und berau= "ben sie keineswegs der beiderseitigen Beiwohnung zur schickli= Wird also jemand für würdig befunden, zum "chen Zeit. "Subdiacon, Diacon ober Priester geweiht zu werden, so soll "es ihm keineswegs ein Hinderniß sein, daß er seiner recht= "mäßigen Frau beiwohnt, auch soll zur Zeit der Weihe nicht "von ihm das Versprechen, sich des rechtmäßigen Umganges "mit seiner Frau enthalten zu wollen, gefodert werden, damit "wir nicht dadurch den von Gott eingesetzten und durch seine "Gegenwart gesegneten Chestand schimpslich herabwürdigen, da "ja die evangelische Stimme ruft: was Gott zusam= "mengefügt, soll der Mensch nicht trennen und "der Apostel lehrt, die Che sei ehrbar und das Che= "bett unbefleckt, und eben so, bist du an ein Weib "gebunden so suche keine Trennung. "aber auch (douer de), wie auch die in Karthago versammel= "ten um einen ehrbaren Lebenswandel der Geistlichen besorg= "ten Wäter verordnet haben, daß die Subdiaconen, Diaconen "und Priester sich zu gewissen Zeiten ihrer Weiber enthalten, "damit wir das, was von den Aposteln überliefert und vom "Alterthume beobachtet worden ist, ebenfalls beobachten, die "Beit zu jedem Geschäft in Acht nehmend, besonders zum Be= "ten und Fasten. Denn es ist nöthig, daß die, welche sich

"mit dem Altare beschäftigen, bei der Ausübung heiliger Hand-"lungen in allem enthaltsam sein, damit sie das, was sie von "Gott bitten, erhalten können \*). Wer sich nun erkühnt, die "apostolischen Verordnungen verachtend, einen Geistlichen, wir "meinen einen Priester, Diacon ober Subdiacon, des ehelichen "Umgangs mit seiner rechtmäßigen Frau zu berauben; der soll "abgesetzt werden: eben so soll der Priester oder der Diacon, "der seine Frau unter dem Vorwande der Frömmigkeit ver= "stößt, ercommunicirt, und wenn er dabei beharrt, abgesetzt Im dreißigsten Canon wird dieses aber wieder in Unsehung der Priester in barbarischen ober fremden Ländern verstattet. Wenn diese glauben, daß sie, um daselbst nicht ans stößig zu werden, sich von ihren Cheweibern trennen müssen und diese damit zufrieden sind; so mögen sie es bloß aus einer sol= chen Arsache thun. Im sechsundzwanzigsten Canon ward auch noch verordnet, daß ein Aeltester, der, ohne es zu wissen, in einer unrechtmäßigen Che lebt, seine Stelle zwar behalten, aber keine mit derselben verbundenen Geschäfte verrichten, und übrigens seine Che aufheben solle \*\*).

Dies sind nun die berühmten Beschlüsse dieser im Trullus gehaltenen Synode, welche als Reichs= und Kirchengesetze in der gesammten griechischen Kirche eingeführt wurden, und dort noch heut zu Tage gelten. Und gewiß darf sich die grie= chische Kirche darüber Slück wünschen; denn die Nachgiebig= teit, welche hier gegen die Foderungen der Natur bewiesen wird, hat ohne Zweisel eine unzählige Menge von Unzuchts=

<sup>\*)</sup> Man muß hiebei bemerken, daß in der griechischen Kirche nicht seder Priester alle Tage Messe lieft.

<sup>\*\*)</sup> Mansi t. XI. p. 942 sq.

fünben bei ber griechischen Seiftlichkeit verhindert. herrscht auch in diesen Beschlüssen noch immer der Einfluß einer monchischen Sittenlehre vor, wie man in Ansehung der bie Ehen der Bischöfe und die Enthaltsamkeit vor der Verrichtung gottesbienftlicher Handlungen betreffenden Borschriften wahr-Da die ersten bischöflichen Stühle mit Monnehmen kann. chen besetzt waren; so ist dieses auch sehr zu begreifen, und die Xeußerung des dritten Canons scheint auch anzubeuten, daß es hauptsächlich ber Einfluß bes Kaisers war, ber bem Concil ben milbern Geist einhauchte, ber in den übrigen Beschlüssen def Inwiesern der von den Chen der Bischöfe beselben athmet. fürchtete Anstoß beim Bolke Berücksichtigung verdiente, mag dahingestellt bleiben. Die von den Kirchenlehrern dem Bolke eingeprägten Ansichten mochten diesem allerdings die Chen der Bischöfe anstößig erscheinen lassen; und wie hätte an eine bef sere Belehrung besselben gedacht werden können, ba bie christliche Sittenlehre fortbauernd in der ascetischen Richtung geblieben war, die ihr die vorhergegangenen Sahrhunderte gegeben hatten.

## §. 18.

Abendlandische Kirche. Berftartte Kraft ber für bie Priesterehe ungunstigen Gegenwirkungen.

Wenn in den östlichen Ländern die Gründe, welche in den vorigen Zeiträumen die Ansichten über die Priesterehe bestimmt und die Gesetzgebung geleitet hatten, auch in dem gegenwärtisgen dieselben geblieben waren; so gilt dieses im Allgemeinen auch für das Abendland: nur mit dem Unterschiede, daß hier Bieles zusam menwirkte, was die Krast berselben verstärken

und auf diese Weise die völlige Unterdrückung der Priesterehe sehr erleichtern mußte, obgleich dieser Erfolg in dem gegenswärtigen Zeitraum noch nicht entschieden, sondern nur vorbesteitet wird.

Im fünften und sechsten Jahrhunderte gründeten die Fran= ken, Westgothen und andere beutsche Bölker im westlichsten Die Deutschland, in Gallien und in Spanien neue Reiche. Ei= wilden Eroberer nahmen die Religion ber Besiegten an. nige von ihnen waren schon, ehe sie von ben neuen Reichen Besit nahmen, für das arianische Christenthum gewonnen worben, fanden es aber für gut, nach Besitzergreifung ber Länber, in denen das katholische Christenthum herrschte, zu dies sem sich zu bekennen. Am Ende bes sechsten Jahrhunderts wird auch durch Mönche das Christenthum unter den Angel= sachsen in England, so wie auch in Schottland und Freland Bei dieser großen Umwälzung blieben die hierar= gepredigt. dischen Einrichtungen, die sich in der Zeit der römischen Herr= schaft ausgebildet hatten und die natürlich den Neubekehrten als wesentlicher Bestandtheil des Christenthums erscheinen muß-Die Unwissenheit ber dem Christenthum gewonnenen Barbaren hätte sie sogar, wenn es nöthig gewesen wäre, noch fester begründen mussen. Auch der große Reichthum, zu dem bie Kirche in diesen Ländern gelangt, mußte dazu beitragen, die Hierarchie zu kräftigen. Der bei ben Laien herrschende Glaube an die Berdienftlichkeit der Schenkungen an Kirchen, woburch man Seligkeit zu erwerben ober Berbrechen zu sühnen hoffte, murbe von der Geistlichkeit trefflich benutt, und nicht selten wurde durch die Hulfe des Betrugs die Ausbeute noch ergiebiger gemacht. Besonders wichtig aber war es, haß es

gelang, die Abgabe des Zehnten der Kirche zu sichern. Zum Schutze des erworbenen Gutes dienen die schaudervollsten Flüsche und Verwünschungen. Daß nun die hierarchischen Einrichtungen das Streben, die Geistlichkeit von der Ehe zurückzuhalten, unterstützen, ist schon gezeigt worden. In Gallien und Spanien trug ein Umstand vorzüglich dazu bei.

Als die eigentlichen Kirchenregenten wurden in diesen Reichen die Bischöfe anerkannt. Sie traten aber auch in bas Berhältniß der Getreuen ober der Leute des Königs, wurben in Staatsangelegenheiten gebraucht, spielten im Rathe des Königs, oder in der Versammlung der Stände, eine große Rolle, gewannen eine ungemein wichtige politische Bedeutung, und wurden mächtige weltliche Herrn. — Je höher aber die Bischöfe stiegen, besto tiefer sanken die übrigen Kleriker. Der Bischof ward unumschränkter Herr in dem Sprengel, und die Rleriker wurden zur unbedingten Unterwürsigkeit gegen seine Verfügungen verdammt. Alle Parochen wurden vom Bischof angestellt, und nur als Vicare und Delegirte des Bischofs betrachtet. Recht planmäßig wandte man alle Mittel an, Bereits im um das Diöcesanband recht scharf anzuziehen. fünften und sechsten Jahrhundert wählen die Bischöfe in den deutschen, fränkisch = gallischen und spanisch = gothischen Ländern ihre Kleriker häusig aus den Knechten, und in manchen Rirchen bereits die größere Anzahl der Geistlichen aus bensel= Die Kirche hatte ihre Knechte und Leibeigene, die eben so zu ihrem Inventarium, wie zu dem eines anderen Gü= terbesitzers im Lande gehörten. Aus den Knechten auf ihren Gütern, aus ihrem Hausgesinde ergänzten nun die Bischöfe ihren Klerus, und zogen die für den Kirchendienst abgerichtes

ten Knechte bald allen anderen vor, weil sie bei diesen auf eine fortbauernde Abhängigkeit und Unterwürfigkeit am besten rech= nen konnten. Wurde es doch lange Zeit hindurch als ausge= macht angesehen, daß die aus dem Sklavenstande genommenen Geistlichen gar nicht aus bem alten Dienstnerus heraustraten! Das Unschickliche fühlte bereits die vierte Synode zu Toledo (633), welche deu Bischöfen gebietet, ihre zum Klerus taug= lichen Knechte noch vor der priesterlichen Weihe freizulassen\*). Aber noch im neunten Jahrhundert muß Kaiser Ludwig der Fromme, die despotischen Kirchenhäupter beschämend, ver= ordnen, daß in Zukunft jeder Leibeigene, der zum Geistlichen geweiht werden soll, vorher frei gelassen werden musse \*\*). Bis dahin hatte also bennoch die Sitte fortgebauert, daß die aus bem Anechtstande genommenen Aleriker im Anechtsver= hältnisse gegen den Bischof und die Kirche blieben. lich foderte man keine Knechtsbienste von ihnen, aber, worauf es eigentlich abgesehen war, sie blieben bem Hausrechte ber Bischöfe unterworfen, so wie dieß auch alle ihre Freigelassenen, die beständig in ihrem Patrocinio blieben, anerkennen mußten, und dieses Hausrecht trat namentlich in Ansehung der Verlas= senschaft völlig eben so wie bei anderen Knechten ein. wichtig mußte es baher für die Hierarchen sein, daß die Geist= lichen in keiner rechtmäßigen Che lebten und keine rechtmäßig erzeugten Kinder auf die Verlassenschaft der Geistlichen Un= spruch machen könnten \*\*\*). Freilich sorgte die Hierarchie da=

<sup>\*)</sup> c. 74. "quia irreligiosum, obligatos existere servituti, qui "sacri ordinis suscipiunt dignitatem."

<sup>\*\*)</sup> Capitulare vom 3. 806. c. 6. de ordinatione servorum.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Synode zu Toledo (633) verordnet c. 74., daß auch jene

für, daß solche aus dem Knechtsstande genommenen Geistli= chen bem Staate und ben Laien gegenüber alle Vorrechte, welche an dem Klerikate hafteten oder mit ihren kirchlichen Uemtern verbunden waren, genössen, so wie sie denn auch zu ben höheren kirchlichen Würden befördert wurden: nur den Bischöfen gegenüber waren sie schutzlos, und daher zum blinden Gehorsam verpflichtet, zu dem sie freilich auch schon durch eine ihnen von Jugend auf anhangende Gewöhnung hingeleitet Wahren Sklaven befahlen die Bischöfe, und Sklavengehorsam soderten und erhielten sie. Der Abstand zwischen Bischöfen und Klerus wurde unermeßlich. Der unumschränkte Despotismus der Bischöfe scheute sich nicht, willkührlich auf die roheste Weise die Kleriker zu mißhandeln, sie nach martern und durchprügeln zu lassen \*). Ausschließlich und ohne alle Einschränkung hatten hier die Bischöfe die Verwaltung des Kirchengutes. Alle Güter und Einkunfte der sämmtlichen Kirchen des Sprengels wurden als eine einzige Masse betrachtet, deren Verwaltung, Vertheis lung und Verwendung vom Bischof abhing. Nicht nur der

Knechte der Kirche, die man freigelassen habe, um sie ordiniren zu können, doch nicht das Recht erhalten sollten, über ihr Vermögen zu disponiren. "Sed omne, quicquid per successionem — aut quo"libet alio modo acquisiverint — ad jus ecclesiae, a qua manumissi
"sunt, post obitum eorum debet pertinere." Dasselbe hatte bereits die Synode von Sevilla im I. 590 verordnet, und die Verpstichtung auch auf die Kinder und die Nachkommen der Freigelassenen ausges dehnt. Conc. Hispal. I. c. 1.

<sup>\*)</sup> Die vierte Synobe zu Braga (675) verbietet can. 7.,,ne pas"sim unusquisque episcopus honorabilia membra sua presbyteros
"sive Levitas, prout voluerit et complacuerit verberibus subjiciat
"et dolori."

Ertrag des Landeigenthums, mit dem in den Abendlandern jebe Kirche ausgestattet wurde, sondern auch alle Nebengefälle und die freiwilligen Geschenke, die das Jahr hindurch auf den Altar jeder Kirche gelegt wurden, sollten der Ordnung nach dem Bischof verrechnet und abgeliefert werden, von des= sen Willführ es abhieng, wie viel er für den Unterhalt jeder einzelnen Kirche und der dabei angestellten Geistlichen auswerfen wollte. Auch der unermeßliche Zehnte mußte in die Scheuern bes Bischofs geführt werben. So waren benn bie Pfarrer in ihrer ganzen bürgerlichen Eristenz den Bischöfen unterworfen, die Niemanden Rechenschaft abzulegen brauch= ten und zum Theil auf's willkührlichste ihre Gewalt mißbrauch= Mehrere griffen selbst ben Guterstock an, verschlangen. das Capital sammt den Einkunsten und verkauften oft selbst bie heiligen Gefäße an die Juden, wie wir aus den bagegen gerichteten Verordnungen ber Concilien abnehmen können. Den Pfarrern und ihren Kirchen entzogen die Bischöfe allen Unterhalt so sehr, und plunderten sie bei ihren Bisitationen, welche sie, von einem großen Gefolge begleitet, abhielten, so rein aus, daß die Geistlichen keine Lichter auf dem Altare auf= steden konnten, manchmal auch wohl fortgiengen und die Kir= chen einfallen ließen. Seit dem sechsten Jahrhundert bringen bie Pfarrer ihre lauten und bringenden Klagen gegen ihre Ayrannen auf ben Concilien vor, und schreien um Rettung\*).

Conc. Carpentoracténse (527): "Hujusmodi ad nos querela per"venit, quod ea quae a quibusdam fidelibus parochiis conferuntur,
"ita ab aliquibus episcopis praesumantur, ut aut parum, aut prope
"mihil ecclesiis, quibus collata fuerant, relinquatur." Conc. Tole,
tamum III. (589) cap. 20. "Cognovimus episcopos per parochias
"suas non sacerdotaliter deservire, sed orudeliter desaevire." Conc.

Durch Vereinigung kam es hie und da endlich bahin, daß die Pfarrer die ganzen Einkunfte für sich behielten und nur ein Drittheil davon dem Bischof ablieferten. Dennoch durchbra= chen die Bischöfe bei jeder Gelegenheit die gesetzten Schranken. Nur nach langen Kämpfen und vielen mißlungenen Versuchen verschafften sich die mißhandelten Pfarrer in den durch jene Wereinigungen und burch die Patronatsverhältnisse herbeige= führten Beneficien = Einrichtungen eine selbstständigere, er= träglichere Lage, obgleich sie immer noch vielfachen Erpres= sungen ausgesetzt blieben \*). Bei solchen Werhältnissen mußten die Chelosigkeitsgesetze in den Bischöfen die eifrigsten Beförderer finden: denn ein eheloser Klerus kostete ihnen weniger, und war leichter in Unterwürfigkeit zu halten. Sie selbst konnten demungeachtet ohne Scheu dem sinnlichen Genusse sich hingeben, der ihnen leicht als das Wünschenswertheste erscheis nen mochte, was die Che ihnen bieten konnte. Zwar werden auf den Concilien auch wohl gegen das Zusammenleben der Bischöfe mit Frauenspersonen Gesetze gegeben: benn wenn auch nur Einzelne redliche Eiferer, benen das sundenvolle Le= ben ber Bischöfe ein Gräuel war, solche Verordnungen ver-

Tolet. IV. (633) can. 33. "Inde, quod Episcopi omnia auferunt, "et in usus suos convertunt — inde est, quod cultores sacrorum de"ficiunt, dum stipendia sua perdunt, inde basilicanum labentium
"ruinae non reparantur, quia sacerdotalis avaritia omnia
"abstulit." Conc. Tolet. VII. c. 4 contra Pontificum suorum
rapacitates. — "Pene usque ad exinanitionem aliquas
"ecclesias ab Episcopis perductas esse probatum est." Auch für
die Weihungen zu geistlichen Aemtern, für den Balsam, der zur
Tause gebraucht wird u. s. w., erpresten sie von den Klerikern Gesichenke. Dagegen macht die Spnode zu Braga (572) Verordnungen.

\*) Plank, Th. 2. Schröch, Th. 16. S. 435. Th. 19. S. 353 sg.

langten; so konnten bie übrigen Mitglieber ber Synobe nicht wohl umbin, solchen Unträgen beizustimmen. Aber sie konnten ziemlich sicher sein, daß das strafende Gesetz sie nicht erreichen werde; benn gewöhnlich waren der Metropolit und seine Pro= vinzialbischöfe nicht besser und konnten daher am Collegen nicht Wergehungen strafen, deren sie selbst schuldig waren. wie nun im Abendlande die hierarchischen Verhältnisse sich immer nachtheiliger für die Priesterehe gestalteten; so finden wir auch das Mönchthum ein steigendes Uebergewicht gewin= nend und ben größten Einfluß auf die öffentliche Meinung aus= übend, so daß eine allgemeine Ueberschätzung des ehelosen Lebens die Folge sein mußte. Klöster nach der Regel Benedicts von Nursia bedeckten in kurzer Zeit Italien, Gallien und Spanien, wo sie bald zu unermeßlichen Besithumern kamen. zu stiften und zu bereichern galt als das gottgefälligste und das verdienstlichste Werk, und da die Mönche als höhere und voll= kommenere Wesen betrachtet wurden; so sehen wir Könige, Herzoge und Prinzen den Purpur mit der Mönchskutte vertau= schen, Königinnen und Prinzessinnen in Klöstern sich vergra= Die edelsten Geschlechter setzten eine Ehre barein, Mönchs = Heilige unter den Ihrigen zu bekommen, und über= gaben grausam ihre Kinder oft schon im zartesten Alter den Die edlen Frauen aus den vornehmen Häusern nahmen fast allgemein nach dem Tode ihrer Männer den Schleier. In welchem Schimmer von Heiligkeit mußte erst

<sup>\*)</sup> Freilich nicht immer freiwillig. Oft wurden abgesetzte Könige, Herzoge von den rebellischen Bischöfen und Großen in die Klöster gesteckt. Man zwang auch die Königinnen nach dem Tode ihrer Männer den Schleier zu nehmen.

dem Volke das Mönchsleben erscheinen! Aus den Mönchen wurde häusig die höhere Seistlichkeit gewählt, und es war wohl natürlich, daß Bischöfe, die aus den Klöstern auf den Bischofssitz gekommen waren, alle Geistlichen zu einem mon= dischen Leben zu bringen geneigt waren \*).

## §. 19.

Colibategesete in Italien, Gallien und Spanien.

Der in Italien, Gallien und Spanien vorwaltende Einsstuß des römischen Stuhls giebt den kirchlichen Beschlüssen in diesen Ländern eine gewisse Einheit, wodurch eine Absonderung derselben von einander überstüssig wird, während das erst am Ende dieses Zeitraums der geistlichen Herrschaft Roms unterworfene Brittanien eigenthümliche Erscheinungen darbietet, die eine getrennte Darstellung rechtsertigen.

Von 440 bis 461 hatte Rom an Leo I. einen Papst, ber auf bas eifrigste den Glanz und die Macht des römischen Stuhles zu begründen suchte, und auch anfangs durch die günstigsten Umstände unterstützt wurde \*\*). In einem Briefe (443) an die Bischöse Campaniens, Picenums, Tusciens und die übrigen Provinzen schreibt er, es sei bekannt, daß man auch solche, welche Wittwen geheirathet oder sonst mehr= mals eheliche Verbindungen eingegangen hätten, zum Prie= sterthum befördert habe. Dieses sei gegen die Vorschrift des

<sup>\*)</sup> Von der rohesten Unwissenheit des Klerus, welche in gewisser Beziehung dem Colibate förderlich sein mußte, kann, wie bereits im vorigen Zeitraume, auch hier nicht gehandelt werden.

<sup>\*\*)</sup> Schmidt Handb. d. R. G. Th. 3. S. 216 f. Giescler, 1., 355 f. Ueber die Papste dieser Periode s. Schröck, Th. 16.

Apostels: eines Weibes Mann u. s. w. Daher besiehlt er, sie von bes Priesterthums Umt und Würde zu entsetzen \*). Dieses Schreiben ift merkwürdig, weil wir daraus sehen, bas selbst in Italien die Vorschriften eines Siricius und Ambro= sius nicht immer beachtet wurden. Dasselbe befiehlt Leo in einem Schreiben (444) an die Metropoliten der Provinz Iln= rien \*\*), so wie in einem eigenen Schreiben (444) an ben Bischof Anastasius von Thessalonich \*\*\*). In einem andern Schreiben an Anastasius (444) setzt ber Papst auseinander, daß auch der, welcher vor der Taufe verheirathet war, und nach ber Taufe eine andere Frau nehme, anzusehen sei als einer, der in der zweiten Che lebe, und verordnet, daß nur solche, welche in ber ersten Che mit einer Jungfrau lebten, ordinirt werden könnten +). Im Jahre 446 schrieb Leo an die africanischen Bischöfe der Provinz Mauritanien, und bemerkt, daß Bischöfe, Priester und Diaconen nur mit einer Frau, und zwar nur mit einer Jungfrau, verheirathet sein bürften, beschwert sich hierauf, daß nicht bloß Laien, sondern auch solche, welche in der zweiten Che lebten oder eine Witt= we geheirathet hätten, zu kirchlichen Aemtern befördert worden wären, und meint, daß eigentlich solche Geistliche, so wie die, welche sie ordinirt hätten, hart bestraft werden sollten, rühmt aber zugleich die Barmherzigkeit des apostolischen Stuh= les, und fällt bann bie gnäbige Sentenz, baß biejenigen,

<sup>\*)</sup> Mansi, t. V. p. 1228.

<sup>••)</sup> Ibid. p. 1231.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. V. p. 1234.

<sup>†)</sup> Mansi, t. VIII. p. 768.

welche in ber zweiten She lebten ober eine Wittwe zur Frau hätten (vor allen aber ber, welcher, wie er vernommen habe, Mann von zwei Frauen zu gleicher Zeit sei, falls er bessen überwiesen werden sollte, so wie der, welcher nach der Trennung von seiner Frau, eine andere genommen haben solle), nicht serner im Amte bleiben dürsten. Den übrigen aber, deren Besörderung nur insosern Tadel verdiene, daß sie aus Laien sogleich zu Bischösen besördert worden seien, nicht aber, weil sie sich strasbarer ehelichen Verbindungen schuldig gemacht haben, gestattet et im Amte zu bleiben \*). Am Ende sagt Leo, daß das, was seht gestattet sei, in der Zukunst nicht ungestrast bleiben werde. In einem Briese an den schon erzwähnten Bischof Anastasius von Thessalonich (446) verordznet Leo c. 3., daß kein Laie, keiner, der erst ein Christ gez

<sup>\*)</sup> Mansi, t. V. p. 1258. sqq. c. 2. — 5. (Bgl. c. 1, VII. qu. 3.) Die letten Worte lauten so: "ceteros vero, quorum prosectio hoc "tantum reprehensionis incurrit, quod ex laicis ad officium episco-"pale electi sunt, neque ex hoc, quod uxores habent (habeant al. ,,lect.), possunt esse culpabiles, susceptum sacerdotium tenere per-"mittimus." Man hat diese Worte auch so gedeutet: "welche auch "nicht beschuldigt werden können, daß sie Weiber haben. " Nimmt man aber Rucksicht auf ben Zusammenhang, so ergiebt sich, daß sie einen engern Sinn haben. Um die vornehme Nachgiebigkeit Leo's zu würdigen, muß das Verhältniß Roms zu Ufrica beachtet werden. In den Streitigkeiten wegen des Priesters Apiarius (418-432) verbaten sich die Africaner auf das nachdrücklichste alle Einmischungen Roms in die africanischen Kirchenangelegenheiten und verboten alle Appellationen an entfernte Bischöfe. (Wgl. Gieseler I. 354. n. 10.) Bur Zeit Leo's aber schlossen sich die fatholischen Bischöfe von Africa, von den arianischen Bandalen unterdrückt, naher an den romischen Leo versaumte nicht, die gunstige Gelegenheit zu benugen, Patriarchalrecht auch in Ufrica auszuüben, fand es aber für gut, anfanglich mit Feinheit zu handeln.

worden ist, keiner, der die zweite Frau hat, wenn er auch sonst das Zeugniß eines guten Lebenswandels besäße; Bischof werden solle. Im c. 4. heißt es: "Auch den Subdiaconen "ist nicht die She (connubium carnale) gestattet: wenn sie "Weiber haben, sollen sie sein, als hätten sie keine; und wenn "sie keine haben, so sollen sie ledig bleiben." Hierauf fährt Leo fort: "Wenn dieses im vierten Grade des geistlichen Stanz"des beobachtet werden soll, wie vielmehr muß dieses beim ersten, "wwiten und dritten der Fall sein, damit Niemand sur würdig "gehalten werde, Diacon, Priester oder Bischof zu werden, der "nicht die wollüstige Neigung zu Weibern bezähmt hat \*)."

· Ein Schreiben Leo's an den Bischof Rusticus von Nar= bonne (459) beantwortet bessen Anfrage, ob verehelichte Geistliche ihre Che fortsetzen können, im c. 3. dahin, daß Bischöfe, Priester und Diaconen enthaltsam leben sollen. che baher als Laien ober Lectoren Frauen geehelicht und Kin= der erzeugt haben, mussen, wenn sie zu jenen Graden befördert werben, aus ihrer fleischlichen Che eine geistliche machen. Sie sollen zwar ihre Frauen nicht entlassen, aber sie haben, als hätten sie dieselben nicht, damit die Liebe fortdauere, die fleischlichen Werke aber aufhören. Auch ist in diesem Schreiben (c. 14.) von Mönchen und (c. 15.) von gottgeweihten Jung= frauen die Rebe, welche geheirathet haben. Ein Mönch, ber heirathe, heißt es, solle Buße thun, weil er das bessere Gut verlassen hat. n. 15. bezieht sich auf die Jungfrauen, wel= che Keuschheit gelobt und sich verehelicht haben \*\*). Leo's Ent=

<sup>\*)</sup> Mansi, t. V. p. 1281. 82.

<sup>\*\*)</sup> Mansi, VI. p. 396. (Bgl. c. 10. Dist. 31. c. 67. Dist. 50. c. 1. XX. q. 3. c. 8. XX. qu. 1.)

scheibungen mußten um so wichtiger sein, ba bei Gelegenheit ber Streitigkeiten bes Hilarius, Bischofs von Arles, der Raifer Balentinian III. 3. 445 ein Gesetz erlassen batte, melches den römischen Bischof zum Haupte der ganzen abendlänbischen Kirche erklärt \*). Auch athmen die Concilienschlüsse bieser Beit gang benfelben Geist, ben bie angeführten Decre-Im I. 441 wurde in der Diöces von talen aussprechen. Drange ein Concil unter dem Vorsitz des Hilarius gehalten, welches mehrere unsern Gegenstand betreffende Verordnungen enthält. c. 22. "Beweibte Diaconen sollen nicht mehr or= "dinirt werden, es sei denn, daß sie das Gelübde, Keuschheit "zu halten, abgelegt haben." c. 23. "Wer nach seiner An-"stellung als Diacon mit seiner Frau unenthaltsam gelebt hat, "soll abgesetzt werden." c. 24. "Welche bereits früher or= "binirt sind, sollen, wenn sie dasselbe verbrochen haben, nach "dem Beschlusse ber Synobe, zu Taurinas nicht weiter be-"fördert werden." c. 25. "Tüchtige und hewährte Män-"ner, welche wegen ihres guten Wandels zum geistlichen "Stande befördert werden, sollen, wenn sie zweimal geheira= "thet haben, nur das Subdiaconat erlangen dürfen." — c. 27. 28. 29. beziehen sich auf die Verletzungen ber Reusch= heitsgelübbe der Wittwen 1c. \*\*). Derselbe Hilarius hielt ein Concil (wahrscheinlich zu Besontio 444), auf dem er den Bischof Chelidonius von Besangon absetzte, weil er eine Wittwe

<sup>\*)</sup> Bei Ritter Novell. Theodosii tit. 24., bei Hugo Novell. ad Theod. Cod. lib. II. tit. VII. de episc. ordin. (Jus civil. Antejust. t. II. p. 1312 sq.) sq.) scieseler, 1, 356. n. z.

<sup>\*\*)</sup> Mansi, t. VI. p. 439. 440. Das Concil zu Taurinas ist nicht weiter befannt. Sirmond. t. I. p. 73.

geheirathet hatte \*). Das im Jahr 452 zu Arles gehaltene Concil enthält folgenbes: c. 2. "Rein Berheiratheter barf "Priester werden, wenn er nicht Keuschheit gelobt hat (prae-"missa conversio)." c. 3. "Wenn ein Kleriker vom "Diaconat an außer ber Großmutter, Mutter, Tochter, "Nichte und der Frau, welche Keuschheit gelobt hat, eine "Weibsperson bei sich hält, so soll er ercommunicirt werden. "Gleiche Strase soll die Frauensperson treffen, wenn siesich "nicht von ihm trennen will \*\*). " c. 3. "Kein Diacon, Prie= "ster oder Bischof soll in sein Privatgemach ein Mädchen, we= "der eine Freie noch eine Sklavin, lassen." c. 7. "Diejenis "gen, welche, weil sie nicht wußten der Fleischeslust (carnali "vitio) zu widerstehen, sich entmannt haben, sollen nicht "Kleriker werden." c. 52. bezieht sich auf Jungfrauen, die Keuschheit gelobt und geheirathet haben \*\*\*). Dieses Concil stand in schriftlichem Verkehr mit Leo +). Synode zu Angers (453) bestimmt c. 4. "Die Kleriker "sollen allen Umgang mit extraneis foeminis vermeiden. "Die ehelosen sollen nur mit Müttern, Schwestern und Basen "zusammenwohnen. So wie es nicht gut ist, daß der Mensch "allein sei, so sollen auch Kleriker keinen vertrauten Umgang

<sup>\*)</sup> Mansi, t. VI. p. 461. 462. Sirmond. t. I. p. 79.

<sup>\*\*)</sup> Meber den in diesem Canon, so wie in vielen andern Decrez ten der spätern Zeit gebrauchten Ausdruck solatium s. Glossarium manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis Du Fresne, du Cange, Carpentarii t. VI. Halae 1784. 8. p. 273.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. VII. p. 879. — 884. In c. 43 44. 45. besinden sich die c. 22. 23. 25. des Concils zu Drange. Zu c. 2. und 7 s. c. 6. Dist. 28. c 5. Dist. 55. Sirmond. t. 1. p. 103.

<sup>+)</sup> Mansi, t. VII. p. 985.

"mit extraneis foeminis haben, weil auf solche Veranlas= "sung häufig der Untergang sehr vieler zu betrauern war (quia "frequenter plurimorum ruinas sub hac occasione destemus). Wer nach diesem Verbote sich nicht trennt von "der Gemeinschaft mit besagten Frauenspersonen, soll nicht zu "ben höhern Würden befördert werden, ist er aber schon ordi= "instt, so soll er keinen Kirchendienst thun." c. 11. "Rur "diejenigen, welche mit einer Frau und zwar mit einer Jung= "frau verheirathet sind, dürfen zu Diaconen und Priestern or-"dinirt werden \*)" — Von der um diese Zeit in manchen Provinzen Galliens üblichen Disciplin giebt Nachricht ein Schreiben des Bischofs Lupus von Tropes und des Bischofs Euphronius von Autun an den Bischof Thalasius von Angers. Als allgemeiner Grundsatz wird es hier angegeben, daß die, welche in ber zweiten Che leben, nur Ostiarii werden konnen; Teufelsbeschwörer (Erorcisten) und Subdiaconen dürfen durch= aus sich nicht zum zweitenmal verehelichen. Hierauf wird fortgefahren: "Besser ware es, man könnte die Erzeugung "der Kinder bei benen, welche verheirathet in den geistlichen "Stand aufgenommen werben, wenn es angienge, verhindern; "besser überhaupt wäre es, solche nicht erst in den geistlichen "Stand aufzunehmen, und so allen Unlaß zum Streit zu ent= "fernen, als nachher verschiedentlich über ihr Zeugungsrecht zu "streiten. Wer nicht wolle, daß im Klerikate Kinder erzeugt "werben, ber solle keine Berehelichten anstellen. Dieses sei "die Gewohnheit ihrer Gemeinden, welche daran eine Vor= "schrift hätten; könnte irgendwo zur Chre Gottes mehr Strenge "eingeführt werden, so wollte sie es loben, wenn sie es gleich

<sup>\*)</sup> Mansi t. VII. p. 901. 902. Sirmond t. I. p. 117.

"nicht im Stande wären, nachzuahmen. Den bereits im "Kirchendienste Ungestellten erlaubten sie nicht, zur zweiten "Che überzugehen; den ehelos Angestellten gestatteten sie aber "auch die erste Che nicht, ausgenommen den Erorcisten und "Subdiaconen. Zu Autun werde der Oftiarius, wenn er die "andere Frau nehme, abgesett. Wenn ein Subdiacon ober "ein Erorcist so unvernünftig wäre, in die zweite Che zu treten, "so werde er nicht nur abgesetzt, sondern auch ercommunicirt \*). Nicht geringern Einfluß als Leo übte der Papst Hilarius (461 — 465) in Gallien und Spanien aus. Seine Grunds fäte in Unsehung ber Chen ber Geistlichen außern sich bei Gele= genheit einer Unfrage, welche ben Bischof Sylvanus von Cala= horra betraf, ter es sich herausgenommen hatte, Bischöse zu ordiniren, ohne sich um die Einwilligung des Metropolitans zu kümmern. Dieser (Ascanius von Tarragona) und die übris gen Bischöfe der Provinz beschweren sich darüber bei Hilarius, bem sie in einem äußerst kriechenden Tone schreiben, indem sie ihn versicherten, daß sie von der tiefsten Verehrung gegen ben Statthalter des heiligen Petrus durchdrungen seien, daß Sott selbst von ihnen in dem römischen Bischof angebetet werde, von dem sie keinen Irrthum und keine Vorurtheile zu besorgen hatten u. s. w. \*\*). Hilarius antwortet, daß die von Sylvanus ordinirten Bischöfe, welche verdient hätten abgesetzt zu werden, im Umte bleiben sollten, sofern sie keine Wittwen, sondern Jungfrauen geheirathet haben, denn das (mosaische) Gesetz sage: der Priester nehme eine Jungfrau, und der Apostel ver=

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VII. p. 941. 942. Sirmond. t. I. p. 122.

Tarracon. Episc. ep. ad Hilar. 1. 2. Mansi. t. VII. p. 926.

ordne: eines Weibes Mann \*). Von gleichzeitigen Concilien mussen erwähnt werden, erstens ein Concilium zu Vours (461). Im ersten Canon wird den Geistlichen die Reuschheit bringend empfohlen. "Wenn schon den Laien," heißt es, "durch den Apostel Keuschheit befohlen wird, so daß die, welche "Frauen haben, so sein sollen, als hätten sie keine, wenn "ihr Gebet erhört werden soll, um wie viel mehr muß dieses "bei den Klerikern Statt find en." (Der Canon ist fast wört: lich entlehnt aus den Decretalen des Siricius und Innocentius, die, wie man daraus sehen kann, fleißig benutzt wurden. Im zweiten Canon heißt es: "Obgleich von den Wätern be-"stimmt worden ist, daß Priester und Diaconen, welche Kin-"der erzeugt haben, ercommunicirt werden sollen, so verordne "man jetzt, die Strenge jener Verordnung mildernd, daß "Priester und Diaconen, welche ehelichen Umgang pflegen "(conjugali concupiscentiae inhaerent) und Kinder "erzeugen, nicht zu einer höhern Würde befördert werden und "auch nicht das Abendmahl feiern und dem Volke darreichen "sollen. Es soll ihnen genügen, daß sie nicht ercommunicirt Inzwischen werden sie gewarnt, sich nicht dem "werden." Trunke hinzugeben, um sich dadurch zur Enthaltsamkeit zu stärken. Der dritte Canon will, daß bie Kleriker, um dem

Mansi. t. VII. p. 928. Wir sehen hieraus, daß es in Spanien gewöhnlich war, beweibte Bischöse anzustellen, und wohl gar solche, die Wittwen geehelicht hatten. Auch scheinen die Bölker Spaniens der im kande herrschenden Sitte Beisall gegeben zu haben; denn hilarius schreibt: "Haltet nicht dafür, daß die Foderungen der "Bölker so viel gelten, daß ihr, wenn ihr wünschet ihnen zu gese, horchen, den Willen unsers Gottes, der uns verbietet zu sünschen, nicht befolget."

Teufel keine Gelegenheit zu geben, keinen Umgang mit foominis extraneis pflegen sollen, weil dadurch häufig Bers anlassung gegeben worden sei, daß der Teufel, welcher wie ein Löwe in seinem Lager nachstellt, über den Fall der Diener Gottes sich höhnisch brüste. Der Kleriker, welcher nach dem Verbot des Bischofs unerlaubten vertraulichen Umgang mit foeminis extraneis nachhängt, soll ercommunicirt werden. Ferner (can. 4.) sollen Kleriker, welchen zu heirathen erlaubt ist, keine internupta \*) zur Frau nehmen, sonst sollen sie die unterste Stelle im Kirchenamte einnehmen \*\*). Ein zwei= tes Concilium ist das zu Vannes in der Bretagne (um 465). Der fünfte Canon bedroht die Jungfrauen, welche Keuschheit gelobt und hierauf Unzucht getrieben haben, nebst ihren Schan= dern mit Ercommunication. Nach der Bestimmung des elften Canons sollen Priester, Diaconen und Subdiaconen, so wie die übrigen, denen nicht zu heirathen erlaubt ist, auch nicht den Hochzeitmählern Underer beiwohnen. Der dreizehnte Canon ist gegen den Trunk der Geistlichen gerichtet \*\*\*). Merk= würdig ist, daß ein in Rom selbst gehaltenes Concilium (465) im zweiten Canon verordnet, keiner solle Geistlicher werden, ber eine Frau geheirathet habe, die keine Jungfrau mehr war,

<sup>\*)</sup> Schröck, Ih. 16. S. 388. u. A. übersegen internuptam Berstobte; nach Carl du Fresne, du Cange etc. (glossarium manuale t. IV. p. 232) bedeutet es: iterum nupta, renupta, eine die zum zweitenmale heirathet.

Mansi. t. VII. p. 944. — 946. Auch mag angeführt werden, baß nach c. 5. Kleriker, die in den Laienstand zurücktreten, ercoms municirt werden. Der c. 6. handelt von gottgeweihten Jungfrauen, die das Keuschheitsgelübde verlegen. Sirmond. t. I. p. 124.

bid. p. 954. 955. Sirmond. t. I. p. 138.

ober die schon in einer ersten Che gelebt hatte; weil man hier= aus sehen kann, daß selbst in Italien noch oft dieser Worschrift entgegengehandelt wurde \*). Vom Papst Gelasius (492 — 496) haben wir ein Schreiben an die Bischöfe Lucaniens (v. 3. 494), welches den Grundsatz aufstellt, daß keiner, der die zweite Frau hat ober einer Geschiedenen vermählt ist, Geist= licher werden könne (c. 2. 22.). . Auch wird verboten, die= jenigen zu weihen, die sich selbst verschnitten haben (c. 17.). Auch in Unsehung der gottgeweihten Jungfrauen, welche die Reuschheitsgelübbe verleten, werden Bestimmungen gemacht (c. 20) \*\*). Auch in einem Briefe an den Klerus und das Wolk von Brundesium verbietet der Papst die Ordination der= jenigen, die in der zweiten Ehe leben oder solche, die nicht Jungfrauen waren, geehelicht haben \*\*\*). Aus der folgenden Zeit ist uns ein Beschluß der Synode zu Agde in Languedoc (506) aufbehalten, worin (c. 1.) nachgegeben wird, daß diejenigen, die in zweiter Che sich befinden, oder eine Frau geheirathet haben, welche bereits verheirathet gewesen war (internuptam), wenn sie bereits ordinirt worden sind, obgleich dieß gegen die Satzungen der Wäter verstoße, den Namen eines Priesters oder Diacons behalten (aus Mitleiden, wie es dort heißt); sie sind aber von den Umtsverrichtungen ausge= Wenn Diaconen oder Priester mit ihren Frauen schlossen. ehelichen Umgang pflegen, so sollen (nach c. 9) die Decre= talen des Siricius und Innocentius in Wirkung treten. Kleriker sollen (nach c. 10.) mit keiner extranea Umgang

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VII. p. 960. (Bgl. c. 9. Dist. 34.)

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 37. sq. (c. 8. Dist. 77.)

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. VIII. p. 87, (c. 26. XII. q. 2. aber nur zum Tiell.)

pflegen, weder sie in ihr Haus zu lassen, noch in die Häuser derselben gehen. Nur Mutter, Schwester, Tochter, Enkelin (neptis, Nichte) können sie bei sich haben. Mägde und frei= gelassene Frauenspersonen sollen (nach c. 11.) vom Schlafge= mache der Kleriker entfernt werden. Beweibte Jünglinge sol= len (nach c. 16) nur dann ordinirt werden, wenn ihre Frauen einwilligen, und beide Enthaltung geloben und das Zusam= menwohnen aufheben. — Diese Synobe verordnet auch (c. 28) daß die Nonnenklöster weit von den Mönchsklöstern ange= legt werden sollen, theils wegen der Nachstellungen des Teufels, theils wegen der üblen Nachreden der Menschen, und wiederholt (c. 39.) den c. 11. des Concils zu Vannes \*). — Das Concil zu Orleans (511) verordnet (c. 4.), daß die Söhne der Kleriker — (Knechte) in der Gewalt der Bischöfe verbleiben sollen. Wenn die Wittme \*\*) eines Diacons obereines Priesters wieder heirathet, so sollen (nach c. 13.) Mann und Frau gezüchtigt und geschieden werden; beharren sie aber in Sünden, so sollen sie ercommunicirt werden. Priester und Diaconen sollen (nach c. 29.) mit keiner extranea Umgang pflegen \*\*\*). Das Concil zu Tarragona (516)

Mansi. t. VIII. p. 323 — 331. c. 16. (c. 6. Dist. 77. c. 28. c. 23. XVIII. q. 2.) c. 19. verordnet noch, daß Monnen nicht vor dem vierzigsten Jahre eingeschleiert werden sollen. (c. 13. XX. q. 1.) c. 33. verordnet, daß wenn ein Bischof zu Erben seines Verzmögens Kinder hat, und er etwas von den Gütern der Kirche, ohne daß es die Bedürstigkeit derselben erfordert hätte, verwendet oder verschenkt hat, so sollen diese die Kirche schadlos halten. (c. 34. XII. q. 2.) — c. 48, der aber dem Concil zu Spaon angehört, bezieht sich ebenfalls darauf.

<sup>\*\*</sup> Y Relicta. S. Du Fresne t. V. p. 662.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 352. — 356. Als Berordnungen dieses Con-

verordnet (c. 9.): Wenn ein Lector ober ein Ostiarius mit einer Chebrecherin sich verbinde, so solle er entweder diese oder den Rirchendienst verlassen \*). Das Concil zu Gerona in Spanien (517) gebietet (c. 6.) ben verheiratheten Bischöfen, Priestern, Diaconen und Subdiaconen, von ihren Frauen getrennt Wollen sie das nicht; so sollen sie einen andern Geistlichen bei sich haben, bamit durch das Zeugniß desselben ihr Lebenswandel in desto reinerem Lichte erscheine. - Unverchelichte Kleriker sollen (nach c. 7.) ebenfalls einen Kleriker bei sich haben, und ihr Hauswesen nur durch männliche Bedie nung, ober durch Mutter und Schwester verwalten lassen \*\*). Das Concil zu Epaon \*\*\*) v. 3.517 verordnet ebenfalls (c. 2.); Reiner, der in der zweiten Che lebt, oder eine Frau hat, die in der zweiten Che lebt, soll zum Priester oder Diacon ordinirt werden. Dieß werde, weil es bisher hie und da nicht befolgt worden sei, erneuert. Wenn die Wittwe eines Diacons ober Priesters sich vereheliche, so soll sie (nach c. 32.) mit ihrem Manne so lange ercommunicirt sein, bis sie sich trennen. (c. 38. bezieht sich auf die Clausur der Nonnenklöster. Geistlichen sollen, sobald sie Messe gelesen haben, dieselben verlassen) +). — Die Spnode zu Ilerda (524) bestimmt . (c. 2.), daß Geistliche, welche die in Unzucht erzeugten Kinder

tils führen Burchard und Ivo unter andern auch an, daß die Pricsster nicht in den Häusern bei Hunden und Schweinen Messe lesen sollen. Mansi. t. VIII. p. 363.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 543.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 549. 550.

<sup>\*\*\*)</sup> Schröck, (Th. 16. S. 361.) ist dieß wahrscheinlich das heuz tige Yenne in der Landschaft Bugeir (in Savoyen).

<sup>†)</sup> Mansi. t, VIII. p. 559 - 563.

nach der Geburt gemordet oder im Mutterleibe durch Gifttranke umgebracht haben, ihr Umt für immer verlieren, und nach ausgestandener Buße nur unter die Sänger aufgenommen werden sollen. Wenn Klerifer, die bem Altare bienen, Unzucht getrie= ben (si subito in flenda carnis fragilitate corruerint), so soll es (nach c. 5.) in des Bischofs Gewalt stehen, diejeni= gen, welche wahre Reue fühlen und Buße thun, auf eine nicht allzu lange Zeit zu suspendiren, die Trägen auch auf längere Zeit zu ercommuniciren. Beförderung zu höhern Würden soll nicht Statt finden. Rehren sie aber "wie Hunde zu ihrem Gespei" zurück; so sollen sie nicht nur das Amt ver= lieren, sondern auch die heilige Communion nur am Ende des Lebens empfangen. Wernach ber ersten und zweiten Ermahnung den vertrauten Umgang mit einer extranea nicht vermeidet, soll (nach c. 15.) des Umtes entsetzt werden, bis er sich bessert\*). Als ein Fragment dieses Concils führt Surius an, daß die Wittwe eines Bischofs u. s. w., wenn sie wieder heirathet, auch am Ende des Lebens die Communion nicht empfangen sou \*\*). — Die Synode zu Arles (524) gebietet (c. 3): Niemand, der eine zweite Frau oder eine Frau, die schon ver= heirathet war, hat, soll zum Kleriker ordinirt werden. diese alte Verordnung häufig nicht geachtet wurde, so fügte man ein Strafgesetz bei \*\*\*). Gratian führt als Verordnung dieses Concils die Bestimmung an, daß in der Folge keiner zum Diacon ordinirt werde, der nicht Reuschheit gelobt hat †).

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 613. 614. c. 5. (c. 52. Dist. 50. c. 2. XV. q. 8.)

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 617.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 626. c. 2. Dist. 50.

<sup>†)</sup> c. 7. Dist. 28.

Als einem Concil zu Arles angehörig führt Burchard auch ben Beschluß an: "Wenn ein Kleriker sein Kind umgebracht hat "(oppresserit), so soll er vier Jahre bei Wasser und Brob "Buße thun. Die Beiber, welche die in der Hurerei erzeug-"ten Kinder getödtet, in die Erde.vergraben, oder ins Wasser "geworfen haben, sollen zehn Jahre Buße thun \*)." — Das Concil zu Baison (529) verordnet (c. 1.), daß alle Pfarrer, gemäß der in Italien herrschenden Sitte, junge ehelose Leute als Lectoren zu sich ins Haus nehmen und sie unterrichten sollen, damit sie würdige Nachfolger haben. Wenn biese zum mann= baren Alter gelangt, aus Schwachheit des Fleisches sich eine Frau nehmen wollen, so soll es ihnen gestattet werden \*\*). Das Concil zu Tolebo (531) will (c. 1.), daß diejenigen, welche der Wille der Eltern von Kindheit au für den Klerikal= stand bestimmt hat, sobald sie geschoren worden sind, unter der Aufsicht des Bischofs unterrichtet werden. Haben sie das achtzehnte Jahr erreicht; so sollen sie in Gegenwart des Volkes und des Klerus gefragt werden, ob sie sich verehelichen wollen ober nicht. Haben sie sich, auf Eingebung Gottes, die Gabe der Keuschheit erwählt, und das Gelübde der Enthaltsamkeit, ohne eine Ehe einzugehen, abgelegt, so sollen sie (tanquam appetitores arctissimae viae) unter bak sanste Joch bes Herrn gebracht, im zwanzigsten Jahre Subdiaconen und, wenn sie schuldlos gelebt haben, im fünf und zwanzigsten Jahre Diaconen werden, vorausgesetzt daß sie die Amtsverrichtungen Es ist aber sehr zu wachen, daß sie nicht, berselben wissen. uneingebenk ihres Gelübbes, weltliche Hochzeiten schließen,

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 631.

<sup>••)</sup> Ibid. p. 727.

oder verstohlenen Beischlaf pslegen. Thun sie es, so sollen sie, als des Sacrilegiums schuldig, bestraft und ercommunicirt Denen aber, welche zur Zeit der Unfrage ben Che= stand sich wählen, wird die ihnen vom Apostel (1. Kor. 7, 9.) gestattete Freiheit nicht benommen; sie können im vorgerückten Alter, wenn sie den Fleischeswerken entsagen, in den geist= lichen Stand gelangen. Rein Kleriker, vom Subdiaconat an, soll (nach c. 3.) weder eine Freie, noch eine Freigelaffene, noch eine Sklavin bei sich haben. Besitzt er solche Frauen= zimmer als ihm gehörig \*), so stelle er sie unter die Aufsicht ber Mutter, Schwester oder einer andern Blutsverwandtin. Hat er diese nicht, so soll ihnen ein anderes Haus angewiesen werden, damit nur kein Frauenzimmer Unlaß habe, in das Haus eines Klerikers zu gehen, und dieser nicht in den Fallstrick stürze, oder unschuldig durch schädliches Gerücht gebrandmarkt werde. Wer nach dieser Ermahnung Umgang mit ihnen pflegt, son nicht bloß abgesetzt und aus der Kirche gestoßen, sondern auch aller Gemeinschaft mit Geistlichen und Laien beraubt werden, auch nicht mit ihnen sprechen dürfen, damit das Gift dieser Gewohnheit sich auf die Nachkommen nicht fortpflanze \*\*). — Das Concil zu Orleans (533) verordnet: Wenn ein Diacon in Gefangenschaft geräth und sich verehelicht, so soll er nach seiner Rückkehr vom Kirchenamte entsetzt werden. zufrieden sein, daß ihm für seinen Leichtsinn nach überstande= ner Bußzeit die Kirchengemeinschaft gestattet ist \*\*\*). Aus

<sup>\*) &</sup>quot;Sed si sunt ei hujusmodi servitia." Servitium bei Du Fresnet. VI. p. 213.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 785. --

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. VIII. p. 837. c. 17. handelt von den Diaconissinnen,

ber Zeit bes Papstes Johann II. (532 — 535) ist ein an ben Bischof Casarius von Arles gesandter Brief vorhanden, der ben Contumeliosus, einen gallischen Bischof, welcher in Unzucht gefallen war, abzusetzen und in's Kloster zu sperren befiehlt. Bu gleicher Zeit wird bem Casarius eine Sammlung von Ca= nonen überschickt, nach benen ähnliche Berbrechen ber Rirchen= vorsteher beurtheilt werden sollten\*). Die beiden folgenden Decennien liefern bloß einige Synobenbeschlusse aus Gallien für unseren Zweck. Die Synode zu Auvergne (535) drückt sich im funfzehnten Canon folgendermaßen aus: "Obgleich "Priester und Diaconen allen Werken ber Welt entsagen, al-"les fleischliche Zusammenleben aufgeben, und jeder nach der "Ordination fogleich aus dem Manne seiner Frau ihr Bruder "wird; so haben boch mehre, von Wollust entbrannt, den "Kriegsgürtel weggeworfen, bas vorige Gespei und die "untersagte Che wiederholt und die Würde des Priesterthums "durch ein gewissermaßen blutschänderisches Werbrechen geschän-"bet, wovon sogar die erzeugten Söhne Zeugen sind. "immer sollen solche ihrer Würden entsetzt werden, die sie schon 3,durch ihr Verbrechen verloren haben." Nach c. 16. sollen Bischöfe, Priester und Diaconen keine extranea bei sich ha= Nur mit der Großmutter, der Mutter, Schwester oder Nichte (nepte) sollen sie, wenn es nothwendig ist, zusammen Wer bagegen handelt, wird ercommunicirt. Bischof, welcher bei seinen untergebenen Priestern und Dia-

die ihr Keuschheitsgelübbe verleten. Wgl. c. 26. Conc. Arausic. c. 21. Epaon.

<sup>\*)</sup> Mansi, t. VIII. p. 807. 809. — 812. Wgl. Agapeti I. ep. ad Caesar, p. 856.

conen die Strenge der Gesetze nicht in Wollziehung bringt, soll abgesetzt werden \*). Das Concil zu Orleans (538) verbie= tet (c. 2.) allen Geistlichen vom Subdiacon an, denen es un= tersagt ist, Frauen zu nehmen, wenn sie dennoch verehelicht sind, ehelichen Umgang zu pflegen; sonst sollen sie abgesetzt und aus dem Priesterstande ausgestoßen werden. schof, der einen in so schlechter Verbindung (in hao vitilate permixtionis) lebenden Geistlichen künftig im Umte kasse, solle auf drei Monate suspendirt werden und Buße thun. Das Verbot mit einer extranea Umgang zu pflegen, wird, ob= gleich es vielfach schon gegeben worden ist, der häufigen Ueber= tretungen wegen, im vierten Canon erneuert. Wer eine extranea bei sich behalte, solle auf drei Jahre ercommunicirt wer= Chebrecherische Unzucht der Geistlichen sei nach der Der Metropolit solle von Strenge der Gesetze zu bestrafen. den Bischösen der Provinz, der Bischof aber vom Metropoliz ten und den übrigen Bischöfen zur Befolgung dieser Verord= nung angehalten werden. So findet sich auch (c. 7.) bas Berbot der Ordination bei solchen, welche die zweite Frau oder eine Frau haben, die schon verheirathet war. Geistliche, welche erst nach ber Ordination geheirathet haben, sollen (nach c. 8.), wenn sie im gesetzlichen Alter mit ihrer Zustimmung, ohne daß sie widersprochen, ordinirt wurden, sammt ihren Frauen er= Wer aber wider Willen und trot sei= communicirt werden. nes Widerspruchs ordinirt worden ist, solle zwar vom Umte ents set, aber nicht ercommunicirt werden. Der Bischof, der eis

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VIII. p. 861. — 863. Manst führt aus Burchardnoch einige auf die Unzucht der Geistlichen sich beziehende und diesem Concilium zugeschriebene Canones an. Ibid. p. 865. 866.

nen solchen ordinirt, solle ein Jahr Buße thun und nicht Messe Chebrecherische Geistliche sollten des Amtes entsetzt und auf Lebenszeit in's Kloster verstoßen, aber nicht ercommuni= cirt werben\*). Eine spätere Synode zu Orleans (541) verbietet ebenfalls (c. 10.) solche, welche die zweite Frau ober eine internupta zur Frau haben, zum Diacon oder Priester zu ordiniren; der dawider handelnde Bischof solle ein Jahr lang von den priesterlichen Functionen suspendirt werden. sich dieser Entscheidung nicht, so solle der ganze Klerus sich von ihm bis zur großen (Metropolitan =?) Synode trennen. gesetwidrig Ordinirten sollten degradirt werden. Diaconen sollen (nach c. 17) mit ihren Frauen kein gemein= schaftliches Bett und Gemach haben, damit nicht durch ben Berbacht eines fleischlichen Umgangs die Religion befleckt werbe. Wer dagegen handelt, soll vom Umte entfernt werden \*\*). — Eine noch spätere Synobe zu Orleans (549) untersagt (c. 3.) den Bischöfen, Priestern und Diaconen mit extraneis Auch weibliche Blutsverwandte sollen Umgang zu pflegen. zu unschicklichen Stunden nicht zu ihnen kommen, damit nicht burch die Begleiterinnen berselben sein Leben oder sein Ruf besleckt werde. Der Bischof, welcher eine extranea gebrau= che, solle auf ein Jahr vom Metropolitan oder den Provincial= bischösen suspendirt werden. Die Kleriker sollen von ihren eigenen Bischöfen bestraft werden. Wenn irgend ein Geist= licher nach seiner Ordination mit seiner Frau wiederum den un=

<sup>\*)</sup> Mansi, t. IX. p. 12. — 14. c. 7. (c. 1. Dist. 74. c. 10. Dist. 81.)

<sup>\*\*)</sup> Mansi, t. IX. p. 114. 115. (c. 29. bestraft die Weiber sehr streng, welche mit Geistlichen Chebruch treiben.)

erlaubten ehelichen Umgang pflegt, so soll er (c. 4.) auf immer seiner Würde und seines Umtes entsetzt, aber nicht ercommu= nicirt werden \*). Dasselbe wird a dem Concil zu Auvergne im Jahre 549 oder 550 verordnet \*\*).

Unter dem Papst Pelagius (555 — 559) zeigt sich be= reits der Einfluß der gegen die Priesterehe gerichteten Justinia= Die Einwohner von Syrakus hatten nischen Gesetzgebung. einen Geistlichen zum Bischof gewählt, ber Frau und Kinder hatte, und wandten sich, da Sprakus unter den römischen Me= tropolitansprengel gehörte, an Pelagius, damit dieser die Wahl Pelagius schreibt min an den Patricius Cethegus: er habe ein Jahr lang mit der Ordination des erwählten Bi= schofs gezögert, aus Furcht, daß durch dessen Familie die Kirchengüter leiden möchten, und in der Hoffnung, daß die Syrakuser eine bessere Wahl treffen würden. Da sie aber un= widerruflich bei ihrer Wahl beharrten, und kein anderer, der zum Umte tauglich gewesen wäre, in jener Kirche gefunden worden sei, so habe er es, damit die Besetzung des bischöflichen Stuhls nicht noch weiter hinausgeschoben würde, und die Syra= kuser nicht noch toller wütheten, unter diesen Umständen für räth= licher erachtet, durch augemessene Vorsicht den möglichen Nach= theilen entgegenzuwirken, berentwegen die kaiserliche Verord=

<sup>\*)</sup> Mansi, t. IX. p. 129. (c. 29. bezieht sich auf Jungfrauen, welsche freiwillig ins Kloster giengen, oder von ihren Eltern demselben geopsert wurden, dasselbe aber wieder verließen, so wie auf Jungsfrauen und Wittwen, welche in ihren Häusern Keuschheit gelobt und klösterlicher Ordnung sich unterworfen hatten, das Gelübde aber aufsgaben und heiratheten. Sämmtliche sind mit ihren Chemännern erstommunicirt, bis sie sich geschieden haben. Ibid. p. 113.)

<sup>\*\*)</sup> Ibid, p. 142. — 146.

nung diesenigen, welche Frauen und Kinder haben, zu Bischtümern zu befördern verbietet, doch ohne der von einem Concil zu machenden Bestimmung zu nahe zu treten. Er habe daher von dem Erwählten, ehe er ordinirt würde, verlangt, daß er sein ganzes gegenwärtiges Vermögen ganz genau aufzeichne und verspreche, daß weder er selbst noch seine Frau, noch seine Kinder, noch seine Unverwandten je etwas von den Kirchensaschen sich aneignen würden, sondern er vielmehr alles während der Visthumverwaltung erwordene Gut zum Kircheneigensthum schlagen, und seinen Erden nichts, außer, was er jetzt besäße, zurücklassen wolle \*).

Aus den folgenden Decennien können wir bloß spanische und gallische Concilienschlüsse aufführen, indem von Entschei= bungen bes römischen Stuhls nichts nachzuweisen ist. Synode zu Braga in Spanien (563) gehört nur insofern hie= her, als sie beweist, wie auch in Spanien der Mönchsgeist zur übertriebensten Ausschweifung sich steigerte. Die Synobe fand sich nämlich genöthigt, diejenigen (c. 11.) mit dem Ana= thema zu belegen, welche die Ehe verdammten und die Erzeu= gung ber Menschen verabscheuten \*\*). — Die Synode zu Vours (567) gebietet bei der Fruchtlosigkeit aller früheren Berordnungen von neuem unter der Strafe der Ercommunica= tion, daß kein Bischof, Priester und Diacon extraneas (die hier als Schlangen geschildert werden) bei sich habe. Der Metropolitan soll die Bischöfe, diese jenen, unterstützen, wenn

<sup>\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 733. 734. (c. 13. Dist. 28. Gratian macht dabei die Glosse: eece hac auctoritate electus in episcopatum non prohibetur habere uxorem et filios.)

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 775. Wgl. c. 14, 15.

die Kleriker sich nicht fügen wollen. Nach c. 12 soll der Bis schof seine Frau nur als Schwester bei sich behalten, und ans dere Geistlichen bei sich haben, welche Zeugniß von seiner Reuschheit ablegen. \_ Die Wohnungen ber Aufwärterinnen sollen weit von den Wohnungen der Kleriker entfernt sein. Der Bischof, der keine Gattin (episcopa) hat, sou sich (nach c. 13) nicht von einer Schaar von Weibern beglei= ten lassen, wenn gleich, wie der Apostel sagt, der Mann durch das gläubige Weib, und das Weib durch den gläubigen Mann gerettet wird. Die Kleriker, welche den Bischof be= dienen und ihn bewachen, haben das Recht, die extraneas aus dem Hause zu werfen. Nach c. 14. sou kein Priester ober Mönch einen andern zu sich in's Bett nehmen, um bosen Arge wohn bei den Laien zu vermeiden. Mönche oder solche, die im Kloster erst Profession ablegen wollen, sollen (nach c. 15.) nicht die Erlaubniß haben, aus dem Kloster hinauszuschwärmen, noch sollen sie sich verehelichen, noch mit einer extranea zu=. sammen leben. Heirathen sie, so sollen sie ercommunicirt, und mit Hülfe des weltlichen Richters getrennt werden. Wolle der Richter nicht Beistand leisten, so solle er ercommunicirt werden. Der unglückliche Mönch, der durch eine solche Ver= bindung geschändet ist, und alle, die ihn vertheidigen und aufnehmen, sollen ercommunicirt sein, bis er in's Kloster zu= ruckehrt, und nach überstandener, vom Abte aufgelegter Buß= zeit zu Gnaden aufgenommen wird. Rein Weib soll (nach c. 16) in ein Kloster zugelassen werden. Der Abt oder Propst, der ein Weib gesehen und nicht sogleich herausgewor= fen hat, soll ercommunicirt werden. Im c. 19. heißt es: "Zwar nicht alle, aber doch mehre Erzpriester auf dem Lande,

"Diaconen und Subdiaconen stehen beim Volke in Verbacht, "daß sie bei ihren Frauen bleiben. Um jeden Erzpriester soll "deßhalb immer ein Geistlicher sein, auch bei ihm im Zimmer "schlafen. Sieben Subbiaconen, Lectoren, auch Laien sollen "die Woche über ahwechseln; wer es nicht thun will, soll "durchgeprügelt werden." Aehnliche Vorschriften werden in Bezug auf die übrigen Kleriker gemacht. "Wenn ein Pres-"byter," heißt es, "bei seiner Presbytera, ein Diaconus bei "seiner Diaconissa, ein Subdiaconus bei seiner Subdiaconissa "ergriffen wird, so soll er ein Jahr lang ercommunicirt sein, "des Amtes entsetzt und in den Laienstand verstoßen werden "u. s. w." Auchwird hier schon von der Reterei der Nicolaiten geredet, und gesagt, daß das Volk solche Priester nicht ehren, son= bern verwerfen musse. Der c. 20. handelt von den gottgeweihten Jungfrauen, welche die Reuschheitsgelübde übertreten haben\*).— Das Concil zu Braga (572) verordnet (c. 8.): "Wer einen "Kleriker der Unzucht anklagt, muß zwei oder drei Zeugen "stellen; kann der Unkläger das, was er ausgesagt hat, durch "diese nicht beweisen, so soll er excommunicirt werden \*\*)." Die Synobe von Aurerre (578) setzt fest (c. 20.): "Wenn ein "Priester oder ein Diacon nach der Ordination Kinder erzeugt, "ober Chebruch begeht, und der Erzpriester, sofern er es weiß, "es dem Bischof oder dem Archidiacon nicht anzeigt, so sou "dieser ein Jahr ercommunicirt, der Verbrecher aber abgesetzt "werden." Nach c. 21. ist es einem Priester nach seiner Dr= dination nicht erlaubt, mit seiner presbytera in einem Bette

<sup>\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 794. sq.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 840. (c. 1. II. qu. 5.)

zu schlafen, und sich fleischlich mit ihr zu vermischen. Dasselbe gilt vom Diacon und Subdiacon. Die Wittwe eines Priesters, Diacons und Subdiacons darf sich (nach c. 22.) nicht mehr verehelichen. (C. 23. — 25. beziehen sich auf die Unzucht 'der Mönche.) \*) — Die Synobe zu Maçon (581) vers bietet (c. 1.) den Bischöfen, Priestern und Diaconen sich extraveae zu halten; nur die Großmutter, die Mutter, die Schwester, die Nichte (neptis) dürfen sie bei sich haben. Nach c. 2. sollen Bischöfe, Priester, Diaconen, Kleriker und Laien, nothwendige Fälle ausgenommen, nicht in Nonnenklöster ge= Auch sollen die Juden sich nicht im Kloster aufhalten und nicht geheim mit den Nonnen reden. Nach c. 3. soll kein Weib ohne zwei Priester, odet doch Diaconen in das Schlafs gemach des Bischofs gelassen werden. Der o. 11. enthält den c. 15. des Concils zu Auvergne v. J. 535. Der c. 12. handelt von den Jungfrauen, welche die Reuschheitsgelübde verletzen \*\*). — Die Synode zu Lyon (582) hat (im c. 1.) ebenfalls die Verordnung, welche allen Klerikern vom Bischof bis zum Subdiacon herab, eine extranea bei sich zu haben, verbietet. Mutter, Base und Schwester sind ausgenommen. Die verehelicht zum Diaconat oder Presbyterat befördert wor= den sind, sollen nicht bloß kein gemeinschaftliches Bett mit ihren Frauen, sondern auch nicht täglichen Umgang mit ihnen Wenn aber, "was Gott abwende," aus ihrem ver= baben. trauten Umgange nach ihrer Orbination ein Kind erzeugt wor= hen sei: so sollten sie abgesekt werden. (Der c. 3. handelt

<sup>\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 914.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 932.

von gottgeweihten Jungfrauen, welche die Reuschheitsgelübbe übertreten.)\*) — Mansi führt um das Jahr 584 ein Schreiben eines Bischofs Veranus von Cavaillon an, der früher Mönch und Schüler des Vincentius von Lerins war. Es enthält eine lange Anempfehlung des ehelosen Standes, und ist wohl in Folge einer Synode zu Valence (585) erlassen worden. Veranus war namentlich auch bemüht, die Mönche in den Klerus zu befördern \*\*). — Die Synode zu Maçon (585) will (c. 16.), daß die Wittwe eines Subbiacons, Akoluthen und Exorcisten sich nicht wieder verehes liche. Thue sie es, so solle sie von ihrem Manne getrennt und auf Zeit Lebens in ein Nonnenkloster gesteckt werden \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 943.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 947. Mabillon, Annales O. S. Benedicti lib. I. no. 37. l. VII. nr. 31. t. I. p. 316. 190. ed. Paris. 1703. f. Wgl. über Veranus Le Cointe, Annales ecclesiastici Francorum ad an. 589. nr. 15. Paris. 1666. f. t. I. p. 348. ejus vita bei Labbe, Nova Biblioth. Libr. Mss. t. II. p. 690. — 695.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 956. Unter den sonstigen Verordnungen dies see Concils ift der can. 15. merkwürdig, welcher die Ehrerbietig= keitsbezeugungen vorschreibt, welche die Laien den Klerikern, denen sie begegnen, schuldig sind. Begegnen sich Beide zu Pferde, so solle der Laie den Hut vom Ropfe nehmen und den Kleriker aufrichtig grußen. Sei aber der Laie zu Pferde und der Kleriker zu Fuß, so folle der Laie sogleich vom Pferde springen und geziemende Ehre dem Kleriker beweisen. Wer diese Verordnung, die auf Eingebung des heiligen Geistes (Spiritu sancto dictitante) gegeben ift, übertritt, soll vom Bischofe auf so lange Zeit, als es ihm gefällt, ercommunicirt Die Verordnung mag nothig gewesen sein, da die Auffüh: rung der Kleriker und Bischöfe nicht immer von der Art war, um Ehrs furcht gegen ihre Person einzuslößen. Wenigstens fand dasselbe Concilium für nothig zu verordnen, daß kein Kleriker vollgefressen und vollgesof= fen Messe lese, und einen besonderen Canon (c. 13.) gegen Bischöfe, die Habichte und Hunde hielten, zu richten. Es heißt: "Im bischöf-"lichen Sause sollen keine Sunde sein, damit nicht diejenigen, welche

Das Concil zu Toledo (589) enthält (c. 5.) folgende Anordnung: "Man hat in Erfahrung gebracht, daß die Biz "schöse, Priester und Diaconen, welche aus der (arianischen) "Ketzerei herübergetreten sind, noch ehelichen Umgang mit "ihren Frauen pslegen. Dieß soll ferner nicht mehr geschehen. "Die bisher immer katholischen Geistlichen aber, wenn sie in "ihren Zimmern mit Weibern, die einen schändlichen Verdacht "erregen können, Umgang pslegen, sollen kanonisch bestraft, "die Weiber aber von den Bischösen verkauft und das "geläste Gelb unter die Armen vertheilt werden\*)."

Wir stehen nun bei ber Zeit Papst Gregors I. (590 -

<sup>&</sup>quot;bort Linderung ihrer Noth suchen, zerfleischt werden." Gelbst von einem Mitglied dieser Synode, dem Bischof Badegisilus von Mans, wird viel Unruhmliches erzählt. Er stahl und plunderte, und benutzte sein bischöfliches Umt als eine Gelegenheit, um unges fraft Perbrechen zu begehen. Seine Frau, Magnatrudis, wird als eben so nichtswürdig geschildert. S. Gregor. Turon. hist. Francor. VIII. 29. Bouquet. t. II. 330. Wgl. 1. VI. c. 9. p. 272. Ueber seine Tochter f. 1. X. c. 5. p. 366. Auf Badegisilus folgte Bertchrams nus, Archibiacon von Paris. Dieser hatte mit der Wittwe seines Borgangers viele Zankereien, weil sie das, was zur Zeit ihres Mans nes der Kirche geschenkt worden war, unter dem Vorwande, es set seine rechtmäßige Umtberwerbung (militia haec fuit viri mei) als ihr Eigenthum in Anspruch nahm. Sie wurde gezwungen Alles heraus: sugeben. 1. cit. 1. VI. c. 9'. Schröck (Th. 16. S. 394.) ist nach bieser Darstellung zu berichtigen, indem er statt Mans Paris nennt. - Auf dieser Synode zu Maçon war aber auch ein Bischof, wels der laugnete, daß die Weiber Menschen genannt werben konnten. Auf die Vorstellung der übrigen Bischöfe, daß es I. Mos. 5, 2. heiße: Gott schuf sie Mann und Weib, und daß Christus der Menschensohn genannt werde, weil et von einer Jungfrau d. h. einem Weibe herstamme u. f. w., nahm er seine Behauptung zuruck. Gregor. Turon. 1. VIII. **4. 20.** p. 322.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 994;

605), der theils durch seine Frommigkeit, theils durch die Klugheit und Thätigkeit, wodurch er das gesunkene Ansehen bes römischen Stuhls herzustellen bemüht war, sich den Beinamen bes Großen verdient hat, auf bem sein in monchischen Vorurtheilen und Aberglauben befangener Geist keinen Anspruch hätte begründen können. Roms Orthodorie war nämlich, seit & die drei Kapitel verworfen hatte im ganzen Abendlande verbächtig geworden, und selbst die Bischöfe der Diöces Italien hatten mit dem für keterisch gehaltenen Rom die Kirchengemeinschaft aufgehoben. Gregors eifrigstes Bestreben gieng nun dahin, Roms gesunkenen Glanz wieder herzustellen, und zu diesem Ende keine Gelegenheit unbenutt, kein Mittel unversuchtzu lassen; er war streng gegen Untergebene würdevoll gegen die, welche sich zuvorkommend an ihn wandten, schmeichle risch und nachgiebig gegen diejenigen, welche er für seine Zwecke gewinnen wollte. Die Metropoliten, und auch wohl die Bischöfe, die ihm gegen jene dienen mußten, schenkte er mit Pallien, und die Laien mit Reliquien \*). schickte er Königen Crucifire, in benen sich Stückchen Holz vom Kreuze Jesu und Haare Johannis des Täufers befan-Ministern sandte er Schlüssel zum Anhängen gegen Zauberei, zu benen ein Stud von den Ketten des heili gen Petrus genommen wurde \*\*\*); Damen beschenkte er mit

<sup>\*)</sup> Mit Reliquien'swurden schon damals Betrügereien verübt. In Gallien trug ein Betrüger einen ganzen Sack voll Reliquien herum. Als sie untersucht wurden, fand man Wurzeln verschiedener Kräuter, Mauswurfszähne, Mäuseknochen, Bärenklauen. Greg. Turkist. Franc. IX. 6. (Bouquet. t. II. p. 336.)

<sup>\*\*)</sup> L. VII. p. 2. ep. 127. (Mansi. t. X. p. 200.)

ep. 30. ad Jeannem Excous. (ibid.)

kostbaren Crucifiren, Ringen, Juwelen u. s. w. \*). Kur uns ist er wichtig durch seine eifrigen Bemühungen für die Be= förderung des Cölibats, von denen seine Briefe häufig Beug= niß geben. In einem Briefe an den Subdiaconus Petrus in-Sicilien, schreibt er, die gefallenen Priester, Diaconen, Mon= che und Kleriker sollten, um Buße zu thun, in Klöster einge= sperrt werden. Vor drei Jahren sei den Subdiaconen aller Rirchen Siciliens geboten worden, sich, wie dieß in der römi= schen Kirche Sitte sei, ihrer Weiber zu enthalten. es aber für hart und unbefugt, daß der, welcher die Enthalt= samkeit nicht besitzt, noch vorher Keuschheit versprochen hat, von seiner Frau sich zu trennen genöthiget werde, und badurch noch tiefer falle. Er finde es deßhalb für gut, daß von nun an allen Bischöfen angedeutet werde, keinen zum Subbiacon zu machen, der nicht vorher Keuschheit gelobt habe. nigen, welche nach dem vor drei Jahren ergangenen Verbote mit ihren Frauen enthaltsam gelebt haben, seien belobens = und belohnenswerth, und sollten ermahnt werden im Guten zu be-Diejenigen aber, welche sich ihrer Weiber nicht ent= halten hätten, sollten nicht weiter befördert werden \*\*). In einem Brief an den Bischof Bonifacius von Rhegium, giebt er dieselbe Verordnung für dessen Diöces \*\*\*). In einem Briefe an den Notarius Pantaleon besiehlt er, daß der Enkel

<sup>•)</sup> L. XII. ep. 7. (Mansi. t. X. p. 388.)

L. I. ep. 42. (Mansi. t. IX. p. 1063. 1064.) Wgl. c. I. Dist. XXVIII. c. 1. Dist. XXXI. Das offene Geständniß Gratians an letzterer Stelle ist beachtenswerth. Die Corr. rom. suchten es unsschädlich zu machen.

<sup>\*\*\*)</sup> L. III. ep. 5. (Mansi, t. IX. p. 1159.) Agl. c. 9. Dist, XXXII.

eines Bischofs, der Schwängerer einer Tochter des Diaconus Evangelus, entweder Diese heirathe, oder gezüchtigt in ein Kloster gesteckt werde \*). Andreas, Bischof von Tarent, hatte eine Frauensperson bei sich und stand im Verdachte, mit ihr Umgang zu pflegen. Gregor schreibt ihm, er möge, wenn er sich burch ihren Umgang besteckt und durch die Schlauheit des alten Feindes verführt wisse, sein Amt niederlegen, finde er sich aber dieser Schuld nicht bewußt, so möge er ja im Amte bleiben \*\*). In einem Schreiben an den Bischof Januarius von Cagliari, gebietet er, daß Nonnen, welche Hurerei ober Chebruch treiben, nach gehöriger Züchtigung in ein anderes Jungfrauenkloster gesteckt werden, um Buße zu thun, zu beten und zu fasten und durch ihre Züchtigung andern ein abschreckendes Beispiel aufzustellen. Hat ein Geistlicher mit ihnen Unzucht getrieben; so soll er abgesetzt und in ein Kloster ge= steckt werden \*\*\*). Späterhin außert er gegen benselben Bischof, daß in Unzucht verfallene Priester nicht ferner ihr Amt verwalten, und auch keine, die in der zweiten Che stünden, ordinirt werden dürften +). Den Bischof Constantius von Mailand ermahnt Gregor, daß er dem Bischof Venantius von Tuna beistehe, um die verdorbenen Sitten der Geistlichkeit zu bessern ††). Un den Bischof Leo von Catania, schreibt er:

<sup>\*)</sup> L. II. ep. 40. (Mansi. t. IX. p. 1136.)

<sup>\*\*)</sup> L. II. ep. 44. 45. (Mansi. t. IX. p. 1137. 1138.)

<sup>\*\*\*)</sup> L. III. ep. 9. (Mansi. t. IX. p. 1161.)

<sup>†)</sup> L. III. ep. 26. (Mansi. t. IX. p. 1173. — 1174.)

<sup>17)</sup> L. III. ep. 22. (Mansi. t. IX. p. 1170.) Ucher das lieder: siche Leben der Geistlichen sehr man überhaupt nach l. III. ep. 9. ad Cyprian. Diac. (Mansi. t. IX. p. 1159.), ep. 15. ad Episc. Dal-

er habe erfahren, daß dort den Diaconen erlaubt werde, ih= ren Weibern beizuwohnen: das sei aber schon von seinen Vor= fahren verboten, und den Verehelichten die Wahl gestattet wor= den, entweder sich ihrer Weiber zu enthalten, oder ihr Amt Speciosus, der Subdiacon, habe deßhalb niederzulegen. auch sein Umt niedergelegt, und sei bis an sein Ende Nota= rius geblieben. Hierauf entscheidet Gregorius einen Rechts= Die Frau des Speciosus, Namens Honorata, hatte nach dem Tode ihres Mannes sich wieder verheirathet, und wurde deßhalb von dem Bischof Leo in ein Kloster gesteckt. Dieß mißbilligt Gregor und entscheibet, daß wenn ihr erster Mann sein geistliches Umt niedergelegt hätte, sie entlassen werden sollte, und sie zu ihrem Manne zurückkehren könnte \*). In einem Briefe an den Abt Walentin befiehlt Gregor, daß den Weibern verboten werde in's Kloster zu kommen. sollen die Mönche nicht Taufpathen sein, und mit den Wei= bern keinen unvorsichtigen Umgang haben \*\*). Dem Bischof Benantius von Luna, ertheilte er sehr strenge Besehle über un= züchtige Priester, Diaconen, Subdiaconen, Aebte und Möns che \*\*\*). Dem Bischof Vitalianus von Siponto besiehlt Gre-

matiae (ib. p. 1166.), ep. 24. (p. 1171.); l. IV. ep. 5. ad Venant. episc. Lunens. (ib. p. 1188.), l. X. ep. 34. ad Joannem episc. primae Justinianiae, und ep. 35. ad Constantium episc. Scodritanum (t. X. p. 329. 330.)

<sup>\*)</sup> L. III. ep. 24. (Mansi. t. IX. p. 1179. 1180.)

<sup>••)</sup> L. III. ep. 40. (ibid. p. 1184.)

ad Cyprian. Diac. (ib. p. 1201.). ep. 45. ad Joannem Abbat. (ib. p. 1230.), l. III. ep. 23. ad Petrum Subdiaconum (ib. p. 1126.), l. I. ep. 48. ad Anthimum (ib. p. 1068.). — In l. VIII. ep. 5. ad Sabinum Subdiaconum (Mansi. t. X. p. 213.) urtheilt Gregor

gor, die Tochter bes Tullianus, die das Kloster verlassen hatte, einzufangen und wieder einzustecken, und die Geistlichen und Laien, die dieß zu verhindern suchen würden, zu ercom= municiren \*). — Dem Romanus Fantinus u. s. w. trug Gregor auf, dafür zu sorgen, daß die Bischöse ihrer Umgegend nicht mit Weibern zusammenlebten, und nur Mütter und die von den Gesetzen zugelassenen Personen bei sich hätten. Besser thäten sie aber, wenn sie auch diese nicht bei sich hät= ten \*\*). Eben so besiehlt er in einem Schreiben an Catulus, Romanus und Victor, und in einem andern an Chrysanthus, Bischof von Spoleto, dafür zu sorgen, daß die Priester im Nursinischen District die extraneae von sich thun \*\*\*). Dem Leo, Bischof von Catania, und bem Rotar Habrian mußte Gregor Befehle ertheilen gegen die Mönche in dem Kloster des heiligen Vitus auf dem Aetna, die sich öffentlich Weiber nahmen  $\dagger$ ). — Die Neapolitaner hatten den Diacon Johann zum Bischof gewählt. Der Wahl widersetzte sich Gregor, weil jener eine sehr kleine Tochter hatte (parvulam filiam, filiolam, — die er also erst vor kurzem als Diacon gezeugt haben mußte) und somit keinen Beweis von seiner Enthaltsam= keit gegeben habe. Er befahl deßhalb einen andern zu wäh= len; doch, weil er glauben konnte, daß die Neapolitaner auf ihrer Wahl bestehen würden, so befahl er dieß nicht geradezu,

über einen Priester, der Sodomiterei trieb und auch ein idalum in seinem Sause hatte und anbetete.

<sup>\*)</sup> L. VII. ep. 9. (Mansi, t. X. p. 91, 92.) Einen ähnlichen Fall f. l. VIII. ep. 9. ad Marinianum. (Mansi. t. X. p. 215.)

<sup>\*\*)</sup> L. VII. ep. 39. (Mansi. t. X. p. 133.)

<sup>\*\*\*)</sup> L. XI. ep. 42. 43. (Mansi. t. X. p. 366.)

<sup>+)</sup> L. VIII. ep. 21, 22. (Mansi. t. X. p. 220, 221.)

sondern gebot klüglich dem Diacon, nach Rom zu kommen, wo er ihn prüfen wollte \*).

Auch in Gallien suchte Gregor Verbindungen anzuknüpfen. Dieß gelang ihm hier um so eher, da die Königin Brunehilde für ihn eingenommen war. Un diese schrieb er nun auch, er habe vernommen, was er gar nicht ohne große Betrübniß sei= nes Herzens melden könne, daß dort einige Priester so un= keusch und nichtswürdig lebten, daß cs ihm eine Schmach sei, so etwas zu hören und ganz kläglich, es zu erzählen. ba biejenigen, beren Pflicht es wäre, biesem Unwesen nicht Einhalt thäten, so ersuche er die Königin, sie möge ihm schrei= ben, ob sie verlange, daß er mit ihrer Einwilligung jemanden hinschicke, welcher mit andern Priestern barüber berathe und Berbesserungen treffe. Ganz beweglich fodert Gregor schließ= lich die Königin auf, für ihre Seele, für ihre Enkel, für ihr Reich zu forgen und Gott ein angenehmes Opfer zu bringen, durch Abstellung jener Verbrechen \*\*). Eben so vorsichtig be= nahm er sich gegen Vigilius von Arles, ben er zum Vicar ges macht hatte. Er ertheilte ihm bloß brüderliche Rathschläge\*\*\*). Als Brunehilde sich nun an Gregor anschloß, auch einen Le= gaten foderte, so kann der Papst in einem andern Schreiben sie nicht genug rühmen, und wünscht schließlich, das Gott Ihre Ercellenz in seiner Furcht bewahre und auf Fürsprache des Apostelfürsten, dem sie ihre königlichen Enkel empfehle, ihre Wünsche erfülle. In demselben Schreiben verordnet

<sup>\*)</sup> L. VIII. ep. 40. (Mansi, t. X. p. 234. 235.)

<sup>\*\*)</sup> Lib. IX. ep. 67. (Mansi. t. X. p. 303.)

<sup>\*\*\*)</sup> L. I. ep. 45.

Gregor, daß kein Ligamus ordinirt werden solle \*). Gresor trug nun kein Bedenken weiter, ein übrigens sehr hösliches Schreiben an Spagrius von Autun, Aetherius von Lyon, Visgilius von Arles und Desiderius von Vienne, zu erlassen, in welchem diesen Bischösen unter anderen kirchlichen Vorschriften auch gesagt wird: man möge verdieten, daß die Geistlichen mit Weibern zusammenleben, und man möge daher gemeinschaftlich verordnen, daß nur die von den Canonen gestatteten Weiber bei den Geistlichen wohnen dürsten, damit nicht der alte Feind des Menschengeschlechts seinen Spott treiben könne. Dieses Verbot würde eine Zeitlang bitter, aber dann wegen des der Seele zu Theil werdenden Nutzens süß schmeschen \*\*).

Die Concilienschlüsse, welche wir aus ber Zeit Gregors zu erwähnen haben, gehören alle Spanien an. Im Jahre 590 wurde auf einer Synode zu Sevilla (c. 3.) zur Sprache gesbracht, daß mehrere Bischöse das Decret des letzten Conciliums von Toledo wegen des Umganges der Geistlichen mit Weibern nicht vollzogen hätten, und dann auf's neue verordnet, daß Priester, Diaconen und Kleriker mit extraneis und Mägden keinen Umgang pslegen sollten, und wenn sie dieselben auf an sie ergangene Ermahnung des Bischoss nicht von sich entsernten, so sollten die Richter das Recht haben, diese Weiber mit Erlaubniß des Bischoss zu ihrem Vortheil in Besitz zu nehemen; doch müßten sie dem Bischos eidlich versprechen, diesels ben den Geistlichen nie wieder zurückzugeben. Diesenigen,

<sup>\*)</sup> L. XI. ep. 8. (Mansi. t. X. p. 346.)

<sup>\*\*)</sup> L. VII. ep. 3. (Mansi. t. X. p. 180. - 184.)

Welchelgegen diesen Eid handelten, sollten ercommunicirt, die Weiber aber den Klerikern entrissen und in die Nonnenklöster als Mägde gesteckt werden \*). — Das Concil zu Toledo (597) befahl (c. 1.) den Priestern und Diaconen die Keuschheit unster Androhung der Entsernung vom Amte \*\*). Das Concil zu Dsca in Spanien (598) schärft ebenfalls den Priestern, Diaconen, Subdiaconen und Klerikern Keuschheit ein, und besiehlt genaue Untersuchungen über die Unzuchtsverbrechen der Geistlichen anzustellen \*\*\*). Ein Concil zu Barcelona (599) verfügt (c. 4.), daß Jungfrauen, welche Nonnenkleidung angezogen und Keuschheit gelobt, aber dann geheirathet has ben, so ercommunicirt seien, daß Niemand auch nur mit ihs nen reden dars †).

Schon in die Zeit nach Gregor d. Gr. fällt ein Concilium zu Paris (615). Dieses enthält außer einer dem c. 4. des eben erwähnten Conciliums zu Barcelona ähnlichen Verord=nung (c. 13) eine die Mönche und Nonnen, welche ihre Klö=ster verlassen würden, betreffende Vorschrift (c. 12.) ††). Ein anderes Concilium, welches bald nach dem eben genannten gehalten wurde und dessen Canonen bestätigte, von dem aber weder der Ort noch die Zeit der Abhaltung bekannt ist, ver=vrdere (c. 8): Kein Vischof, Priester, Diacon oder Kle=riker soll außer der Mutter, Schwester und Base ein Weib im Hause bei sich haben. Wer dagegen handelt, soll nach dem

<sup>\*)</sup> Mansi. t. X. p. 451.

<sup>••)</sup> Ibid. p. 477.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. 481. 482.

<sup>+)</sup> Ibid. p. 483.

<sup>++)</sup> Ibid. p. 542.

Gutdünken des Bischofs gestraft, das Weib aber als eine Chebrecherin verurtheilt werden. Ferner (c. 12) verordnet die Synode: Kein Priester und Diacon unterstehe sich, sich zu verehelichen, sonst soll ihn Ercommunication treffen \*). mag dieß also doch wieder von manchen versucht worden sein. Das Concil zu Sevilla (619) verbot auf's neue (c. 4) dieje= nigen, welche die zweite Frau hätten, zu ordiniren \*\*). in den Jahren 625 — 630 von dem Bischof zu Rheims her= ausgegebenen Synodalstatuten enthalten \*\*\*) (c. 17) die Bestimmung: daß die Kleriker nicht mit Weibern reben, noch Weiber in ihren Häusern haben, sondern gemeinschaftlich le= ben sollen +). — Auch aus einem Concil zu Rheims führt Burhard einen Canon an, zufolge bessen Mägde und Freigelassene von der Wohnung der Geistlichen entfernt werden soll= ten ++). — Im Jahre 633 gaben 62 Bischöfe in der Sy= node zu Toledo folgende Gesetze. c. 21. "Die Geistlichen "sollen nicht Unzucht treiben." c. 22. "Da die Geistlichen "durch ihr Leben nicht wenig Scandal gegeben haben, so sol-"len, damit den Laien aller böser Argwohn benommen werde, "die Bischöfe bei sich in ihren Zimmern Zeugen ihres Lebens= "wandels haben." c. 23. "Eben solche Zeugen sollen die "Priester und Diaconen, welche Alters ober Krankheits halber "beim Bischof nicht sein können, in ihren Zellen haben."

<sup>\*)</sup> Mansi, t. X. p. 547. 548.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 558.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Recht muthmaßet Mansi, daß sie einer spätern Zeit ans gehören.

<sup>+)</sup> Mansi. t. X. p. 591.

<sup>††)</sup> Ibid. p. 600.

42. "Bei den Klerikern sollen keine extraneae wohnen, "nur Müttern, Schwestern, Töchtern, Basen ist es gestat= "tet." c. 43. "Einige Kleriker, die in keiner rechtmäßigen "Che sich befinden, gehen verbotene Verbindungen ein mit ex-"traneis und Mägden (Sklavinnen), die auf solche Weise "mit den Klerikern verbundenen Weibspersonen sollen von den "Bischöfen ergriffen und verkauft werden; die Kleriker aber, "die sie mit ihrer Wollust angesteckt haben, sollen eine Zeit lang "Buße thun." c. 44. "Kleriker, welche ohne Unfrage des "Bischofs eine Wittwe, ober eine Geschiedene, oder eine Hure "geehelicht haben, sollen von ihrem eigenen Bischofe getrennt "werden \*)." — Aus den beiden letzten Canonen scheint hervorzugehen, daß den Geistlichen mit Einwilligung des Bi= schofs erlaubt gewesen sei, sich zu verehelichen. Doch könnte der Ausdruck clerici auch nur auf die niederen Kleriker bezo= gen werden. c. 52. 55. 56. beziehen sich auf Mönche, bie bas Kloster verlassen und Ehen geschlossen, sowie auf die Berletzungen der Keuschheitsgelübde der Wittwen \*\*). In Be= zug auf letztere hat auch das Concil zu Toledo 638 c. 6 Ver= ordnungen \*\*\*). Papst Martin (649 - 654) zeigt sich, bald nachdem er den römischen Bischofstuhl bestiegen, als ei= nen Eiferer gegen das unzüchtige Leben der Geistlichkeit. einem Schreiben an den Bischof Amandus von Utrecht sagt er, er habe vernommen, daß Amandus aus zu großer Be=

<sup>\*) &</sup>quot;Separari eos a proprio episcopo oportebit." Das separare scheint hier Trennung der eingegangenen Che zu bedeuten; sonst heißt es auch ercommuniciren.

<sup>4°)</sup> Mansi, t, X. p. 625 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 665,

trübniß barüber, daß die Priester, Diaconen und andere Kleriker nach ihrer Ordination sich burch Unzucht bestecken, sein Amt niederlegen und in Stille und Muße sein Leben ver= Martin bekämpft diesen Entschluß, und er= bringen wolle. mahnt ihn, er möge standhaft ausharren (Matth. 10, 22. 24, 13. 2. Tim. 3, 12), und bedenken, was Christus erlitten habe, um die Menschen von der Macht des Teufels zu befreien. Er möge ja nicht solche Frevler gegen die Kirchensatzungen dul= Denn wer einmal nach seiner Orbination in Unzucht verfalle, sei abgesetzt und könne kein Priesteramt verwalten; es möge ihm genügen, burch Weinen und Büßen sein ganzes Leben hindurch mit göttlicher Gnade sein Verbrechen zu tilgen. Wenn man nämlich nur solche zu den heiligen Weihen zu be= fördern suche, deren Körpern und Seelen kein Schandfleck, keine Befleckung bes Lebens ein Hinderniß lege, um wie viel= mehr musse bemjenigen, welcher nach ber Ordination Unzucht treibt, durchaus verboten werden, mit besudelten und verun= reinigten Händen das Geheimniß unsers Heils zu berühren. Ein solcher soll baher für immer abgesetzt sein, und Buße thun, damit er in dem schrecklichen Gerichte Verzeihung erhalte. Nochmals ermahnt der Papst den Umandus: er möge nach dem ' Beispiele bessen, der für uns gelüten hat und gestorben ist, recht thätig sein, und alle weltliche Leiden deßhalb geduldig ertragen, und auf die Belohnung des künftigen Lebens reche nen. — Man sieht aus diesem Schreiben, daß Amandus mit Martinus im Brieswechsel stand; Martin erwähnt darin des von Amandus erhaltenen Schreibens. Martin überschickte ihm auch zugleich die Acten der 649 zu Rom gegen die Monothe= leten gehaltenen Synode, sammt einer encyclica und trug

ihm auf, sie den Bischöfen mitzutheilen und in einer Synode dieselben Urtheile zu bestätigen \*). — In die Zeit des genann= ten Papstes fällt auch die Synode zu Chalons an der Marne (650), das schon früher gegebene Gesetz wiederholt, daß unter Strafe der Degradation Bischöfe, Priester und Diaconen keine extraneae bei sich haben sollten \*\*). Die ungefähr gleichzei= tige Synode zu Rouen verordnet, daß die Nonnen, welche mit Geistlichen ober Laien Unzucht getrieben haben, durchgeprügelt und ins Gefängniß gesteckt werden sollen. Geistlichen und Laien wird deßhalb verboten in die Klöster zu gehen. sollen, nachdem sie Messe gelesen haben, sich sogleich entfernen. Men wird zugleich zu Gemüthe geführk, was es für ein Mas jestätsverbrechen sei, eine Braut Christi, eine Braut des all= mächtigen Gottes zu schwächen \*\*\*). — Eine Synode zu Toledo (653) verordnet (c. 4.) in Ansehung der Bischöfe, über deren Unzuchtssünden bitter geklagt wird, daß sie, wenn sie ferner durch verfluchte Verbrechen mit was immer für Weibern (cum quibuslibet foeminis), sich besleckten, abgesetzt werden sollten. c. 5. heißt es: "Das heilige Concilium hat erfahren, daß "Priester und Diaconen der Verordnungen der Vorfahren un= "eingebenk in unreiner Verbindung mit ihren Frauen oder mit "andern Weibern (quarumlibet foeminarum) lebten, "und durch verfluchte Unzucht befleckt würden, und in Ver= "stockung ihres grundverdorbenen Herzens gegen die heilige "Schrift und die Vorschriften der Väter handelten." gemäß werden die Bischöse beauftragt, alle Geistlichen scharf

<sup>\*)</sup> Mansi. t. X. p. 1183. Harzh. I. p. 28.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. X. p. 1190.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 1202.

zu beaufsichtigen, damit solche Schandthaten ferner nicht mehr geübt würden. Ließen sich dieselben aber nicht bändigen, so sollten sie Zeitlebens ins Kloster gesteckt werden und dort Buße Die Weiber aber, sie mögen Freie ober Mägde sein, sollen in die Klöster gesteckt und ihnen alle Möglichkeit benom= men werden, zu den Theilnehmern ihres Verbrechens zuruck= zukehren. c. 6. heißt es: "Die Synode hat erfahren, daß "einige Subdiaconen nicht bloß Unzucht trieben, sondern, was "auch nur zu sagen unerlaubt ist (quod dictu quoque "nefas est), sich sogar Frauen genommen hätten, und be-"haupteten, daß ihnen dieß erlaubt sei, weil sie nicht wüßten, "daß sie bei der Ordination den Segen vom Bischofe empfan-"gen hätten \*)." Es wird nun verordnet, daß mit der Ueberreichung der Gefäße ihnen auch der Segen ertheilt und so alle Verunreinigung durch Weiber von ihnen entfernt werbe. Wer sich künftig eine solche zu Schulden kommen lasse, soll auf Zeitlebens zur Buße ins Kloster gesteckt werben. Im c. 8. wird erzählt, daß mehre Geistliche, welche im Drange der Umstände wider ihren ausdrücklichen offen ausgesprochenen Willen ordinirt worden wären, darin einen Grund erkannt hätten, ihre vorige Che fortzusetzen und, wie es scheint, auch in ben Laienstand zurückzukehren. Das Concil sucht sie zu wi= derlegen, behauptet, daß die einmal ertheilten Weihen unauslöschlich seien (ba auch die Taufe nicht bloß nolentibus: verum etiam, quod majus est, nescientibus impertitur), und gebietet, daß die, auch wider ihren Willen, ordinirten Geistlichen, welche nicht treu im Klerikalstande be-

<sup>\*) &</sup>quot;Asserentes hoc ideo sibi licere, quia benedictionem a ponti"fice se nesciunt percepisse."

harren, die ihnen zu Theil gewordene Gnade von sich werfen, oder die She fortsetzen, wie Apostaten ercommunicirt, aller kirchlichen Würden entsetzt und auf Zeitlebens ins Klosterges fängniß gestoßen werden sollen, um Buße zu thun \*).

Martin's Nachfolger, Eugen (654 — 657) hat keine Spuren seiner thätigen Einwirkung auf biesen 3weig der Rirchenzucht zurückgelassen. Dagegen ist ein in diese Zeit fallendes Concilium zu Toledo (655) hier anzuführen. In den Beschlüssen desselben (c. 10.) heißt es: Da alle Gesetze ber Unzucht der Geistlichen nicht hätten Einhalt thun können, so musse man jetzt nicht bloß die Urheber der Verbrechen, sondern auch die Erzeugnisse der Verurtheilten strasen (!). Wer daher vom Bischof bis zum Subdiacon herab aus fluchwürdiger Che, sei es mit einer freien Weibsperson, ober mit einer Sklavin Söhne erzeugt (vel ex ancillae, vel ex ingenuae detestando connubio), soll canonisch gestraft werden; die aus. einer solchen Besleckung (proles autem tali nata pollutione) erzeugten Kinder sollen nicht bloß die Verlassenschaft ihrer Eltern nicht erhalten, sondern auf immer als Sklaven ber Kirche angehören, bei ber ihre Bater, die sie schandmäßig erzeugten, angestellt waren \*\*). Auf Eugen folgte der Papst Bitalian (657 — 672). Von diesem ift uns ein Schreiben an den Bischof Paulus in Creta ausbewahrt. Der Papst hatte erfahren, daß ein Diacon, mit Namen Johannes, nach der Ordination geheirathet habe. Vitalian trägt nun dem Paulus auf, dieß zu rügen (corrigat), damit es nicht noch einmal vorkomme. Sicher hatte Paulus den Schritt bes Dias

<sup>\*)</sup> Mansi. t. X. p. 1216 — 1218.

<sup>••)</sup> Ibid. t. XI. p. 29.

cons eher, als er von Rom Nachricht erhielt, gekannt und — gebilliget \*).

Noch sind von Concilienschlüssen aus den letzten Decennien des siebenten Jahrhunderts folgende anzuführen: Einim Jahre 670 ober, wie Mansi beweist, im Jahre 676 ober 677 zu Autun gehaltenes Concilium verbietet (c. 10.) den extraneis und den Weibern, in die Alöster der Mönche zu gehen. sollen (c. 5.) die Mönche keine compatres haben \*\*). führt Mansi aus Burchard einen Canon gegen die Unzucht ber Geistlichen an, der diesem Concil zugeeignet wird, der aber sonft wortlich übereinstimmt mit dem can. 5. des Confle zu Ilerda v. J. 524. — Das im Jahr 675 zu Braga in Spanien gehaltene Concil gebietet, daß die Geistlichen nicht bloß keine extraneae, sondern auch, damit alle Gelegenheit zur Unzucht und zu Verbrechen entfernt werde, keine Schwestern und weibliche Blutsverwandten bei sich haben sollen. Nur bie Mütter werden ihnen erlaubt. Wer diesen Befehl überschreitet, muß sechs Monate Buße thun \*\*\*).

Bei diesem entschiedenen Bestreben der abendländischen Gesetzebung, die ehelichen Verbindungen der Geistlichen gänzelich auszurotten, würde das ganze Sewicht des päpstlichen Anssehens nöthig gewesen sein, um den Beschlüssen der im Trullus (692) gehaltenen Synode auch im Abendlande Eingang zu verschaffen. Allein in Rom war man nichtsweniger als geneigt, die Synodalschlüsse des Trullus anzunehmen, weil man auch sonst Ursache zur Unzusriedenheit hatte. Namentlich waren es sechs,

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XI. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Micht Taufpathen sein. S. Du Fresne Glossar. t. II. p. 598.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. XI. p. 157, 158.

außer dem breizehnten Canon, welcher die Che der Geistlichen erlaubte und dabei ganz ausdrücklich die entgegengesetzten Ver= ordnungen der römischen Kirche verwarf, noch fünf andere Canonen, die dem römischen Stuhl mißfällig waren. zweiten Canon wurden nämlich 85 apostolische Canonen bes stätigt, während die römische Kirche nach Dionystus Eriguus nur die 50 ersten annahm und ein, angeblich von Gelastus herrührendes Berzeichniß verbotener Bücher auch diese canones in sich aufgenommen hatte. Der can. 36. hatte die Be= schlüsse der zweiten und vierten allgemeinen Synode (Constantinop. c. 3. Chalced. c. 28.) in Betreff bes Ranges des Patriarchen von Constantinopel erneuert, und der c. 38. wiederholte wörtlich den c. 17. Chalced., wo das Ansehen bes römischen Bischofs einzig und allein auf die politische Be= beutung ber Stadt Rom gegründet wurde, was den Papften, die ihre Ansprüche auf den Primat in der heiligen Schrift be= gründet fanden, höchst anstößig sein mußte. Der c. 55. ver= bot ausdrücklich die in der römischen Kirche herrschende Ge= wohnheit am Sonnabende in der Quadragesima zu fasten und bedrohte die Kleriker, welche die Sitte der römischen Kirche beobachten wurden, mit Absetzung, die Laien mit Ercommunis Ferner untersagte ber c. 67. ben Genuß bes Blutes von Thieren, der in der römischen Kirche erlaubt war. lich verbot der c. 82. Christum unter dem Bilde eines Lam= mes barzustellen. Zugleich hatte man als Kirchengesetze er= klärt, die Beschlüsse der Concilien von Nicäa, Ancyra, Neos Gangra, Antiochien, Laodicea, Constantinopel v. 3. 381, Ephesus, Chalcedon, Sardica, Carthago und Constantinopel v. I. 394, so wie auch die Canones des Dionne

sius Alexandrinus, Gregorius Thaumaturgus, Athanasius, Basilius d. G., Gregorius Nyssenus, Gregorius Nazianzenus, Amphilochius von Iconium, Limotheus Alex., Cyrillus Alex., Gennadius, Patriarch von Constantinopel, so wie des Cyprian von Carthago und seiner Synobe. Dagegen waren viele abendländische Synoben übergangen, und nicht einer einzigen Decretale eines römischen Bischofs wurde Rechtskraft ertheilt. Allenthalben ist also unverkennbar, daß auf dieser Synode das Ansehen des römischen Stuhles wenig beachtet war. So natürlich dieses nun auch erscheint, weil zu jener Zeit auch im Abendlande, mit Ausnahme von England, der päpstliche Ein-- fluß sehr gesunken und kurz vorher auf der sechsten allge= meinen Synode 680 der Papst Honorius als Ketzer mit bem Bannfluche belegt worden war; so ist boch auch begreif= lich, daß man in Rom auf diese Synode nicht gut zu sprechen Obgleich also die römischen Gesandten zu Constantino= pel die Beschlüsse der Synode unterschrieben hatten; so ver= weigerte doch der Papst Sergius die Unnahme. Der Erarch von Italien erhielt vom Kaiser Befehl, ihn zur Unnahme zu zwingen, und ihn nach Constantinopel zu schaffen. Empörung der Besatzung von Ravenna und die Absetzung Ju= stinians verhinderten die Aussührung \*). Im J. 701 brach eine neue Emporung gegen ben Erarchen aus, weil bas Ge= rücht sich verbreitet hatte, man beabsichte einen ähnlichen Zwang gegen den Papst Johannes VI. (701 — 705), ber

<sup>\*)</sup> Anastasius Biblioth. LXXXV. Vit. Sergii bei Lud. Ant. Muratori, Rerum Ital. Scriptores t. III. p. 1. Mediolani 1723. f. p. 149. Schmidt, Handb. d. K. S. Sh. 3. S. 254.

auf Sergius gefolgt war \*). Späterhin wurde Johannes VII. (705 — 708) von Justinian II., der wieder den Thron ein= genommen hatte, aufgefodert, die Beschlüsse der im Trullus gehaltenen Synode anzunehmen oder zu verbessern, aber ohne Erfolg \*\*). Nicht besser gelang es dem Kaiser bei dem Papste Constantin (708 — 715), den er nach Constantinopel berief, theils um ihn überhaupt zu gewinnen — benn Rom hing nur noch schwach mit dem orientalischen Reiche zusammen, und die Päpste waren als große Güterbesitzer nicht ohne politische Be= beutsamkeit — theils auch, um den Streit über jene Synodal= beschlüsse zu beenden: denn obgieich der Kaiser seinen Gast mit den übertriebensten Ehrenbezeugungen empfieng und ihm sogar, nach der Erzählung des Anastasius, mit der Krone auf dem Haupte vor ihm niederfallend, die Füße geküßt haben soll \*\*\*); so sagt doch die Geschichte nichts von einer Unnahme des Con= cils, dessen Beschlüsse fortbauernd eine wichtige Scheibewand zwischen der griechischen und römischen Kirche bildeten und die nachmalige große Kirchentrennung vorbereiteten +).

<sup>\*)</sup> Anastas. vit. LXXXVI. Joannis VI. p. 151.

<sup>\*\*)</sup> Anastas. vit. Joann. VII. ibid.

<sup>\*\*\*)</sup> Anastas. vit. LXXXIX. Constant. p. 152 sq. Wgl. Schröck, Ih. 19. S. 509 fg.

<sup>1)</sup> Nach und nach sing man in der abendländischen Kirche an, in glückslicher Unwissenheit einige Canones der trullanischen Synode als canones synodi VI. zu citiren. Gratian übersetzt c. 6. Dist. XVI. eine gricchische Erzählung dieser Synode und setzt hinzu: "ex his "ergo colligitur, quod sexta synodus bis congregata est: primo sub "Constantino imp. et nullos canones constituit, secundo sub Justiniano silio ejus et praesatos canones promulgavit." — Eben so nahm Gratian in dieser glücklichen Unwissenheit einige canones dieser Synode auf. Auch den can. 13. führt er als einen canon sextae synodi auf. (c. 13. Dist. XXII.) Vgl. Sieseler, Thl. I. S. 485.—488.

Mittlerweile waren die kirchlichen Verordnungen gegen die Ehen der Seistlichen in die zum Sebrauche des Abendlans des veranstalteten Sammlungen der Kirchengesetze übergegansgen. So namentlich in die des Fulgentius Ferrandus "), in die prisca canonum collectio\*\*), in die statuta Ecclesiae antiquae \*\*\*), in eine alte spanische Sammlung †), in die capitula des Bischofs Martin von Braga ††), in die des Dionysius Eriguus, und in die Bearbeitung der spanischen Sammlung von Isidor, Erzbischof von Sevilla (†636)†††). Auch die fränkischen und spanischen Fürsten nahmen in ihre bürgerlichen Sesetze die Kirchensatungen gegen die Shen der Geistlichen, gegen ihr Zusammenleben mit extraneis u. s. w.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. VI. c. 16. 39. 40. 41. 93. 98. 117. 122. 130. 132. 137. 150. 180. Justell. Bibl. Juris can. vet. t. I. p. 448. sq.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. VII. p. 1114. — 1230. Justell. Biblioth. t. I. p. 1277. Fratt. Ballerin. in App. ad Leonis opp. t. III. p. 473.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. VII. p. 985.

<sup>†)</sup> Aguirre gab sie im britten Bande der spanischen Concilien unter dem Namen Index sacrorum canonum, quibus ecclesia praesertim Hispania regebatur ab ineunte sexto saeculo usque ad initium octavi. Sie enthält beinahe alle frühern Colibategesete im Auszuge. Mansi. t. VIII. p. 1180. — 1220. Auch in Cenni Antiqq. Eccles. Hispan. t. I.

<sup>††)</sup> Mansi. t. IX. p. 846. — 860. Justell. Append. t. I. p. 13. sq.

<sup>144)</sup> Wgl. Schröck, Th. 17. S. 362. — 395. De vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge (Differtationen von Cousstant., de Marca, Ballerini, Berard, Queenell u. s. w.) Venetiis 1778. s.; vermehrt, neu herausgegeben von Andr. Gallandius t. I. II. Moguntiaci 1790, Jo. Anton. Sauter, Fundamenta juris Ecclesiastici Catholicorum. p. II. Frib. et Constant. 1809. 8. ed. III. Rotwilae, t. I. p. 169. sq. I. Spittler, Gesch. des canon. Rechts bis auf die Zeiten des salschen Isoor's. Halle 1778. 8.

ohne alles Bedenken auf \*). Dieß war auch natürlich; denn diese Einrichtungen schienen damals zum Wesen des christlichen Kirchenthums zu gehören, und auf ben Schutz bes weltlichen Armes den gegründetsten Anspruch zu haben. war man in jener Zeit weit entfernt, die Nachtheile einzusehen, die dem Staate erwachsen konnten, wenn die immer zahlrei= cher werdende Geistlichkeit, während ihre Macht und ihre Reichthümer zunahmen, sich von den Laien immer mehr ab= sonderte, und die ehelichen Verhältnisse verschmähte, welche vermittelst der daraus hervorgehenden Kinder ein engeres Band zwischen der Geistlichkeit und der Staatsgenossenschaft geknüpft Uebrigens finden wir die Macht der Fürsten haben würden. damals so wenig befestigt, daß diese, weit entfernt eine Opposition gegen die kirchliche Gewalt wagen zu dürfen, die es den Bischöfen leicht gemacht haben wurde, sie durch eine angezet= telte Empörung vom Throne zu stürzen, vielmehr alles auf= bieten mußten, um sich bes Schutes der Kirchenhäupter zu versichern, um in diesen eine Stütze für ihre so häufig wanken= ben Fürstenstühle zu finden. Besonders ist dieses in Spanien der Fall.

<sup>\*)</sup> Childebert's Constitut. um 554. c. 7. wegen der Ehen der Ronnen. Mansi, t. XI. App. p. 7. Chlotar's Const. von 615. c. 18. eben deswegen. (Ibid. p. 17.) Dagobert's lex Bajuvariorum tit. I. c. 12. in Betreff desselben Gegenstandes. c 13. gegen die extraneas der Priester. Ibid. p. 68. Wgl. auch Corpus juris Germanici antiqui ed. Petri Georgisch. Halae Magdeb. 1738. 4. p. 262. u. s. w.

## **G.** 20.

Besondere Kirchliche Verhältnisse Britanniens, insbesondere in Ansehung der ehelichen Berhälte nisse der Geistlichkeit.

Ueber die ältere Kirchenverfassung Britanniens, wo das Christenthum frühzeitig Anhänger gefunden hatte, sind uns nur wenige Nachrichten erhalten. In der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts scheint Britannien drei Primarbischöfe gehabt zu haben \*). Der Synobe zu Arles (314) wohnten wenigstens drei britannische Bischöfe bei (von London, von York und von der Stadt colonia Londoniensium, deren Nas , me noch zweifelhaft ist), ein Priester und ein Diaconus, welche sämmtlich die Beschlüsse der Synode unterschrieben. Mitte des fünften Jahrhunderts schickte Papst Colestin zur Be-, kehrung ber Schotten in Ireland und Schottland ben heil. Pals ladius, ber aber wenig ausrichtete. Glücklicheren Erfolg hat= ten die Predigten des Briten Patricius, Sohn eines Diaconus und Enkel eines Priesters, ber, als er im J. 460 als Bi= schof von Armagh starb, den größten Theil der Einwohner Irelands zum Christenthum bekehrt hatte, das auch unter den Schotten in Schottland zahlreiche Anhänger hatte. Die britis sche Kirche hatte aber stets nur in einem sehr losen Verbande mit den übrigen Kirchen gelebt und daher auch viele Eigen= thümlichkeiten der ältern Kirche in sich erhalten, die durch den Briten Patricius auch nach Ireland und Schottland sich ver-

<sup>\*)</sup> S. Schmidt's Handbuch der K. G. Ah. 2. S. 79. Ah. 3. S. 184 f. S. Stäudlin, Kirchengeschichte von Großbritannien. 2 Ahle. Sottingen 1819. 8. Th. 1. S. 50. f.

breiteten. In diesen Ländern wußte man demnach auch nichts von Verboten der Priesterehe. Man fieht dieses aus den Beschlüssen einer zwischen ben Jahren 450 und 456 von Patris cius in Ireland gehaltenen Synode, welche im sechsten Canon verordnet, daß die Kleriker ihren Körper anständig bedecken, und ihre Haare nach römischer Sitte scheeren, ihre Frauen aber mit verhülltem Haupte einhergehen sollten. Die Uebertreter dieser Verordnung werden mit der Verachtung des Volkes und mit Ercommunication bedroht \*). Mönche und Jungfrauen sollen jedoch (nach c. 9.) nicht zusammen kommen in einem Hospitium, sollen nicht auf einem Wagen mitsammen herum= fahren, noch häufig mitsammen Gespräche halten: auch sollen (nach c. 17.) gottgeweibte Jungfrauen, wenn sie einen fleisch= lichen Bräutigam geehelicht haben, ercommunicirt werben, bis sie den Chebruch aufgegeben haben und Buße thun \*\*). Als späterhin durch die angelfächsische Eroberung die kirchlichen, so wie die bürgerlichen Verhältnisse Britanniens sehr zerrüttet worden, schickte im Anfang bes siebenten Jahrhunderts Papst Gregor I., um ben Angelsachsen bas Evangelium zu predigen, ben Mönch Augustin \*\*\*) mit andern vierzig Benedictinern nach England, wo sie zuerst bei Ethelbert, König von Kent, des= sen Gemahlin Bertha, eine frankische Königstochter, eine

<sup>\*) ,,</sup>Et si non more Romano capilli ejus tonsi sunt, et uxor ejus ,,si non velato capite ambulaverit, pariter a laico contemnantur et ,,ab ecclesia separantur."

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. VI. p. 516. 517. bei Dav. Wilkins Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae. vol. IV. Londini 1737. fok vol. I. p. 1. — 8. sind die wenigen Ueberreste der altern brit. Kirchenversasse sung aufgenommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber ihn s. Schröck, Ih. 16. S. 267. — 289.

Christin war, Eingang fanden. Durch bie Bemühungen Auaustin's und seiner Gehülfen, und ber nachfolgenden Dissonarien, durch Heirathen und Eroberungen, verbreitete sich allmählig bas Christenthum auch in ben übrigen angelfächfischen Ganz natürlich suchten die von Rom ausgesandten Mönchsmissionarien nicht bloß Britannien zu bekehren, sondern auch Roms kirchliche Herrschaft zu begründen und die römische Rirchenverfassung einzuführen. Gregor ernannte ben Monch Augustin als Bischof von London zu seinem Bicar und beschenkte denselben mit dem Pallium \*). Dieser suchte auch sogleich ben ihm ertheilten Primat auf ber ganzen Insel geltend zu machen, und betrug sich dabei mit vielem Uebermuthe. Romanisirung setzten sich die noch vorhandenen altbritischen Bischöfe und die schottische Kirche entgegen. So sehr wichen die altbritischen Kirchengebräuche von den von Augustin mitge= brachten ab, daß die altbritischen Bischöfe Bebenken trugen. ihn auch nur für einen Christen zu erkennen. Namentlich wollte man einen Primat des römischen Bischofs nicht gelten lassen, und daher auch bie dem Augustin ertheilten Befugnisse nicht anerkennen \*\*). Da die Geistlichen häufig verehelicht

<sup>\*)</sup> L. XII. ep. 15. Mansi, t. X. p. 394.

priiche des Papstes folgendermaßen: "Notum sit et absque dubita"tione vobis, quod nos omnes sumus et quilibet nostrum obedien"tes et subditi ecclesiae Dei et papae Romae, et unicuique ve"ro Christiano et pio ad amandum unum quemque in suo
"gradu in caritate perfecta et ad juvandum unumquemque corum
"verbo et sacto filios Dei. Et aliam obedientiam quam istam, non
"scio debitam ei quem vos nominatis esse papam, nec
"esse patrem patrum: vindicari et postulari et istam obedien"tiam nos sumus paratidare et solvere ei et cuique Christiano

waren, welche Augustin vorgefunden hatte, so fragte er bei Gregor an, ob Geistliche, welche sich nicht enthalten könnten, heirathen könnten und ob sie, wenn sie sich verehelicht hätten, in den Laienstand zurücktreten dürften. Gregor antwortete dem Augustin nicht ganz unumwunden auf seine Frage, son= dern sagt bloß, daß die Geistlichen, welche sich außerhalb der heiligen Weihen befänden (d. i. welche nicht Subdiaconen [?], Diaconen, Priester und Bischöfe sind), wenn sie sich nicht enthalten könnten, sich verehelichen durften und den geistlichen Stand nicht verlassen, sondern nur eines guten Lebenswan= dels sich befleißigen sollten \*). Die berechnende Klugheit des Papstes, ber selbst sich vorbehält, bei Gelegenheit die römischen Gesetze in ihrer ganzen Strenge durchzusetzen, zunächst aber sein Ansehen nicht gern auf die Probe stellen will, ist hier nicht Um die alten Briten mit Rom zu vereinigen zu verkennen. wurde in Wigornia (bei b. heut. Worchester 601) eine große Synobe gehalten, die aber den Haß beider Theile nur ver= mehrte. Erst im achten Jahrhunderte konnten die alten Briten, so wie die Schottländer und Ireländer gänzlich zur Unnahme der römischen Kirchengebräuche bewogen werden: von nun an wird aber auch der Einfluß Roms in der englischen Kirche bald sehr groß \*\*). Die Päpste mischten sich in alle Kirchenanges

<sup>&</sup>quot;continuo. Praeterea nos sumus sub gubernatione episcopi Caer"lionis super Osca, qui est ad supervidendum sub Deo super nobis
"ad faciendum nos servare viam spiritualem." Wilkins. Conc. M.
Britann. vol. I. p. 26. Lgl. Beda hist. Eccl. gentis Anglorum, lib.
II. c. 2. opp. Colon. 1688. fol. t. III. p. 32. — 34.

<sup>\*)</sup> L. XII. ep. 31. interrog. 2. (Mansi, t. X. p. 404.)

<sup>54)</sup> Schmidt, Th. 3. S. 182 f. Planck, Bd. 2. S. 704 f. Verssuch einer Darstellung der Geschichte des Angelsächsischen Archts von Georg Phillips. Göttingen 1825. 8. S. 211. s.

legenheiten, bestätigten ben neuen Erzbischöfen ihre Primatrechte und schenkten ihnen Pallien. Sehr viel Antheil an dieser Veränderung hatte folgende Begebenheit. Um die Streitigkeiten zwischen den Unhängern der altbritischen Gebräuche und den römischen zu entscheiden, ward eine Synode zu Strenaeshalh (synodus Pharensis) gehalten. Den Zwist ent= schied Oswiu, König von Northumberland. Er fragte beide Parteien, welcher Apostel die Schlüssel des Himmelreichs besite. Beide gestanden sie dem Petrus zu: Hierauf entschied Oswiu: ich sage euch, weil jener (Pctrus) ber Pförtner ist, so will ich ihm nicht widersprechen, sondern wünsche, so viel ich weiß und vermag, ihm in allem zu gehorchen, damit, wenn ich zu den Pforten des Himmelreichs komme, dieselben mir nicht verschlossen bleiben \*). Der König Oswiu gewann eine so große Achtung gegen Rom, daß er den König von Kent vermochte, den eben gewählten Bischof, Wighard, nach Rom zu senden, um ihn bort zum Oberbischof von England weihen Wighard starb in Rom und der Papst Vitalian be= nutte sogleich die Gelegenheit, nach England aus Italien einen Oberbischof zu senden. Er erwählte dazu den Mönch Theodo= rus, gebürtig aus Tarsus in Cilicien. Unter bem Einflusse bies ses Theodor, der von 668 — 690 Erzbischof von Canterbury war, ward nun Roms Dbergewalt vollständig befestigt \*\*). Die angelsächsische Kirche nahm nun die römischen Kirchenordnungen, den Gregorianischen Gesang und die lateinische Sprache

<sup>\*)</sup> Beda hist. 3, 25. t. III. p. 78.

<sup>\*\*)</sup> Ecsenswerth ist Vitaliani ep. ad Theodor, archiep. Cantuar. (Wilkins. t. I. p. 41.)

beim Gottesbienst an \*). Fügte man sich auch bamals noch nicht gänzlich in die Abhängigkeit von Rom, wie die Geschichte des Northumbrischen Bischofs Wilfried zeigt, so kam es doch nun bald dahin, daß England mehr als irgend eine andere Rirche sich unter Roms kirchliche Herrschaft beugte. wirkte hier zusammen: Fürsten, die vom Mönchsgeiste ergriffen waren, innere Unruhen, bei welchen die kämpfenden Parteien sich mit Hülfe Roms zu überwinden suchten, abgesetzte Bischö= fe, die nach Rom appellirten und natürlich dort Schutz fan= den, Mönche, die von Rom mit Privilegien versehen zu wer= ben wünschten. Da von Rom aus bas neue Kirchenthum in England gegründet wurde, so war es in der Ordnung, daß auch gegen die Ehe ber Geistlichen gearbeitet wurde. sich schnell verbreitende Mönchthum mußte dieß erleichtern. Schon im vierten und fünften Jahrhundert gab es hier zahlrei= In dem Kriege der Briten gegen Ethelbert von Kent befanden sich im Heere der Briten nur allein 700 Mönche aus dem Kloster Bangor, welche sämmtlich niedergehauen Durch die römischen Mönche wurde nun aber das Mönchthum recht begründet. Zahlreich wurden Klöster Wo ein Bisthum errichtet wurde, da errichtete man auch gewöhnlich zugleich Klöster. Wo der Bischof wohnte, wohnten auch die Priester in einem Hause zusammen, lebten da nach einer gewissen Regel und verrichteten die gottesdienstlis den Geschäfte in der Cathebralkirche. Sie waren eine Art von Canonikern. — Auf die bischöflichen Stühle stiegen

<sup>\*)</sup> Reda. 4, 2. S. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christ= lichen Archäologie, Bd. 4. S. 302. Gieseler, 1. S. 500.

auch meistentheils Mönche, die bann das Mönchsleben und die Ehelosigkeit mit der größten Schwärmerei anpriesen. Als aus ßerordentlicher Beförderer und seurigster Lobredner beider trat Aldhelm, Abt von Malmesbury, dann Bischof von Shirburn († 705) auf \*). In seinem Buche vom Lobe der Jung fräulichkeit hat er die überspanntesten Ansichten der Kirchenväter über das ehelose Leben gesammelt, und durch die seinigen noch bei weitem überboten \*\*). Er wird auch als

<sup>\*)</sup> Cave hist. lit. t. I. p. 595.

<sup>\*\*)</sup> De laude Virginitatis, p. 30. — 50. Biblioth. Patrum maxima Lugduni 1677. carmen de laude virginum p. 3. — 19. ein Probenen. Er führt an, daß ein Engel zwischen den drei Stans ben der Jungfräulichkeit, der Enthaltsamkeit und der Ehe folgende Unterschiede angegeben habe: "Angelo hoc modo alternatim distin-"guente. Ut sit virginitas, aurum; castitas argentum; jugalitas, acra-"mentum. Ut sit virginitas divitiae; castitas mediocritas; jugalitas "paupertas. Ut sit virginitas pax; castitas redemptio; jugalitas cap-"tivitas. Ut sit virginitas sol; castitas lucerna; jugalitas tenebrae. "Ut sit virginitas dies; castitas aurora; jugalitas nox. Ut sit virgi-"nitas regina; castitas domina; jugalitas ancilla. Ut sit virginitas "homo; castitas semivivus; jugalitas corpus. Ut sit virginitas pur-"pura; castitas rediviva; jugalitas lana. Omnia haec non sunt extra "palatium sed aliter sedet in carruca praefecturae dignitas, aliter "mulionum vilitas, qui pedibus continet mulas et tamen sub uno "imperatore militare noscuntur etc. Cujus differentiae argumento "conjici et colligi datur, quod virginitas sit, quae ab omni spurcitia "carnali illibata, spontaneo coelibatus affectu pudica perseverat. "Castitas vero, quae pactis sponsalibus sortita matrimonii commer-"cium regni coelestis causa contemnit, jugalitas quae ad propagan-"dam posteritatis sobolem et liberorum procreandorum causa licitis "connubii nexibus credatur." De laude Virginitatis c. 9. p. 35. Won ihm schreibt Wilhelm von Malmesbury: "Assistunt veritati dic-"torum meorum, quantum coelibatus amorem foverit, libri de vir-"ginitate praeclari, quibus illius honorem definit, pulchritudinem "amat, perseverantiam coronat. Neque enim fas est credi, sanc-"tum virum aliter fecisse quam docuit, aliter vixisse quam dixit."

ein Beförderer bes ehelosen Standes ber Priester genannt \*). Theodor von Canterbury nennt das Mönchthum eine zweite Taufe zur Vergebung der Sünden \*\*). Auch der gelehrte Mönch Beda giebt die sämmtlichen Ansichten des Augustinus und Hieronymus über Che und Chelosigkeit wieder \*\*\*\*). Nach bem Grundsatze des Hieronymus, daß die Priester, um immer Altardienst verrichten zu können, sich auch immer der Frauen enthalten mussen, lehrt auch er, daß die Priester ehelos blei= ben, oder den vertraulichen Umgang mit ihren Frauen aufhe= Die Anpreisungen des Mönchthums verbrei= ben mussen +). teten auch den Geschmack an demselben außerordentlich. ber verließen ihre Männer und Männer ihre Weiber, Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern, um ihr Leben im Kloster Man eilte auch wohl in dieselben, um große zu beschließen. Berbrechen (z. B. Morbthaten, die damals sehr häufig vorka= men) abzubüßen, oder um ein bequemes und sicheres Leben Auch Fürsten und Fürstinnen begaben sich häufig in's Kloster. Der Northumbrische König Oswiu gelobte im

Wilhelm Malmesh. de vita Aldhelmi, p. III. ap. Wharton Anglia sacra, t. II. p. 13. Ven. Beda Hist. Eccl. Anglor. lib. V. c. 19. p. 134. Monast. Anglican. p. 12. 49. 79. Bgl. Matth. Christ. Sprens gel, Geschichte von Großbritannien und Ireland. Halle 1783. 4. **25.** 1. S. 231 f.

<sup>\*)</sup> Beda L c.

<sup>(</sup>ex) Cap. c. 2. M. XII. p. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Comment. in I. ad Corinth. c. 7. op. P. VI. p. 329. — 335.

<sup>†)</sup> Commentar. in Lucam lib. I. c. 1. op. 4. V. p. 222. de Tabernacul. lib. III. c. 8. 9. t. IV. p. 905. sq. tleber Beda f. Cave Hist. lit. t. I. p. 612. Sammlung der merkwürdigen Lebensbeschreis bungen, größtentheils aus der britannischen Biographie. Th. 4. Halle 1757. 8. S. 71. — 135.

Kriege mit bem König von Mercia, daß, wenn ihm Gott ben Sieg verleihe, er seine einjährige Tochter zur beständigen Jungfrauschaft weihen, und überdieß zwölf Klöster gründen wolle. Er siegte und erfüllte sein Versprechen \*). Der Northumbris sche Bischof Wilfrid beredete die Gemahlin seines Königs Ep= frid, Edildrida zum Gelübde einer beständigen Jungfrauschaft \*\*). Selbst Beda, obgleich er für sich bas Mönchthum hoch erhebt, klagt bereits sehr über die große Menge ber Klöster und die in denselben herrschenden Mißbräuche. Er tadelt es, daß so viele vom Abel und dem Bolke die Waffen ablegten, und sich in die Klöster begäben. Vorzüglich bectte er bas dem Vaterlande und der Kirche durch das Mönchthum beporstehende Unglück in einem Briefe an Egbert, den Bischof von York, auf. Er rieth diesem die Klöster zu vermindern und die Anzahl der Bischöfe und Weltgeistlichen zu vermehren, um das Evangelium in den Landstädten und Dörfern, wo man seit langer Zeit keinen Kleriker gesehen habe und doch jes der dem Bischof Tribut bezahle, zu predigen. Demgemäß schlug er vor, neue Bisthumer zu errichten und namentlich einen Theil der Klöster in bischöfliche Sitze zu verwandeln. Klöster seien dieses Namens unwerth und dienten nur ber Eitelkeit und Ueppigkeit. Biele Männer wählten das Klosterleben nur, um von allen Staatsbiensten befreit zu werben und ihre Luste ungestörter zu befriedigen. Diese sogenannten Monche befolgten nicht nur selbst kein Gelübde ber Keuschheit, sonbern sie mißbrauchten sogar die Jungfrauen, welche dies Ge-

<sup>\*)</sup> Beda hist. 3, 24. p. 74.

<sup>\*\*)</sup> Beda. 4, 19. p. 101. 102.

lübde gethan haben. Das Verderbniß der englischen Klöster habe daher auch schon Viele bewogen, sich in auswärtige Klöster zu begeben !).

Die durch das Mönchthum festgehaltene 'ascetische Rich= tung, zusammenwirkend mit dem Interesse der Hierarchie, die fich auch jenseits des Kanals bald bemselben Streben nach Reichthum und Macht hingab, wie in andern Ländern, mußte die Chelosigkeit der Geistlichen um so mehr befördern, als ohne= hin viele Kleriker schon als Mönche im ehelosen Stande lebten. Auch sind gewiß hie und da schon Zwangsmittel angewendet worden, um Chelosigkeit und Enthaltsamkeit bei den Klerikern zu bewirken. Die ersten uns erhaltenen Verordnungen in Be= zug auf die Reuschheit der Geistlichen liefert uns der Erzbischof Theodor in seinen Kapiteln, die auch den Namen Ponitentiale führen und wahrscheinlich in einer Synode, wie aus einem Untwortschreiben des Papstes Zacharias an Bonisazius hervor= zugehen scheint \*\*), bekannt gemacht worden sind. zu bemerken, daß diese capitula nicht ein Erzeugniß Eng= lands, sondern eine von Theodor auf englischen Boden versetzte Pflanze sind. Im acht und zwanzigsten Kapitel heißt es: ein Mönch, welcher Unzucht treibt, soll sieben Jahre Buße Dasselbe tritt nach Kap. 77. bei Monnen ein, welche Unzucht treiben. Wenn ein Priester Unzucht treibt, und, nach= bem es kund geworden ist, getauft hat; so sollen (nach c.-84) die Getauften wieder getauft werden \*\*\*). Wer eine Wittme

<sup>\*)</sup> Sprengel, l. c. S. 191. — 201. Stäudlin, S. 89. fg.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 25.

<sup>\*\*\*),</sup> Presbyter formicans, si postquam compertum fuerit baptiza,, verit, iterum baptizentur.

geheirathet hat, sei es vor der Taufe, oder nach derselben; darf (nach c. 116.) nicht Priester werden. Wer sich selbst verschnitten hat, darf (nach c. 122.) nicht Kleriker werden. Wer nach ber Orbination sich verschnitten hat, soll (nach c. 123.) verurtheilt werden. Bischöfe, Priester und Diaconen, welche Unzucht treiben, falsche Eide schwören, oder stehlen, sollen (nach c. 125.) abgesetzt, aber nicht ercommunicirt werben. — Einem Priester ist es (nach c. 148.) nicht erlaubt, die Sünde des Bischofs zu verrathen, weil er über ihm ist \*). Auf die Keuschheits=Gelübde der verehelichten Laien und ihre Enthaltung zu gewissen Zeiten beziehen sich mehrere Vorschriften. So wird (c. 49.) befohlen, daß der Mann sich vierzig Tage vor Oftern und eine Woche nach Oftern und eine Woche nach Pfingsten seiner Frau enthalten solle. Das im I. 697 zu Berghamsted ge haltene Concil verordnet im siebenten Canon: "Wenn ein Priester "einen unrechtmäßigen Beischlaf geübt, ober die Taufe eines "Kranken verschoben hat, oder so besoffen ist, daß er sein Amt "nicht verwalten kann; so soll seine Amtsverwaltung nach dem "Willen des Bischofs cassirt werden, (ministerium ejus "cesset ad arbitrium episcopi) \*\*)." In die letzten Jahre des siebenten Jahrhunderts wird auch noch von D'Achery und Mansi eine Sammlung Ireländischer Canonen gesetzt, wo (c. 19.) von den in den Klerus Aufzunehmenden gefobert wird, daß sie nur mit einer Jungfrau verehelicht seien \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 28. sq. Wgl. Die capitula de remediis peccatorum. ib. p. 37. Edm. Martene anecdota, t. IV. p. 21. sq.

<sup>\*\*)</sup> Mansi, t. XII. p. 112. Wilkins. t. I. p. 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 119.

Den Klerikern werben die extraneae verboten \*). Diese Canonen enthalten auch die kanonischen Strasen gegen die Sostomiterei der Geistlichen, die Unzucht, die Selbstbesteckung der Bischöse, Prkester, Aebte u. s. w. \*\*). Ein allgemeines Gesetz, welches von den Klerikern Ehelosigkeit oder Enthaltung von ihren Frauen gesodert hätte, gab es übrigens noch nicht. Selbst die Priester in den Collegien dei den Kathedralkirchen waren durch kein Gelübbe der Ehelosigkeit gebunden. Auch für Mönche und Nonnen war die Regel noch nicht so strenge, daß sie nicht nach Gesallen das Kloster hätten verlassen und heirathen dürsen. Shemalige eigentliche Klöster, aus denen die Mönche vertrieben worden waren, wurden von verheirastheten Klerikern und ihren Familien bewohnt, die unter einem Oberpriester und nach einer gewissen Regel lebten.

## §. 21.

Betrachtungen über den wirklichen Zustand der Geistlichkeit rücksichtlich des ohelosen Lebens.
Sittliche Folgen.

Benden wir zuerst unsere Blicke auf den Orient, so sin= den wir, daß hier zwar die ehelichen Verhältnisse der Geist= lichen insosern gehemmt, als die ehelosen Bischöfe, Priester und Diaconen, nach der Weihe nicht zur Ehe zugelassen wer= den: da aber den schon im Chestande lebenden Geistlichen ihre ehelichen Rechte nicht verkümmert wurden; so ist es im Orient ganz gewöhnlich, daß die Geistlichen verheirathet sind und

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 121.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 145. 147. 148. sq.

Kinder zeugen. Sokrates berichtet uns Folgendes: "Eine "andere Gewohnheit habe ich auch in Thessalien kennen gelernt. "Der ordinirte Kleriker wird, wenn er nach der Ordination "der Frau, welche er vor der Annahme des Klerikats gesetzlich "geehelicht hat, beiwohnt, abgesetzt. Im Drient aber ent-"halten sich alle freiwillig, auch die Bischöfe, aber nur wenn "sie wollen, ihrer Frauen; burch den Zwang eines Gesetzes "thun sie es aber nicht. Denn viele berfelben haben zur Zeit, "wenn sie Bischöfe sind, von ihren rechtmäßigen Frauen Kin-"der erzeugt. Der Gewohnheit in Thessalien Urheber war "aber Heliodor, Bischof von Trica \*)." Dasselbe melbet Die Verordnung Justinian's muß also nur eine Beitlang allgemeine Wirkung gehabt haben. Denn bas auf der Synode im Trullus gegen die Ehen der Bischöfe gegebene Gesetz erklären die gelehrten Griechen Zonaras und Theodorus Balsamon für das erste deßhalb erlassene kirchliche Geset \*\*).

<sup>&</sup>quot;), Εγνων τε έγω και ετερον εθος έν Θεσσαλία, γενόρενος, Κληρικός έκει ην νόμφ γαμήσας πριν Κληρικός γένηται, μετά ,,τὸ Κληρικός γενέσθαι συγκαθευδήσας αὐτη ἀποκήρυκτος γίνεται ,,τῶν ἐν Ανατολή πάντων γνώμη ἀπεχομένων και τῶν ἐκισκόπων, ,εί και βούλοιντο, οὐ μὲν ἀνάγκη νόμου τοῦτο ποίουντων πολλοί ,,γὰρ αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπισκοπῆς και παϊδας ἐκ τῆς νομί-,μης γαμετῆς πεποίηκασιν ἀλλά τοῦ μὲν ἐν Θεσσαλία ἔθους ἀρη-,,γὸς Ἡλίοδωρος, Τρίκκης τῆς ἐκεῖ γενόμενος, οῦ λέγεται πονή-,,ματα ἐρωτικὰ βιβλία ανέος ῶν ἔταξε και Αἰθιοπικὰ, προςηγό-,ρενσε." Socret. H. E. 5, 22. p. 296. 297.

<sup>\*\*)</sup> Ad can. ap. 5. Balsamon. ,, Ποὸ τῆς ἔκτης συνόδου τῆς ἔν κτῷ Τρούλλφ τοῦ παλατίου γενομένης ἐξῆν τοῖς Επισκόποις ἔχων ,, γυναῖκας, καὶ μετὰ τὸν Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα, ιδοπερ ἔχονειν ,, αὐτὰς καὶ οἱ μετὰ τὸν γάμον Χειροτονούμενοι ἱερεῖς ἤ διάκονοι. " Chen (ο Zonar. S. Συνόδικον sive Pandectae canonum — Guilelm. Beveregii. Oxonii 1672. fol. p. 3. 4.

Doch hereschte auch im Orient nicht gleichsörmige Observanz, und ohne Zweisel suchte man in einigen Diöcesen die Ehe der Geistlichen theils dadurch abzustellen, daß man entweder nur Unverheirathete, namentlich Mönche weihte, oder die Verehelichten die Ehe auszuheben nöthigte. Besonders wurden die Mönche häusig zu Bischösen erhoben. Doch ist das hie und da durchtegesete Verbot der Fortsetzung einer vor der Ordination eingegesetet Verbot der Fortsetzung einer vor der Ordination eingegangenen Ehe nur als Ausnahme zu betrachten; wogegen es in manchen Diöcesen auch wieder gestattet sein mochte, selbst nach der Ordination noch in die Ehe zu treten. Für den Bestand der Ehe im Allgemeinen spricht auch der Umstand, daß von den empörenden Folgen des Cölibats im Orient gar nicht ober nur sehr wenig die Rede ist.

Gehen wir nun zum Abenblande über, so sinden wir, daß hier allerdings viel mehr gethan ist, um die She der Geistlichen zu unterdrücken: bennoch aber würde man sich irren, wenn man annehmen wollte, es habe schon damals ein Cölidätsgeset in der Ausdehnung gegeben, wie es jetzt in der katholischen Kirche durchgesetzt ist. Zwar stellte man es als Gesetz auf, daß nach der Ordination Niemand mehr heirathen dürse, aber da es nicht verwehrt war, sich vor der Erlangung des Subdiaconats oder Diaconats zu verehelichen, und oft auch verehelichte Laien zu Priestern oder Bischsen Standes verehelichte Geistliche vorkommen, und es scheint, daß in manchen Diöcesen sie die Mehrzahl ausmachten. Solchen Geistlichen war dann aber freilich zur Pslicht gemacht, mit ihren Frauen im Stande vollkommener Enthaltsamkeit zu leben, weßwegen ihnen auch empsohlen

wurde, nicht in einem gemeinschaftlichen Bette mit ber Frau, ober in derselben Stube mit ihr zu schlasen u. s. w. galt das Gesetz ber Enthaltsamkeit, so wie auch das Verheirathungsverbot, eigentlich nur für die Diaconen, Priester und Bischöfe, obgleich Leo und Gregor es schon auf Subdiaconen auszudehnen suchten, worin einige spanische und gallische Sp noben folgten. Doch war dieß nicht allgemeines Gesetz. Selbst in Sicilien setzten zu Gregor's Zeiten die Subdiaconen ihre Dasselbe galt auch noch später in anderen Ländern. Uebrigens hatte sich die monarchische Kirchenverfassung noch nicht so vollständig ausgebildet, daß die erwähnten Gesetze überall mit gleicher Strenge zur Ausführung gekommen wären. Einige Bischöfe gestatteten ihren Klerikern den ruhigen Genuß. der Che, andere erlaubten sogat den bereits ordinirten sich zu verehelichen: beibes allerdings in Folge einer von den Gesetzen nicht gebilligten Nachsicht, die aber, wie die dagegen eifernden tirchlichen Verordnungen beweisen, nicht ganz selten gewesen sein mögen. Wo größere Strenge geübt wurde, gewann freilich bie Reuschheit nur wenig: benn die so oft wiederholten kirchlichen Verordnungen gegen das Zusammenleben mit extraneis dürften doch wohl ein Beweis sein, daß die Stelle der Chefrauen oft burch unverheirathete Beischläferinnen ersetzt wurde und daß man wenigstens in die Keuschheit der damaligen Geistlichkeit nur wenig Vertrauen setzte, weil man ihr für ihren Umgang mit bem weiblichen Geschlechte nicht Vorsicht genug empfehlen konnte, um bösen Verdacht abzuwehren. Wir haben aus jener Zeit eine nicht unmerkwürdige Schrift eines unbekannten Werfassers, in welcher gegen dieses Zusammenleben der Geist

ichen mit Frauenzimmern gekämpft wird \*). Hier wird erjählt, wie die Kleriker vor Begierde nach Weibern so sehr
rasten und brannten, daß sie den Tod der Trennung von denselben vorzögen, und wie alle decreta legalia bei ihnen erfolglos wären, ja wie sie sogar öffentlich diese Verhältnisse zu
vertheidigen wagten. Von dem, was zur Vertheidigung angeführt zu werden pflegte, ersahren wir sodann das Nähere,
indem die Geistlichen selbst redend eingeführt werden. Hier
berufen sie sich auf die Unverletztheit der beiderseitigen Keusch-

<sup>\*)</sup> Diese Schrift (de singularitate clericorum) befindet sich unter ven dem Bischof Cyprian von Carthago zugeschriebenen Werken. ed. nit. Venet. 1728. p. CXLIII. — CLXXVIII. Schon die Sprache beweist, daß sie weder, wie einige gewollt haben, dem Cyprian, noch dem Drigenes, noch dem Augustin, noch dem Hieronymus, noch dem Thrysostomus beigelegt werden kann. cf. editt. in vita S. Cypriani. 26. praek. p. XCIX sq. Die englischen Herausgeber ber Werte Epprians (Oxoniae 1688. rec. Amstelod. 1700. f.) versegen sie in 3as Zeitalter Beda's, ohne daß sie nur irgend einen haltbaren Grund Die Benedictiner laffen fie im britten ober zu Anfang ves vierten Jahrhunderts entstehen. p. XCVI. Wir versegen sie ins ünfte oder sechste Jahrhundert, und weisen ihr gallisch en Urs prung zu. Für dieses Zeitalter spricht die schlechte Schreibart. Denutare, minorari, dimidietas, ancillata caritas, conjugalitas castrata, vonstitutionarii constitutionis clericalis etc. Als die Schrift geschries en war, waren bereits vielfach Colibatedecrete promulgirt worden, enn die decreta legalia (n. 37. p. CLXXII.) werden erwähnt. für Gallien spricht, daß ausdrücklich gallische Werschnittene er= n. 33. p. CLXIX. unferer Behauptung scheint påhnt werden. war zu widersprechen, daß das Buch zu einer Zeit geschrieben fein nuß, welche noch Martyrer hervorbrachte. (Gben deswegen verset uch Schröck, Th. 4. S. 280. bas Werk in die Zeit bald nach Epprian.) Allein dieß war auch noch der Fall im fünften und feches en Jahrhunderte in Gallien bei den Bedruckungen und Mighands ungen der Katholiken durch die Arianer und vor allem durch die tombarden und Gothen. — lieber ben Berfasser erlauben wir uns olgende Muthmaßungen. Daß derfelbe ein Bischof mar, giebt er

heit, und behaupten, daß ihnen ihre Verbindung eine Gelelegenheit gebe, desto glorreicher zu siegen. Sie sagen, auch

gleich anfangs zu erkennen. Er hatte bereits früher schon ein Aus: schreiben an seine gesammte Beistlichkeit über ihr gesammtes Berhal ten erlassen. Da aber Viele durch den Umgang mit Weibern zur Sunde verleitet worden waren, so erließ er sein zweites Schreiben Obgleich, fagt er, seine Ermahnung schon durch gegen dieselbe. sein Unsehen hinlänglich begründet wäre, so habe er doch noch, das mit er nicht als Traumer ausgehöhnt werde, Grunde aus der heis ligen Schrift beigefügt. Dürfte man nun nicht etwa muthmaßen, daß wegen Gleichheit der Namen eine Personenverwechselung vorge fallen sei. Es gab einen weniger bekannten Cyprian, Bischof von Bourdeaur, der den Synoden zu Agde und der ersten zu Orleans beimohnte. Le Cointe Annales Ecclesiastici Francorum ad an. 508. m. 7. ad an. 511. n. 41. Parisiis 1665 f. t. L p. 240. 288. Gin ans derer Epprian war Bischof von Toulon. Er war ein Freund des Cafarius von Arles, dieses großen Beforderers des Monchthums. Er war ein Mann von großem Unsehn, und wohnte mehreren Sys noden, unter andern benen zu Drange (529) und zu Orleans (541) bei. Le Cointe l. c. ad an. 541. n. 49. p. 599. ad an 536. n. 10. 18. p. 455. 457. ad an. 542. n. 25. p. 620. Diesem Cyprian mochs ten wir diese Schrift zueignen. Mit seinem Monchesinne stimmt sie genau überein. — Zurückgekehrt von einer der Synoden, welche ja sammtlich die Ehe der Geistlichen untersagten, mochte er die Decrete abermals publicirt, und noch nebenbei dieses Schreiben erlassen haben-In Synodalschlußsorm schreibt er auch n. 44. "Rogo vos quantum "valeo, et ultra quam valeo, haec sint studia omnium clericorum, "ut singularitatis inaccusabilis secessione fungantur: ne aut ipsi per "feminas, aut feminae per illos ad ignominiosa ludibria provocen-,,tur. Si quis habet matrem, vel filiam, vel sororem, vel conju-"gem, vel cognatam, sic habeat, ut nulla ancilla intersit, neque "aliqua ingrediatur extranea" etc. p. CLXXVII. — Daß dieß auch andere Bischofe, welche noch etwas schreiben konnten, thaten, zeigt das bereits erwähnte Schreiben des Veranus, Bischof von Cavaillon. Bu jener Zeit war auch vielfache Gelegenheit zum Martyrthume. Mit Keuer und Schwert verwüsteten die Longobarden Gallien und mordes : ten Bischöfe, Priester und Bolt. Le Cointe ad an. 542. n. 25.; p. 619,

Elia habe bei einer Wittwe gewohnt (2 Kön. 17.), die Apo= stel hätten Frauen auf ihren Reisen mit sich geführt, Johannes habe auf Befehl Christi bessen Mutter zu sich genom= men, Christus habe mit der Samariterin am Brunnen-geses= sen, auch habe er sich von gottseligen Frauen, als von der Martha, bedienen lassenz- und wie diesen, so könnte auch ih= nen die Verbindung mit Frauenzimmern nicht zum Verbrechen Der Apostel befehle auch: Traget einer angerechnet werden. des andern Last, und so erfüllet das Gesetz Christi (Gal. 6,2). Wollte man aus bem Zusammenleben ber Geistlichen mit bem weiblichen Geschlechte immer Arges befürchten, so müßte man ihnen alle Zusammenkunft mit demselben untersagen. Sie kämen aber mit demselben auch in der Kirche zusammen, und mußten es auch in ihren Wohnungen, wegen geistlicher Unge= legenheiten besuchen. Die Frauenzimmer seien auch am besten geeignet, die häuslichen Angelegenheiten zu beforgen. Alle diese Ausslüchte werden nun widerlegt, dabei wird geschildert, wie so oft anscheinend unschuldige Verhältnisse das Laster be= mänteln muffen, und wie solches von dem nachtheiligsten Ein= fluß auf die Sittlichkeit der Laien sein musse, und zum Theil in sehr rührenden Vorstellungen, ähnlich denen des Chrysosto= mus, gegen bergleichen Gefahren gewarnt \*). In der That verbienten diese Vorstellungen benen vorgehalten zu werden, welche, indem sie die Geistlichen von rechtmäßigen Ehen zu= ruckhalten, ihre Verhältnisse zum weiblichen Geschlecht ver= giften und badurch eine Quelle sittlichen Verderbens eröffnen.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser weiß sogar das Gefährliche der in Besorgung der häuslichen Geschäfte begriffenen Frauenspersonen zu schildern.

Das wäre dann aber freilich ein Gesichtspunkt, der mit den Unsichten unsers alten Verfassers burchaus nicht übereinstimm= te; benn bieser ift ganz in ben ascetischen Begriffen befangen, nach welchen das Weib als die Quelle der Sünde erscheint und daher auch die Ehe höchstens auf Nachsicht Anspruch machen So sagt der Verfasser unter anderm: "Durch das "Weib ist die Sunde und der Tod in die Welt gekommen, "durch ein Weib hat zwar Christus (d. h. von einem Weibe ge= "boren) die Welt befreit, aber noch immer herrscht durch das= Hätte Abam, welcher burch bie Eva ver= "selbe der Tod. "führt wurde, den Tod so vieler vorausgesehen, er würde im "Sacke und in der Usche Buße gethan haben. Dweit bleibe "entfernt jene Pest, jene Seuche, jenes heimliche Verderben. "Der Herr hat zwar bem Manne die Frau zur Gehülfin ge= "macht, aber aus Neid der Schlange ist sie eine Feindin gewor= "ben. Jeder, der durch die Liebe zu einem andern hingezogen "wird, kann Gott nicht anrufen, und wer für einen andern ,zu sorgen hat, kann an Gott und göttliche Dinge nicht den= "ten. (1. Kor. 7, 32.) Jede Berbindung mit einem Weibe "ist eine feindselige. Von Kohlen sprühen Funken, vom Gi= "sen wird der Rost genährt, die giftigen Nattern hauchen "Krankheiten und das Weib verbreitet die Pestilenz der Be= "gierde." — Alle Stellen aus dem Prediger Salomo's und sonst werden zusammen gesucht, um das weibliche Geschlecht als die Pest und den Fluch der Menschheit darzustellen \*).

<sup>\*),, . . .</sup> quando in domesticis negotiis nunc lacertos ac femora, lanificis operibus nudat, nunc aestuans detegit membra, nunc fati, gata jactatur, aut in risu aliquando dissolvitur, nunc blanditias, exhibet, et quod est venenosius super cuncta psallere delectatur,

Uebrigens waren diejenigen Geistlichen, welche sich in unserlaubte Verhältnisse mit extraneis einließen, in der Regel gewiß diejenigen, welche, wenn ihnen nicht die Möglichkeit der She abgeschnitten gewesen wäre, ein untadeliges Leben geschrt haben würden. Leider sehlte es auch nicht an Geistlichen, welche auf eine noch weit verderblichere Weise ausschweisten und sich dabei wohl auch den Schein vorzüglicher Reuschheit zu geben suchen. Wurden sie entlarvt; so konnten sie immer noch hossen besser wegzukommen als es in ähnlichen Fällen bei Laien der Fall gewesen wäre. So hatte (um; 584) ein Klezriker aus Mans mit der Tochter vornehmer Eltern öfters Unzucht getrieben, und um desto ungestörter seine Wollust zu bez

<sup>&</sup>quot;aut canere? Cujus canta tolerabilius est audire basiliscum "sibilantem. — Semel dixerim — incongrua est sodalitas feminarum. Omnes inconveniens sodalitas mulierum, gluten est de-"lictorum, et viscum toxicatum, quo diabolus aucupatur." n. 10. p. CLII. Uebrigens icheinen dem Berfaffer Menschenkenntniß und Er= fahrung nicht gemangelt zu haben. Es gewähre schon Sußigfeit, fagt er, ein Weib zu schen, wenn sie vom Schmerz übermannt werde, was muffe erft dann geschehen, wenn sie scherze oder schmeichele. ("Taceo reliqua, quae magis pudenda sunt quam dicenda, solum "hoc dico, in dolore vel in ira mulierem frangi conspicere, jam "non est sine mulcedine. Quid dicimus, si videas jucundantem, "aut quod est deterius blandientem." n. 10. p. CLII.) Auch nicht ein altes noch häßliches Frauenzimmer sollen die Geistlichen in ihr Haus nehmen, weil man ba, wo man vom Berdachte ficher ift, am schnellsten sundige, auch die Lust sich nicht an das Häßliche kehre, indem der Teufel ihr das hubsch mache, was abscheulich ist. "despecta, non vetula, sine affinitate, peculiariter suscipienda ad "domesticum obsequium: quia magis illic cito delinquitur, ubi sime "suspicione securum potest esse delictum; maxime quia cupidini "nulla deformitas, nulla despectio fastidii, vel vilis existit, cui "diabolus pingens speciosum efficit, quidquid foedum vel horridum

friedigen, sie mit abgeschnittenem Haar und in männlicher Rleidung nach einer entfernten Stadt gebracht. Doch der Frevler wurde erspürt, ergriffen und käuflich ausgeboten; falls ihn Niemand kaufen wurde, sollte er getöbtet werden. kaufte ihn der Bischof Aetherius von Lisieur für zwanzig Gold= stücke vom gewissen Tode los, und, da er sich zum Unterricht erbot, so versammelte Aetherius freudig die Stadtjugend, un= tergab sie ihm, und beschenkte ihn mit Acker = und Weinland. Doch bald wagte er es wieder, die Mutter eines Knaben zu Auch dießmal befreite ihn Aetherius vom nothäuchtigen. Tobe, und rügte sein Verbrechen nur burch sanfte Worte. Doch nun wurde der Bösewicht Feind seines Wohlthäters. Er suchte mit Gleichgesinnten ben Bischof von seinem Umte zu ent= setzen, dingte einen andern Geistlichen, der jenen mit dem Beile morden sollte, und als tieses verhindert wurde, ver= dächtigte er den 70 jährigen Greis beim Volke, als pflege er Unzucht mit Weibern, und schlug ihn selbst mit Ketten. Mit Noth entkam Aetherius dem Ungluck \*).

Inwiesern die sonstige Sittenlosigkeit der Geistlichen \*\*) zum Theil als Folge ihres ehelosen Lebens angesehen werden darf, ist nicht so leicht auszumitteln. Daß heut zu Tage das ehelose Leben die Rohheit und die Neigung zum Trunke beson= ders zu nähren pflegt, ist unläugdar; und eben so unläugdar

<sup>\*)</sup> Greg. Turon. H. Franc. l. VI. c. 36. bei Bouquet t. II. p. 284. — 286. Aimoin Gesta Franc. l. III. c. 52. bei Bouquet t. III. p. 91. Chroniques de S. Denis L. III. ch. 16. l. c. p. 234.

<sup>\*\*)</sup> Eine abschreckende Schilderung der Sitten der Geistlichen und Möntche giebt Salvianus de gubernatione Dei lib. V. c. 10. ed. Steph. Baluzii. Parisiis 1684. 8. p. 114. 115.

ist es, daß diese Unsitten zu jener Zeit bei der Geistlichkeit ei= nen hohen Grad erreicht hatten. Insbesondere war die Trunkliebe, nach dem Zeugnisse des Bischofs Casarius von Arles, bei der Geistlichkeit so groß, daß sie ihre Ehre, ja ihr Glück darein setzte, die Laien im Bechern zu übertreffen. ben die Laien zu ben Saufgelagen zugezogen und mußten bann die hohe Zeche bezahlen, was sie auch gern thaten. vormals der Heibe seinen Göttern und entschlafenen Freunden beim Trinken mit einer Weinspende gedachte; so erinnerte sich auch der Christ, Pfaff wie Laie, bei vollen Bechern an Gott und die Heiligen \*). Mit Recht klagt Casarius solche Geist= liche als Beförderer eines schnöben und finnlichen Heidenthums an, und sucht burch Hinweisung auf die fürchterlichen Dua= ien, die sie dereinst befür jenseits würden erdulden müssen, sie - abzuschrecken. Doch diese Art zu saufen rügen an dem ver= funkenen Klerus die Concilien bis in's siebzehnte Jahrhundert herab \*\*).

<sup>\*) ,,</sup>Expavescant qui inferni supplicia non formidant, "quidem non solum laicis, sed etiam et clericis dicimus: quia, quod "pejus est, multi sunt etiam majoris ordinis clerici, qui cum aliis "sobrietatis bonum debent jugiter praedicare, non solum hoc non "faciunt, sed etiam se et alios inebriare non erubescunt nec :me-, tuunt. Illud vero quale est, quod jam transacto convivio, et ex-"pleta siti, cum amplius bibere nec possint, nec debeant, tunc , quasi novelli, et qui ipsa hora supervenerint, diversis nomini bus "incipiunt bibere, non solum veterorum hominum, sed etiam ar geplorum, antiquorumque sauctorum, aestimantes, quod maximum ,,illis honorem impendant, si se in illorum nominibus nimia ebi is-"tate sepeliant." — Homilia 6. p. 45. sq. 44. Homilia 5. admonisio ut malum ebrietatis totis viribus caveatur p. 32. sq. p. 40. sq. edit. p. 124. - S. Caesarii Homiliae XIV. ed. St. Baluzius. Parisiiis 11 **1669.** 8.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Bischöfe: bienten diesem Laster aufs Schändlichste. Nas h

Auch die geistigen Folgen der gewaltsam unterdrückten Na= turtriebe, eine trübe, düstere, krampshafte Anschauung bes Lebens, eine mit unreinen Bildern ringende oft bis zum Wahn= sinn verirrte Einbildungskraft blieben bei den Klerikern, welche ber von ihnen gefoderten Reuschheit ernstlich nachstrebten, nicht So fand der Bischof Eparchius von Auvergne († 473) einstens zur Nachtzeit die Kirche voller Teufel. Auf dem bis schöflichen Site saß bas Dberhaupt der Teufel in Gestalt einer schön gekleideten Frau. Eparchius begann: "D du fluchwür-"dige Hure, genügt es bir nicht, alle Orte mit beinen Beste-"Eungen anzustecken, auch noch bie gottgeweihte Stätte besubelft "du? Entferne bich vom Hause Gottes, bamit es nicht mehr "von dir besudelt werde." Der Teufel erwiederte: "Weil "du mich eine Hure nennst, so will ich bir viele Fallstricke we= "gen sehnsüchtigem Verlangen nach Weibern legen, (multas "tibi parabo insidias ob desideria mulierum)." Siers auf verschwand der Satan wie ein Rauch. Aber Eparchius wurde in seinem Körper zur Lust versucht; indem er sich aber mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes bewaffnete, konnte ihm ber Feind nicht schaben \*).

Was nun die verheiratheten Kleriker anbetrifft, von denen man Enthaltsamkeit soberte; so wollen wir nicht bezweiseln,

dem Zeugnisse des Gregor von Tours (lib. V. cap. 41. p. 257.) bez trank sich der Bischof Conius von Vannes (um 580) so stark, daß er unsähig war, sich auf den Beinen zu halten. Der Bischof Orocztigistlus von Soissons hatte durch vieles Sausen den Verstand verstoren. Die Sache kam auf einer Synode zu Sourci (589) zur Sprasche. Gregor von Tours (lib. IX. c. 36. p. 534.) rühmt jedoch von is,m, daß ihm Niemand habe Chebruch vorwersen können.

<sup>\*)</sup> Greg. Tur. H. F. 1, II. c. 21. Bonquet p. 172.

daß selbst unter benjenigen, welche fortbauernd mit ihren Frauen zusammenwohnten, einige der übernommenen Pflicht getreu So melbet die Geschichte von Salvianus (um 440), Priester zu Massilien, daß er seine Frau Palladia, mit welcher er eine Tochter Auspiciola gezeugt hatte, nachher zu ei= ner vollkommenen Enthaltsamkeit beredete. Nach einigen Nachrichten, die aber unverbürgt sind, traten beide in den Mönchsstand \*). Seine Schwiegereltern waren bamit so un= zufrieden, daß sie mit den beiden Cheleuten sieben Jahre lang alle Verbindung abbrachen. Salvian schrieb, um sie zu befänftigen in seinem, seiner Frau und seiner Tochter Ramen an sie einen Brief, worin sie gebeten werben, ihnen zu wergeben, was sie aus Liebe zu Christus gethan kätten. Der Brief ist nicht ohne rührende Stellen, aber auch mit schwülstigen, leeren Declamationen angefüllt \*\*). So meldet auch Benan= tius Fortunatus von dem Bischof Leontius von Bourdeaur, daß er, nachdem er Bischof geworden, seine Frau Placidina als seine Schwester betrachtet habe \*\*\*). Bei andern berühmten

<sup>\*)</sup> Tillemont, Mémoires t. XVI. notes sur Salvien. p. 747. etc.

\*\*) Kp. 4. p. 197. — 205. op. ed. Steph. Baluzius. Paris. 1684.

8. Salvian hat auch eine Schrift von den Vortheilen des jungfräuslichen Standes geschrieben (de Virginitatis bono ad Marcellum Presbyterum libri 3. Cave hist. lit. t. I. p. 433.); sevner auch eine Schutsschrift sur die Habsucht der Geistlichen, die an schamloser Oreistigkeit alles überbot, was bisher der Geiz und die Sier der Geistlichen und Mönche zur Beschönigung ihres Strebens nach irdisichen Gütern aufgestellt hatte. Libri IV adversus avaritiam. op. p. 217. — 312. S. die Auszüge bei Schröch, Th. 16. S. 418. — 434.

\*\*\*) Lib. I. carm. 15.

Cogor amore etiam Placidinae pauca referre,

Quae tibi tunc conjux est modo chara soror.

bei Bouquet t. II. p. 474. Maxima Biblioth. Patrum. Lugduni. 1676.

:Männern dieser Zeit läßt sich nicht ohne Grund zweifeln, ob fie zu einer Angelobung der Enthaltsamkeit sich verstanden haben. Cajus Sollius Apollinaris Sidonius († um 482), ein Gallier von vornehmer Geburt, dann Befehlshaber von -Rom und Verwalter mehrerer ansehnlicher Aemter, zulett Bis schof von Clermont, ein Mann von großen Talenten und aus nehmender Gelehrsamkeit war mit Papianilla, der Tochter det Raisers Avitus vermählt \*). Sidonius ordinirte auf Berlangen der Gemeinde zu Bourges zum Metropoliten der Provinz und zum Bischof der Stadt Bourges den Simplicius, der mit einer Tochter des Palladius verheirathet war, und mit ihr Söhne gezeugt hatte. Beider Cheleute Väter und Vorfahren maren Bischöfe gewesen. So waren bes Simplicius Vater Eulodius und Schwiegervater Palladius Bischöfe von Bouteges. Sidonius erzählt weitläufig die Wahlverhandlung und rühmt die Frau des Simplius, erwähnt aber nicht das geringste, baß man an ihn bei der Ordination die Foderung gestellt hätte, Der Frau zu entsagen, ober an diese, in die Enthaltung ein= zuwilligen \*\*).

t. X. p. 531. col. 1. Vgl. Epitaphium Leontii. Bouquet, p. 494. Ueber Leontius s. Gregor, Tur, hist. Francor, L IV. c. 26. Bouq. t. II. p. 215. 216.

<sup>\*)</sup> Gregor. Turon. 1. II. c. 21. 22. Bouquet, t. II. p. 172. Ein Brief des Sidonius an seine Gemahlin besindet sich in seinen Briez sen. 1. V. ep. 16. in Jacobi Sirmond. opera. t. I. Paris. 1696. p. 988. 989. Von seinem Sohne thut er Meldung 1. IV. ep. 12. p. 947. Die Beweis Sirmond's p. 987. n. c., daß Apollinaris seine Frau als Schwester behandelt habe, ist von keinem Belange. Ueber sein Leben und seine Schriften s. Cave hist. lit. I. p. 453.

<sup>\*\*)</sup> Sidon. Apoll. l. VII. ep. 8. 9. Sirmond. t. I. p. 1029. — .1038.

Prosper, ein gallischer Dichter, von seinem Vaterlande Uquitanische genannt, ben man ehemals für einen Bischof Gallien oder Stalien hielt, in neuerer Zeit aber nur zu einem heimschreiber des Papstes Leo gemacht hat († 463), war mählt. Er fodert seine Frau in einem eigenen Gedichte auf ich ihm muthvoll nach christlicher Tugend zu ringen, erwähnt er nichts von einer vorgegangenen Beränderung zwischen ien, sondern druckt vielmehr das Fortbestehen der vorigen rhältnisse zwischen ihnen aus \*). Welche unnatürliche Lage ischen den Chegatten durch die bei der Ordination gefoderte itsagung auf die eheliche Beiwohnung manchmal herbeigeführt irde, ist insbesondere aus einer Erzählung Gregor's des Gro-1 zu ersehen. Gin Priester aus dem Gebiet von Nursia, wurdiger Hirt seiner Heerde, habe nämlich von der Zeit ner Ordination an seine Frau nur als seine Schwester gebt, sie aber wie einen Feind gescheut, mit ihr alle Ge= rinschaft abgebrochen und nie dieselbe sich nahen gelassen. schbetagt sei er von einem Fieber ergriffen worden. Als ex eits sanft auszuhauchen im Begriff war, eilte seine Gattin :bei und horchte ihm an der Nase den leisen. Athemzug ab: raffte der sterbende seine Lebenskräste zusammen und tief

<sup>\*) &</sup>quot;Tu modo fida comes, mecum isti accingere pugnae, "Quam Deus infirmo praebuit auxilium.

<sup>&</sup>quot;Sollicita elatum cohibe, solare dolentem.

<sup>&</sup>quot;Exemplum vitae simus uterque piae.

<sup>&</sup>quot;Custos esto tui custodis, mutua redde,

<sup>&</sup>quot;Erige labentem, surge levantis ope.

<sup>&</sup>quot;Ut care non eadem tantum, sed mens quoque nobis,"
"Una sit, atque dues spiritus unus alat."

ema conjugis ad uxorem. V. 115. — 122. Opera Prosperi. Paris. 11. f. p. 779. Die Moten des edit. p. 771. sagen nichts.

sühlend das harte Geschick der Trennung rief er: "Entferne "dich von mir, o Gattin, noch lebt das Feuer, räume das "Stroh hinweg\*)." Solche Geschichten dürften nicht eben die Vermuthung erregen, daß der große Haufe der verheiratheten Geistlichen die Feuerprobe heldenmüthiger Enthaltsamkeit mit Glück bestanden haben werde. Die wiederholten Berordnun= gen der Concilien gegen die Geistlichen, welche mit ihren Frauen sogar Kinder erzeugten, konnten zwar die Kinderzeu= gung hemmen, nicht aber verhindern, daß die Geistlichen Onan's Beispiele folgten. Viele Bischöfe mochten freilich badurch den Hauptzweck erreicht glauben, weil es ihnen weniger um die Sittlichkeit als um die Beförderung ihrer eigennützigen Absichten zu thun war. Daß es dergleichen gab, beweist bas Beispiel des Bischofs Cautinus von Auvergne, obgleich zur Ehre der Menschheit angenommen werden muß, daß es der Ungeheuer, bei benen die Nichtswürdigkeit so offen zu Tage lag, nicht viele gegeben haben wird. Von diesem Bischof, der nach der Erzählung des Gregor von Tours der Trunksucht auf das schändlichste fröhnte \*\*), und Geistliche sowohl als Laien ihrer Güter beraubte, suchte ben Priester Unastasius, der von der Königin Chrotechildes einige Besitzthumer erhalten hatte, zur Herausgabe der ihm von der Königin ausgestellten Schenkungsurkunden zu bewegen. Als weber Schmeicheleien noch Drohungen etwas helfen wollten, ließ er ihn einsperren,

<sup>\*) ,,</sup> Απόστα ἀπ' ἐμοῦ, γύναι, τὸ γὰρ πῦρ ἔτι ζῆ, ἔπαρον τὸ ,, ἄχυρον. Gregorii M. lib. IV. Dialogor. c. 11. ed. Bened. Paris. 1705. f. t. II. p. 387.

<sup>,,</sup> Cautinus — ultra modum vino deditus. Nam plerumque in ,,tantum infundebatur potu, ut de convivio vix a quatuor portaretur."

und befahl, wenn er die Documente nicht herausgäbe; ihn zu mißhandeln und burch Berhungerung zu morden. Doch Anas stassus widerstand muthig, und zog es vor, eine Zeitlang durch Hunger dahin zu schwinden, als arm seine Kinder zu hinter= Hierauf ließ ihn Cautinus in einen geräumigen Sarkophag neben einen in Fäulniß übergegangenen Leichnam legen und in einer Gruft beisetzen, die durch Hüter bewacht wurde, damit dem Unglücklichen Rettung unmöglich würde, so daß der Gequälte fast nur durch ein Wunder dem Tode ent= rinnen konnte \*\*). Solche Verworfenheit erregt Schauber und möchte fabelhast scheinen, wenn nicht der Berichterstatter jeden Zweifel unmöglich machte. Die Erzählung wird inzwischen erklärlicher, wenn man sich so mancher andern Beispiele nichts= würdiger Bischöfe erinnert, die uns jene Zeit darbietet. zwei Bischöfe Salonius von Embrun und Sagittarius von Gap übten Räuberei, Mord, Chebruch und andere Laster auf schamlose Weise \*\*\*). Un Victor, Bischof von Tropes, übten sie unerhörte Gewaltthätigkeit. Bei einer Festlichkeit überfielen sie ihn mit bewaffneter Schaar, mit Pfeilen und Schwertern, mordeten seine Diener, plünderten sein Hausgeräth und mißhandelten ihn. Auf Befehl des Königs Guntram versam=

<sup>\*) ,,</sup>Sed ille — numquam praebuit instruments, dicens, satius sibi,,esse ad tempus inedia tabescere, quam sobolem in posterum mise,ram derelinqui."

<sup>\*\*)</sup> Greg. Tur. H. F. lib. IV. c. 12. p. 208\_209. Aimoin G. F. 1. III. c. 36. p. 64. Chroniques de S. Denis. liv. II. chap. 22. p. 202.

<sup>&</sup>quot;in pervasionibus, caedibus, homicidiis, adulteriis, diversisque in "sceleribus insano furore grassari." Greg. T. H. F. l. V. c. 21. p. 247.

melten sich die Bischöfe zu Epon 567, und entsetzten sie bes Umtes \*). Doch der König Guntram suchte sie in ihrem Umte zu erhalten, denn sie hatten unter dem berühmten Feldherrn Mummolus im Kriege gegen die Longobarden, welche in Gallien eingefallen waren, sich als tapfere Unführer gezeigt, und zu dem Siege bei Evreur (575) viel- beigetragen \*\*). König gab den beiden Bischöfen, da er sie gegen die öffentliche Meinung und das Urtheil des Conciliums nicht geradezu schützen konnte, den Rath, an den Papst zu appelliren, empfahl ihnen, selbst nach Rom zu reisen und gab ihnen sogar Schrei= Johann III. mochte biese Gelegenheit erwünscht ben mit. finden, um sein oberherrliches Unsehen geltend zu machen und zugleich einen Fürsten sich zu verbinden. Er reformirte die Entscheidung der Synode und setzte die Bösewichter wieder in ihre Aemter ein. Da sie aber ihr Sündenleben wieder anfin= gen \*\*\*); so wurden sie auf einer Synode zu Chalons (575) auch wegen ihnen zur Last gelegter Majestätsverbrechen auß neue verurtheilt +).

<sup>\*)</sup> Mansi. t. IX. p. 789, 790.

<sup>\*\*)</sup> Greg. T. H. F. l. IV. c. 43. p. 225.

<sup>\*\*\*)</sup> Greg. l. c. p. 247. 248.

<sup>†)</sup> Mansi. t. XI. p. 920. 921. Igl. Greg. Tur. V, 39. p. 310. unb anteced.

## Fünfter Zeitraum.

(Vom Jahre 700 — 850.)

## §. 22.

Bestrebungen zur Unterwerfung des Klerus unter die bestehenden Reuschheitsgesetze im frankischen Reiche.

Bu Anfang des achten Jahrhunderts gestalteten sich die Verhält= nisse für Rom äußerst gunstig, um sein gesunkenes Ansehen aufs neue zu heben, und seine Herrschaft recht fest zu begründen. Theils saßen auf dem römischen Stuhle Männer, welche sich auf ihren Vortheil verstanden, theils fällt in diese Zeit die Verbindung des fränkischen Reiches und der fränkischen Kirche mit Rom, und die Bekehrung Deutschlands. In Ostfranken und bei den Friesen war bereits im siebenten Jahrhundert durch Schotten, Freländer und Westfranken bas Evangelium gepre= Das meiste geschah aber durch den englischen digt worden. Mönch Winfrid, ber aus seinem Vaterlande die tiefste Unter= würfigkeit gegen den römischen Hof mitgebracht hatte, und daher von dem Papst Gregor II. und seinen Nachfolgern trefflich gebraucht werden konnte, um die neu bekehrten Län= ber für den römischen Stuhl zu gewinnen \*). Winfried hatte, nachdem sein erster Bekehrungsversuch mißlungen war, eine Reise nach Rom gemacht, wo er von Gregor II. freundlichst

<sup>\*)</sup> Schröck, Th. 19. S. 161 — 251. Schmidt, Handbuch der Kirchengesch. Th. 4. S. 1 — 86. Dessen Beiträge zur Kirchengesschichte des Mittelalters. Th. 1. Gießen 1796. S. 1 — 59.

empfangen wurde und mit diesem schlauen Manne täglichen Umgang pslegte. Mit päpstlichen Vollmachten versehen, und mit Reliquien für die rohen Völker beschenkt, wurde er im J. 719 nach Deutschland entlassen und angewiesen, sich allenthalben die Einrichtungen der römischen Kirche zur Richtschnur zu nehmen \*). Im J. 723 kehrte er nach Rom zurück, um Bericht über den Erfolg seiner Bemühungen abzustatten. Der hochersreute Papst weihte ihn zum Vischof der neuen Gemeinde, belegte ihn mit dem Namen Bonisacius, und ließ sich von ihm klüglich einen Sid der Unterwürsigkeit schwören \*\*). Von Gregor III. ward Bonisacius im J. 732 zum Erzbischof und apostolischen Vicar ernannt und wiederum mit Reliquien beschenkt \*\*\*). Zu demselben Papste reiste Bonisacius auch 738 nach Rom und kehrte von da mit Empsehlungsschreiben und Reliquien aufs neue versehen zurück †).

Wir würden, auch wenn es an ausdrücklichen Belegen sehlte, voraussetzen dürfen, daß dem deutschen Erzbischofe die Aufrechthaltung der in der abendländischen Kirche, und besons ders in Rom für so wichtig gehaltenen gegen das eheliche Leben der Geistlichen gerichteten Gesetze zur besondern Pslicht gemacht

<sup>\*)</sup> Bei Othlon. vit. Bonifacii I. 1. c. 9. in Canisii lection. antiq. ed. J. Basnage t. III. p. 1. Amstelodam. 1725. fol. Wilibald. vit. Bonif. c. 5. 6. (bei Canis. l. c. t. II. p. I.) Bonif. ep. 118. ed. Serar. p. 164.

Othlon. 1, 14. Wilibald. c. 7. Bonif. epist. ed. Serar. p. 163. Mansi. t. XII. p. 235.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilibald. c. 8. Bonif. ep. 122. ed. Serar. p. 167.

<sup>†)</sup> Wilibald, c. 9. Othlon, l. 1. c. 28. Bonif. ep. 128. ed. Serar. p. 176.

worden ist, denn wie sehr eifrig Gregor II. für diese Angelegenheit war, sieht man daraus, daß ein im J. 721 zu Rom gehaltenes Concil (cap. 1 und 2.) den Fluch über alle diejeni= gen ausgesprochen, welche eine Presbytera, eine Diacona, eine Nonne heirathen würden. Unter Presbytera und Diacona hat man die Frau eines Priesters oder Diacons zu verstehen, von der sich diese bei der Ordination lossagen mußten. Frauen durften sich aber nicht aufs neue verheirathen. sieht zugleich hieraus die damalige Praris der römischen Kirche. Man nahm noch immer Beweibte in den Klerus auf, trennte aber bei der Ordination beide Cheleute, trennte aber doch die Che nicht; und verletzte somit nicht nur das Recht besonders des weiblichen Theils, sondern setzte beide Theile der Gefahr Mehrere solche Frauen hatten sich nun wie= zu sündigen aus. der verehelicht, und auf sie bezieht sich der von dem Concilium ausgesprochene Fluch ").

Uebrigens sind die Vorschriften, welche das von Gregor II. dem Bonifacius im J. 723 an die seiner dischöslichen Gewalt zu unterwersenden Geistlichen und Laien mitgegedene. Empfehlungsschreiben in Ansehung des Priesterstandes enthält, ziemlich gemäßigt. Wer zwei Frauen gehabt habe, wessen Frau bei der Hochzeit nicht Jungfrau gewesen, wer ungelehrt sei (d. h. nicht lesen und zur Noth schreiben könne), wer an einem Theile des Körpers ein Gebrechen habe, wer einer Buße unterworsen sei, oder in Dienstpslichtigkeit stehe, solle nicht geweiht werden: auch keine durch die Saracenen vertriebenen Ufrikaner, weil unter denselben oft Manichäer und Donatisten

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 263. und p. 266. n. d. not. Binii.

waren \*). Gregor verbietet also in diesem Schreiben keines= wegs Verehelichte zu Priestern zu ordiniren, auch gebietet er nicht, daß sich solche des ehelichen Umgangs mit ihren Frauen enthalten sollten \*\*). Mit wohlberechneter Klugheit wußte der Papst bei einem Lande, das erst zur Unterwürfigkeit erzogen werden sollte, Nachgiebigkeit mit Strenge zu verbinden. Der Papst konnte ja doch erwarten, daß der mönchisch = fromme Bonifacius alle Kräfte aufbieten würde, um wo möglich noch mehr zu thun, als diese ostensible Instruction auszusprechen wagte, und es war eher zu fürchten, bag bet eifrige Mann weiter gehen wurde, als es die Klugheit erlaubte. Wenig= stens ertheilt der Papst späterhin, als Bonifacius sich an ihn gewendet hatte und sich über verschiedene Punkte Verhaltungs= befehle ausbat, diesem unter andern (cap. 12) die Weisung, daß er die Priester und Bischöfe, welche ein beflecktes Leben führen, zu bessern und zur Reinheit der kirchlichen Disciplin zurückzuführen suchen möge, es aber ja nicht verschmähen solle, mit ihnen zu reden und zu essen \*\*\*). Es ist sehr wahrschein= lich, daß man unter den befleckten Priestern und Bischöfen die verehelichten zu verstehen hat, die der im römischen Kir= chenthum erzogene Mönch als unzüchtige dargestellt haben Daß diese Vermuthung nicht aus der Luft gegriffen

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 239. Ep. IV. Gregorii. Othlon. l. 1. c. 18. p. 346. Baron. ad a. 723. n. 8.

Dieselben Vorschriften in Betreff der Aufnahme in den Klez rikalstand ertheilte Gregor dem Bischof Martianus, dem Priester Scorgius und dem Subdiacon Dorotheus, welche als Glaubensprez diger von Rom nach Baiern gesandt wurden. Harzh. I. p. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. XII. p. 245. 246. Harzh. 1. p. 33. Serar. ep. 126. p. 173.

ist, beweist ein in etwas spätere Zeit gehöriges Schreiben bes Bonifacius an den Papst Zacharias, in dem der Zustand der fränkischen Kirche auf eine Weise geschildert wird, die nicht gerade von Unbefangenheit zeugt. "Ueber achtzig Jahre," heißt es hier c. 3. "haben die Franken keine Kirchenversamm= "lung gehalten, keinen Erzbischof gehabt, noch irgend eine "Kirchensatzung aufgestellt: noch eine alte erneuert. Die Bis= "thümer sind meistens in den Händen geldgieriger Laien, oder "ehebrecherischer Geistlichen. Ich habe unter Diaconen welche "gefunden, die von ihrer Jugend auf in Hurerei, in Chebruch, "in Unreinigkeit gelebt haben. So kamen sie ins Diaconat "und halten sich in demselben 4, 5 auch noch mehrere Concu-"binen Nachts im Bette; und doch scheuen sie sich nicht, das "Evangelium zu lesen, und sich Diaconen zu nennen. "dieser Beschaffenheit werden sie Priester, ja selbst Bischöfe. "Auch einige Bischöfe werden gefunden, welche, obgleich sie "sagen, sie seien keine Hurer und Chebrecher, bem Trunke, der "Ungerechtigkeit, der Jagd ergeben sind, bewaffnet zu Felde "ziehen, und mit eigener Hand Menschenblut von Heiden und "Christen vergießen." c. 7. erzählt Bonifacius, haß ehebre= cherische und hurerische Bischöfe und Priester, wovon die er= zeugten Söhne Zeugniß gäben (Bonifacius meint also wohl auch die in der Che lebenden), von Rom zurückkehrend, vor= gäben, sie hätten vom apostolischen Stuhle die Erlaubniß er= halten, ihr Umt ferner zu verwalten \*). Bonisacius meldet zugleich, daß ihn Karlmann aufgefodert habe, eine Synode

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII, p. 312, sq. Harzh. 1. p. 43. ep. 132, ed. Serar. p. 181.

zu halten, um die Kirchenzucht wieder herzustellen, und ver-Tangt vom Papste Verhaltungsregeln gegen die unwürdigen Doch ehe noch bas Antwortschreiben bes Papstes Geistlichen. ankam, hielten Karlmann und Bonifacius im J. 742 bie Synode \*). Der Ort derselben ist unbekannt. Bonifacius wird auf derselben zum Erzbischof über alle in Karlmanns Reichsantheile befindlichen Bischöfe ernannt. Den Geistlichen wird verboten, Waffen zu tragen, sich mit Jagd zu beschäftigen und Hunde und Falken zu halten. Im sechsten Canon heißt es: "Der Priester, welcher Unzucht übt, soll in ein Ge-"fängniß gesteckt werden, nachdem er vorher gegeißelt und ge-"peitscht worden ist \*\*)." Wenn aber ein Mönch oder ein Kleriker in diese Sünde fällt, so soll er nach dreimaliger Züchtigung in den Kerker geworfen werden und Buße thun. Eben so die Monnen, denen noch überdieß das Haupthaar abgeschoren werden soll. Im siebenten Canon wird den Priestern und Diaconen befohlen, keine Weiber in ihren Häusern zu haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Baronius u. A., welche zur Unterstüßung ihrer ultramontanisschen Meinung, daß keine Synode ohne Einwilligung des Papstes abgehalten werden könne, behaupten, die Synode sei erst nach der Ankunft des Schreibens des Zacharias gehalten worden, ändern das Datum des päpstlichen Briefes. S. Schmidt Beiträge, S. 23. Manst (p. 357. 368.) dagegen sucht aus demselben Grunde zu besweisen, daß die Synode nicht, wie die Ueberschrift lautet, im J. 742, sondern 743 gehalten worden sei. Seine Gründe sind ungesnügend. Wäre übrigens auch die Synode im J. 743 gehalten worzden, so konnte dieß doch nicht in Folge des päpstlichen Briefes erst geschehen sein.

<sup>\*\*) ,,</sup>Si ordinatus presbyter (in fornicationis crimen lapsus) sit, ,,duos annos in carcere permaneat, et antea flagellatus et scortica,,tus videatur, et post episcopus adaugeat."

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 366. Harzh, l. p. 48. Othlon, l. 1, c 34.

Diese Beschlüsse sind übrigens übereinstimmend mit ben Unsichten, welche bas im J. 743 vom Papste Zacharias an Bonifacius erlassene Antwortschreiben ausspricht. Hier wird Bonifacius angewiesen, die Bischöfe, Priester und Diaconen, welche in Hurerei, in Chebruch, in gottloser Che lebten, ober mehrere Frauen hätten, durch apostolische Auctorität ihres Umtes zu entsetzen. Gott habe gesagt, fährt Zacharias fort: meine Priester sollen einmal heirathen, und ber Apostel sage: eines Weibes Mann. Der Che sich zu bedienen, sei auch nur vor der Uebernahme des Priesterthums erlaubt, nach derselben sei die Fortsetzung der eigenen Che verboten. Den Priestern aber, welche ein Privilegium des römischen Stuhles vorschüzen, solle Bonifacius nicht glauben, sondern mit canonischen Strafen gegen sie verfahren \*). Wir finden hier ganz diesel= ben Grundsätze, welche ein von diesem Papste im I. 743 zu Rom versammeltes Concilium kund giebt, welches nicht nur (c. 1.) das Zusammenwohnen der Bischöfe mit Frauen verbie= tet, und (c. 2.) den Priestern und Diaconen subintroductae bei sich zu haben untersagt, sondern auch (c. 5.) diejenigen, welche eine Presbytera ober Diacona heirathen würden, mit dem Fluche und den Priester, welcher ihnen das Abendmahl reichen würde, mit Absetzung bedroht \*\*).

p. 353. sq. Bonif. ep. 78. p. 110. ed. Serar. Baron. Annal. Eccl. ad a. 742. n. 21. p. 165. sq. Baluz. Capitt. Regg. Francor. t. I. p. 145. — Im I. 743 werden auf dem Concilium zu Liptina (ohne Sweisel Leptines) diese Beschlüsse bestätigt. Mansi. t. XII. p. 370. Harzh. I. p. 58. Baluz. p. 149. Bonif. ep. 78. p. 112.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 315. — 319. Harzh. l. p. 45. ep. 142. Serar. p. 216.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 381. sq.

Zacharias wandte sich späterhin auch eigens an Pipin, die Bischöfe, Aebte und die Vornehmen der Franken und legte ihnen bie römischen Satzungen an's Herz. In seinem Schreiben wird z. B. (cap. 2.) ben verurtheilten Bischöfen, Priestern und Diaconen die fernere Ausübung ihres Amtes untersagt. Ferner wird (cap. 9.) bestimmt, daß Klerikern und -Mönchen, welche ihren Stand verlassen, nicht erlaubt sein solle, ein bürgerliches Umt zu verwalten; vielmehr seien sie, wenn sie nicht Buße thun und zurückkehren, mit dem Fluche zu belegen. Nach c. 11. sollen Bischöfe, Priester und Diaconen sich ihrer Frauen enthalten. Die übrigen Kleriker sollen nicht gezwungen werden, sondern nach der Observanz einer jeden Kirche sich richten. In Betreff der Mönche, welche Kleriker werden, soll (nach c. 14.) die Berordnung des Pap= stes Innocentius I. beobachtet werden. In Unsehung der Kleriker, welche sich verehelichen durfen, verweist c. 18. auf can. apost. 27. Von denen, welche unverehelicht in ben Klerus gekommen sind, dürfen nur Lectoren und Cantoren sich In c. 20. 21. 26. 27. werben gegen Mön= verehelichen. che und Jungfrauen, welche Keuschheit gelobt, aber Un= zucht getrieben oder sich verehelicht haben, die Verordnungen der Päpste Innocentius I., Siricius und Leo I. erneuert\*). Dem Bonifacius wird aufgetragen, jene Capitel in einer Synobe vorzulesen und auf ihre Beachtung zu dringen 20).

<sup>\*)</sup> Bonif. ep. VII. ad Pipinum etc. M. XII. p. 326 — 334. Harzh. I. p. 77.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 334. 335. Harzh. I. p. 76. ep. 139. Serar. Späterhin wird Bonifacius wegen seines Verfahrens gegen die in unzucht lebenden Priester belobt, und aufgesodert, auch sonst z. B.

In einem Schreiben an die Gallier und Franken bezeugt 3ascharias denselben seinen Beisall über die auf der Synode gesmachten Gesetze und ermahnt sie, die falschen, schismatischen und hurerischen Priester zu vertreiben. Weil sie dieselben bissher geduldet hätten, so wären sie auch von den Heidenvölkern besiegt worden. "Wenn ihr aber," sagt Jacharias, "reine, "keusche, von aller Hurerei freie Priester haben werdet, wie "die heiligen Canones besehlen, und an Unserer Statt unser "Bruder Bonisacius gebietet, und ihr ihm in allem gehorsam "sein werdet, so wird kein Volk vor euch Stand halten, alle "heidnischen Völker werden vor euch zusammenstürzen, und "ihr werdet Sieger sein und noch dazu das ewige Leben bes "sitzen \*)."

Wie sehr Bonifacius in Handhabung der die Geistlichen bestreffenden Keuschheitsgesetze, theils überhaupt, theils insbesondeze, insosern sie die Chen derselben betrasen, sich thätig zeigte, ist aus berdem durch mehrsache Zeugnisse bewährt. So schreibt Wilibald in Beziehung auf Thüringen, wo bereits großentheils das Christenthum herrschte, als Bonifacius auf seiner Reise von Rom nach Deutschland im I. 719 auf kurze Zeit dahinkam. "Hier "rebete er die Vornehmsten und Aeltesten der Nation an, und "suchte sie zu einer besseren Religionserkenntniß zu bringen, "welche sie seit einiger Zeit, durch schlimme Lehrer versührt, "größtentheils verloren hatten. Manche der dortigen Priester "verehrten zwar den allmächtigen Gott sehr eifzig; andere aber "hatten sich durch Hurcheils werloxen bessecht, und die keusche Enthaltsam=

in Ansehung des Fastens die romische Kirchenzucht einzusühren. Mansi. 2. XII. p. 336. 339. sq. Harzh, I. p. 83. ep. 140. Serar.

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XII. p. 380. Harzh. I. p. 69. ep. 137. Serar.

"keit, welche die Diener des Altars beobachten sollten, einge-Diese hat er burch evangelische Vorträge, so weit es "ihm möglich war, von ihrer Bosheit zu der richtigen kirchli-"chen Verfassung zurückgeführt und belehrt \*)." Als Bonifa= cius im J. 725 wieder nach Thüringen kam, führte er ben lebhaftesten , Kampf gegen die Priester, die sich ihm widersetzten, und welche Wilibald abermals Hurer und Chebrecher, falsche Brüder und Ketzer nennt, welche den Männern Got= tes sich widersett, aber auch den verdienten Lohn empfangen Eben so kämpfte Bonifacius auch in Baiern gegen Priester, welche als Knechte ber Wolluste bezeichnet wer-Er untersagte ihnen den Gottesdienst, ermahnte alle, sie für Bösewichter zu halten, allen Umgang mit ihnen zu meiden, und sie nicht einmal vor Gericht zuzulassen \*\*\*). Eben so vertrieb er späterhin, als er bei seiner Rückreise von Rom im J. 738 auf Unsuchen bes Herzogs Dbilo wieder eine Zeit= lang verweilte, und die baiersche Kirche ganz nach den Grund= sätzen des römischen Kirchenregiments organisirte, mehrere Bischöfe und Priester +). Daß das Verbrechen der Unzucht dieser Priester nur darin bestanden habe, daß sie nicht ihre Frauen aufgeben und im ehelosen Stande leben wollten, hat schon Sagitta= rius gemuthmaßt ++). Auch sagt dieß Wilibald ganz aus-

<sup>\*)</sup> Wilibald. c. 6. p. 239.

<sup>\*\*)</sup> Wilibald, c. 8. p. 242. Othlon. I. 23. p. 348.

<sup>\*\*\*)</sup> Aventinus Annales Bojor. 1. III. c. 8. p. 254. ed. Gundling. Nur kurz ist darüber Wilibald c. 8. p. 242.

<sup>+)</sup> Othlon. I. 31. p. 352. Wilibald. c. 9. p. 243.

<sup>††)</sup> Antiquitates Gentilismi et Christianismi Thuringici. Jense 1685. 4. p. 137.

brudlich. Er schreibt, daß Bonifacius in Ostfranken die orthodoren Kirchensatungen festgestellt und die gottlose Werbindung der Geistlichen mit Chefrauen getrennt habe. (,,Clericorum nefanda cum uxoribus conjunctio sejuncta ac segregata.")\*) Auch die Verfolgung, welche die beiden Geistlichen Adalbert aus Gallien und Clemens aus Ire= land auf Betrieb des Bonifacius zu erdulden hatten, stehen theils überhaupt mit der eifrigen Rechtgläubigkeit des Bonifacius, theils insbesondere mit seiner Sorge für die Aufrechthaltung des in Unsehung der Geistlichen bestehenden Keuschheitszwanges in Berbindung. Beide Männer hatten dem Bekehrungsgeschäfte in Deutschland obgelegen und standen sowohl beim Volke als auch bei Karl Martell in hohem Ansehen. Inzwischen traf sie. der Verdacht der Ketzerei. Denn Clemens wollte nur das Un= sehen der heiligen Schrift in Glaubenssachen gelten lassen und läugnete die entscheidende Kraft den Kirchensatzungen und den Schriften der Kirchenväter, als des Hieronymus, Augustinus und Gregorius, ab. Er behauptete, daß ein Bischof trot der Mürde seines Umtes in der Che leben könnte, und bekämpfte auch die Meinung von der Verdammung aller Heiden. Auch Adal= bert bezweifelte das unbedingte Ansehen der Kirchensatzungen, und setzte das Wesen des Christenthums weniger im Ceremonien= bienste als in der innern Herzensreligion \*\*). Auf einer Syn=

<sup>\*)</sup> Wilibald. c. 9. p. 243.

<sup>\*\*)</sup> Von seiner eigenen Frömmigkeit zeugt sein Gebet. "Allmäch=
"tiger Gott, Vater unsers Herrn Jesu Christi, der du bist das A
"und das D (Anfang und Ende) alles Daseins, der du thronst über
"Cherubim und Seraphim, du große Liebe, Inbegriff aller Wonne,
"Vater der heiligen Engel, der du Himmel und Erde geschaffen, das
"Meer und Alles, was darin ist, dich ruse ich an, zu dir schreie

obe zu Soissons v. J. 744, die zugleich einige Reuschheitsgesete feststellt, welche damals nicht leicht in einem Synodalsschlusse fehlen dursten, wurde Adalbert verdammt \*). Doch war ohne Zweisel das Ansehn beider Männer im fränkischen Reiche zu groß, als daß sie hier hätten unterdrückt werden können. Mit der Sprache der höchsten Erbitterung klagte sie daher Bonifacius in Rom als falsche Priester, Chebrecher, Rezer und Lästerer Gotses an. Von Clemens wird insbesondere angeführt: er behaupte, nachdem er schon zwei Söhne im adulterium erzeugt habe, gleichwohl noch Bischof sein zu können. (Die Ehe des Clemens, die dieser seines Bischofamstes ungeachtet fortsetze, nannte also Bonisacius ein adulterium.) \*\*) Beide Männer wurden zu Rom (745) ohne vorangegangene Untersuchung, und ohne gehört zu werden,

<sup>&</sup>quot;ich, zu mir Elenden lade ich dich ein, denn du hast die Gnade ge"habt zu verheißen: was ihr vom Vater verlangt in meinem Na"men, das will ich thun. Also nur dich selbst verlange ich, denn
"auf dich vertraut meine Seele." Er hielt es übrigens für unnöthig, zur Ehre der Apostel und Märtyrer Kirchen zu widmen,
und suchte das Volk von den nach seiner Meinung unnüßen Wallsahrten nach Rom zurückzuhalten. Vgl. Schmidt, K. G. Th. 4. S.
62 fg. Beiträge S. 28. Meander, Denkwürdigkeiten Th. 3. S. 101
fg. Schröckh, S. 212 fg.

<sup>\*)</sup> Der dritte Canon dieser Synode zu Soissons verordnet, daß die Kleriker nicht Hurerei treiben, nicht Hunde und Habichte halten und Jagd treiben sollen; der achte, daß kein Kleriker eine Weibspersson außer der Mutter, Schwester oder Nichte bei sich habe. der neunte, daß Niemand eine gottgeweihte Jungfrau zur Frau nehme. Harzh. I. p. 57. 58.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 135. ed. Serar. p. 188. sq. Othlon, L. I. c. 37. p. 355. Wilibald. e. 9, p. 243. sq.

verdammt\*), was hierauf auch in Deutschland erfolgte, und für die Verurtheilten von den traurigsten Folgen war \*\*).

Da im fränkischen Reiche die Synoden zugleich Reichstage waren, indem auf benselben die Eroßen des Reichs und die Bischöfe sich versammelten; so galten die Synodalschlüsse zugleich als Reichsgesetze und giengen daher auch in die Capitularien über. So enthalten die Capitularien Karlmanns v. I. 742 c. 2. 6. 7. und Pipins v. 744 c. 3. 8. die Berordnungen der Synoden\*\*\*). Diese Berordnungen werden auch späterhin auf den Synoden und Reichstagen stets erneuert, und von den Fürsten bestätiget. So werden auf der Synode zu Verberie i. I. 752 Verordnungen gemacht gegen die Udulterien der Bischöfe und Priester. In den Capitularien von Verberie besindet sich noch die Verordnung: Wenn ein Priester seine Muhme zur Frau hat, so soll er sie entlassen, und sein Amt niederlegen †). Das Concilium zu Verneuil 755 beschäftigt sich c. 5. und 6. vorzüglich mit dem

<sup>\*)</sup> Zachariae ep. IV. p. 322. ep. IX. p. 366. Harzh. I. p. 60.—70. Wie es dabei zugegangen ist, zeigt ein Brief des römischen Diacon Gemmulus an Bonifacius. Er dankt sür die überschickten Geschenke, und meldet, daß es ihm gelungen sei, die Synode glückzlich zu Stande zu bringen und die Verdammung der beiden Männer zu bewirken. Harzh. I. p. 66. ep. 148. Serar. Mansi. t. XII. p. 400. Der Papst Zacharias muß nachher selbst Bedenken gehegt haz ben über ihre Verdammung. Denn im I. 747 schreibt er an Boznisacius, er möge die Sache auf einer Synode nochmals untersuchen lassen. Mansi. t. XII. p. 334. Harzh. I. p. 75. ep. 139. Serar. Doch liest man nicht, daß dieses Bonisacius gethan habe.

<sup>\*\*)</sup> Clemens irrte, nachdem er aus dem Kerker geflüchtet war, im buchonischen Walde umher und wurde von Hirten erschlagen. Harzh. I. p. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XII. app. p. 105. 106. 111. 112. Baluz. capitul. t. I. p. 146. 158.

<sup>†)</sup> Mansi. t. XII. p. 567. app. p. 115. Baluz. t. I. p. 162.

Leben der Mönche und Nonnen. Welche gefallen sind, sollen im Kloster Buße thun \*). Im I. 753 verordnete das Cohecil zu Metz (c. 1. 2.): "Wenn Geistliche Unzucht treiben mit "Nonnen, Müttern, Schwestern u. s. w.; so sollen die in den "höheren Weihen befindlichen abgesetzt, die in den niedern "durchgeprügelt werden \*\*)."

Unter den nächsten Nachfolgern des Zacharias auf dem päpst= lichen Stuhle erscheinen Stephan III. (752 — 757) und Hadrian I. (772—795) besonders wirksam. phan wird berichtet, daß er im J. 754, als er zu Pipin reiste, um bei ihm Hilfe gegen die Longobarden zu suchen, in der villa carisiaca auf viele ihm vorgelegte Fragen Bescheid ertheilt habe. In Betreff ber gottgeweihten Jungfrauen, Nonnen und Mönche, welche sich verehelichen, verwies er (n. 6. 7.) auf die Verordnung des Papstes Innocentius I. \*\*\*). Ha= drian meldet Karl dem Großen in einem Briefe, daß im Reiche der Longobarden von einigen, welche sich Gott geweiht und das Mönchskleid angezogen hätten, Ehen eingegangen würden, und sodert ihn auf, solche detestabilia stupra und tetra connubia nicht zu dulden +). Im J. 774 schickte Hadrian eine Canonensammlung an Karl zum Gebrauche der fränkischen und deutschen Kirche, in der sich natürlich auch die früheren Reuschheitsgesetze befanden ++). Derselbe Papst schrieb im J.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 580. 581.

<sup>\*\*)</sup> Harzh. I. p. 94. Mansi, t. XII. app. 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 559.

<sup>†)</sup> Mansi, t. XII. 806.

<sup>††)</sup> Mansi, t. XII. p. 860. — 884. Harzh. I. p. 131. — 234. Canisii lect. antiq. ed. Basnage t. II. p. 266. sq. lleber die Beschaffens

791 an Karl den Großen, daß zu Rom der zu weihende Bischof außer seinem Glauben auch befragt werde, ob er Knabenschande getrieben, mit einem Viehe sich vermischt, eine Nonne beschlassen, oder eine Frau, die vorher mit einem anderen verheiratthet war, gehabt habe \*).

Diese im Zeitgeist begründete und durch die Einwirkungen des römischen Stuhles beförderte Richtung der Kirchenzucht sinden wir denn auch in den kirchlichen und weltlichen Gesetzen, welche zur Zeit des großen Karl für das fränkische Reich erzlassen wurden. So gedietet ein Capitulare dieses Fürsten vom J. 769 (c. 5.) die Absetzung der Priester, welche mehzrere Weiber gehabt haben \*\*). Ein baierisches Concilium zu Dingolsingen vom J. 772 verordnet (c. 4.), daß Niemand

heit dieses Codex canonum s. Ballerini de antiqq. Canonum collecti, P. III. c. 2. hei Andr. Galland. de vetustis canonum collecti. t. I. Magentiaci 1790. 4. p. 485 sq. J. C. Rudolph, nova comm. de cod. can. quem Hadr. I. Carolo M. dono dedit. Erlang. 1777. 8. Spittler, Sesch. b. canon. Rechts. S. 168. der can. 4. Gangrensis ist darin übersest. "Quicunque discernit a Presbytero, qui uxorem "habuit." Harzh. I. p. 153.

<sup>\*)</sup> Inquirat illum Archidiaconus de quatuor capitulis; id est, de narsenoquita (ἀρσενοκοίτης), quod est cubans cum masculo; pro nancilla Deo sacrata, quae a Francis Nonna dicitur; pro quadrupe, dibus; et pro muliere viro alio conjuncta; aut si conjugem habuit nex alio viro, quae a Graecis dicitur deuterogamia. Epist. LXXXV. in Codice Carolino ap. Cennium in Monumentis dominat. Pontif. t. I. p. 519. Romae 1760. 4. Aus that Alcuin. de divinis officiis c. 37. op. t. II. ed. Frobenii 1777. f. p. 492. Ordo. Rom. VIII. ap. Mabillon c. 2. n. 5. Ordo qualiter in sancta romana Ecclesia Episcopus ordinatur in Musei italici t. II. Paris. 1689. 4. p. 86. ibid. ed. 1724. Stephan. Baluz. Capitularia Regg. Francorum. Paris. 1672. f. t. II. Append. Actor. vett. n. 4. p. 1374. Mansi. t. XVIII. append. p. 911.

<sup>\*\*)</sup> Harzh. I. p. 126. Mansi, t. XII. app. p. 136.

sich mit einer Nonne vermähle \*). Ein aus Kachen erlasse= nes Capitulare vom I. 789 enthält (c. 4.) ben Nicanischen Canon gegen die extraneae \*\*). Derselbe Canon wird auf einem unter dem Vorsitze des Patriarchen Paulinus von Aqui= leja zu Forojulium (Friuli) gehaltenen Concilium in Erinnerung gebracht (c. 4.) und dahin erweitert, daß selbst ben im Nicanischen Canon ausgenommenen Personen nicht erlaubt sei, bei ben Geistlichen zu wohnen, weil man in Erfahrung gebracht habe, daß diese häufig den mit Underen begangenen Berbrechen zum Deckmantel dienen mußten. In demselben Concilium wird (c. 11.) den Jungfrauen und überhaupt den Frauenspersonen, weiche Keuschheit gelobt haben, und heim= lich Unzucht treiben oder sich öffentlich verheirathen, körper= liche Züchtigung angebroht. Zugleich wird verfügt, daß man sie von ihren Männern trenne, sie zu lebenslänglicher Buße anhalte und vom Abendmahle ausschließe. Nur auf dem Todbette soll ihnen der Genuß desselben verstattet werden, ober wenn der Bischof durch eine besonders reumüthige Buße sich bewogen findet, die Strenge des Gesetzes zu milbern. c. 12. soll kein Priester ober Kleriker ohne Erlaubniß bes Bi= schofs unter keinerlei Vorwande ein Jungfrauenkloster betreten, auch der Bischof soll nur in Begleitung anderer Geistlichen hingehen \*\*\*). In diese Zeit fällt auch ein Capitulare Karls

<sup>\*)</sup> Harzh. I, p. 129. Mansi. t. XII. p. 851.

<sup>\*\*)</sup> Harzh, I. p. 267, Baluz, t. I. p. 215. 705.

Venet. 1737. f. p. 73. 82. — Einige andere Verordnungen gegen Unzucht, Shebruch u. s. w. der Geistlichen, Monche und Nonnen, und Ponitentialcanones gegen die gesammten Laster derselben mussen bei Harzheim, Sirmond, Mansi nachgelesen werden. Die Ponitenstialcanones Gregors III. s. bei Mansi. t. XII. p. 290. sq.

bes Großen, bessen Jahr nicht bekannt ist, mit Verordnungen gegen die extraneae der Geistlichen und gegen die Bereheli= chung der Mönche und Nonnen \*). — Auf der Synode zu Aachen 802 wurden gleichfalls mehrere Gesetze gemacht, welche sich auf die Sitten der Geistlichen beziehen. Im c. 17. wird mit Bedauern erwähnt, daß viele Mönche in den Klö= stern in Hurerei und Unzucht ergriffen worden seien, und einige sogar der Sodomiterei sich schuldig machten. In der Folge solle gegen solche Sünder, wie auch gegen diejenigen, welche zu biesem Verbrechen einwilligen, mit solchen Strafen verfah= ren werden, daß kein Christ, der von ihnen Kunde hört, solche Verbrechen ferner zu begehen, sich unterstehen soll. Im c. 18. wird den Nonnen das Herumschweifen, Schwelgerei und Un= zucht untersagt. Niemand soll in das Kloster hineingehen, außer wenn Messe ist, und nach deren Beendigung dasselbe so= gleich wieder verlassen. Der c. 22. ermahnt die Canoniker, die canonische Regel genau zu beobachten und keine Hurer, Säufer, Diebe und Tobschläger zu sein. Der c. 24. ist ge= gen die extraneae der Priester und Diaconen gerichtet \*\*). Auch auf den folgenden Synoden zu Aachen (803) und zu Salt (804) beschäftigte man sich sehr mit der Klosterzucht. 804 geschah dasselbe. Auf der Lettern werden auch die Ver= ordnungen gegen die extraneae der Geistlichen erneuert \*\*\*). Im Concil zu Mainz 813 wird c. 9. verordnet, daß die Ca=

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XIII. p. 1075. c. 3. 77. n. 16. 1082. n. 1. 1093. n. 15. u. f. w. t. XIV. p. 3. 4. 5.

<sup>\*\*)</sup> Harzh. I. p. 365 sq. Mansi. t. XIV. app. p. 262 sq. Baluz. t. I. p. 370.

<sup>\*\*\*)</sup> Harzh. I. p. 377. Ibid. p. 383. 384. Baluz. t. I. p. 418. -

noniker, in so weit es die menschliche Schwachheit zuläßt, keusch leben sollen. Nach c. 10. sollen die Kleriker die häussigen Besuche der Wittwen und Jungfrauen meiden und ja nicht mit Weibern zusammen leben. Auf die Kloskerzucht gehen mehrere Canones \*). Auf dem Concil zu Arles wird gleichfalls 813 den Canonikern und Mönchen ein keusches Leben geboten \*\*); zu Rheims 813 c. 22. das Verbot der extraneae erheuert \*\*\*); mehrer Concilienschlüsse, die Kloskerzucht betressend, nicht zu gedenken †). So mögen auch die vielen, nach Ort und Zeit nicht genauer zu bestimmenden Capitularien Karls d. Gr., welche stets dieselben Verordnungen wiederhos len, nur im Allgemeinen angeführt werden ††).

Einzelne durch Gelehrsamkeit und kirchliche Stellung auszgezeichnete Männer sinden wir ganz in derselben Weise zeitgesmäß wirkend. Ein um das J. 797 von dem Bischose Theosdulph von Orleans an die Pfarrer seiner Diöces erlassenes Caspitulare (cap. I. c. 12.) will, daß bei einem Priester gar keine Frauensperson im Hause wohne. Obgleich die Canonen der Mutter und Schwester dieses gestatteten, so werde es doch jetzt verboten, weil im Gesolge und bei Gelegenheit dieser ansdere Personen mitkämen, welche den Geistlichen zur Sünde verleiteten +++). Im zweiten Capitulare heißt es ferner:

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XIV. p. 67. sq. Harzh. I. p. 407.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 60,

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 79.

<sup>†)</sup> Ibid. p. 87. 94.

<sup>††)</sup> Wgl. Baluz. c. 3, t, I. p. 515. c. 2. p. 531. Additio III. c. 117. p. 1178. addit. IV. c. 78. p. 1209. c. 87. p. 1211. etc. Gute Nachweisungen über die sammtlichen Gegenstände der karolingischen Gesetzgebung giebt Baluze im Index.

<sup>†††)</sup> Mansi. t. XIII p. 997.

"Es ist ben Geistlichen durchaus verboten Frauenspersonen im "Hause zu haben. Auch Mütter und Schwestern und die von "ben Canonen zugelassenen Personen burfen sie nicht bei sich "haben, weil auch mit diesen häusig auf Unreizung bes Teu= "fels, oder mit ihren Begleiterinnen Verbrechen begangen wor= Haben diese Personen (Mutter, Schwester ic.) "den sind. "die Unterstützung des Priesters nöthig; so sollen sie ein Haus "im Dorfe, weit von der Wohnung desselben entfernt, bewoh= "nen und bort von ihm das Nöthige erhalten. — Begeht ein "Priester ein Adulterium und wird es öffentlich bekannt, so "soll er sein Umt nicht mehr verwalten, und öffentlich zehn "Jahre Buße thun. Hat er es heimlich geübt, so soll er "auch nur Privatbuße thun. Es bleibt seiner Beurtheilung "überlassen, ob er sein Umt niederlegen müsse, oder es ferner "verwaltend, Gott auf eine genügende Weise genugthun könne. "Wenn er mit Thränen, Gebeten und Almosen seine Sünde "zu tilgen sucht, so kann er, wenn sie geheim ist, auch gehei= "me Buße thun, und in seinem Umte bleiben. Treibt er Hure= "rei; so soll er sieben Jahre, treibt er Sodomiterei, so soll er "funfzehn Sahre Buße thun; boch sind die vorigen Umstände zu Ein Diacon soll für Adulterium sieben, für Hu= "rerei fünf, für Sodomiterei zehn Jahre, ber Subdiacon für "gleiche Verbrechen 5, 3, 7 Jahre Buße thun." Priester soll sich, sagt Theodulph entschuldigen mit dem Worte "wegen der Hurerei habe jeder sein Weib." des Apostels: Dieß sei bloß den Laien gesagt, nicht aber denen, welche schon Subdiaconen sind. Die Kirchengesetze erlaubten keinem, Dia= con zu werden, der nicht immerwährende Keuschheit gelobt Hierauf sucht Theodulph die Priester mit den in der

Decretale des Siricius ausgesprochenen Gründen zu beschwich= tigen \*). Um diese Zeit verlangte der treffliche Britte, ber um das Schulwesen unter Karl dem Gr. so sehr verdiente Alcuin († 804), daß keiner, der nach der Taufe zweimal verheira= thet ist, ober eine Concubine, eine Hure, oder eine Wittwe oder eine Geschiedene zur Frau hat, zum Geistlichen ordinirt werde, und klagt, daß dieses so oft unbeachtet bleibe \*\*). Ue= berhaupt ist nicht zu verkennen, wie sehr auch ihn die mönchi= sche Ascetik durchdrungen hat. Die Ehelosigkeit ist ihm ein englisches Leben; und die misverstandenen Worte des Paulus: "es ist gut, ein Weib nicht zu berühren," scheinen ihm darauf hinzubeuten, als wenn schon die Berührung eines Weibes Ge= fahr bringe. Daß die eheliche Beiwohnung in seinen Augen als eine Verunreinigung galt, sieht man daraus, daß er meint, die Keuschheit sei für den Altardiener nothwendig, da es Gott gezieme, nur solche Diener zu haben, welche burch keine Besteckung des Körpers verdorben würden, sondern durch Ent=

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XIII. p. 1015. sq. Theodulph entwirft auch noch sonst die lebhaftesten Schilderungen von der Schlechtigseit der Bischöse und Kleriker. S. carmen XVIII. de hypocritis. Jacobi Sirmondi opera. Paris. 1696. f. p. 1117. — 1119. Paraenesis ad Judices ib. p. 1029. — 1046. ad Episcopos p. 1095. — 1106. — Sie sind auch ents halten in Biblioth. PP. Lugduni 1677. f. p. 52. — 54. 58. 59.

<sup>\*\*) &</sup>quot;O infelicia tempora nostra, quae nec Deum timent, nec vim "sacrorum canonum reverentur. — Si marito duarum interdicitur "clericatus, qua fronte ille, qui furore libidinis per diversi generis "inquinamenta raptatus est, vel Diaconus, vel Presbyter, vel Epis"copus fieri audet? — Heu miser ego! qualia tempora mihi conti"git videre! Decentius nunc tractantur res usui corporis necessariae,
"quam sacrosancta mysteria." Confessio fidei. c. 36. (opp. ed Froben. Ratisb. 1777. f. t. 2.)

haltsamkeit allen anderen vorleuchteten \*). Eine würdige Anssicht von der Ehe hat sich überhaupt noch nicht entwickelt: Das her auch diejerigen Männer, welche sonst hoch über ihrem Zeitsalter stehen, zur 'die herkömmlichen ascetischen Ansichten wiesbergeben. Se sinden wir z. B. auch bei Johannes Scotus Erigena, der an Gelehrsamkeit alle seine Zeitgenossen übersstrahlte, und in vielen Dingen die Fesseln des blinden Glaubens abgestreift hate, die Meinung der Kirchenväter, daß der Geschlechtsunterschied und die Ehe eine Folge der Sünde sei\*).

Unter Karls des Großen Sohne, Ludwig dem Frommen, sinden wir das sortdauernde Bestreben, die bestehenden Versordnungen über den Letenswandel der Kloster = und Weltgeist= lichkeit, gegen ihre Shen u. s. w. in Kraft zu erhalten. Von dem Eingreisen der Päpste giebt eine bei Mansi angeführte Decretale des Papstes Eugen II. (824 — 827) Zeugniß, welche (cap. 3.) besiehlt, daß wer vom Subdiaconate an sich eine Frau nimmt, oder eine Concubine hält, Umt und Pfründe verlieren solle \*\*\*). Seen so beharren die Concilien in dieser Richtung. Zu Aachen wird im I. 816, wo über die schlechte Beschaffenheit der Geistlichkeit große Klagen vernommen wers den, der Nicänische Canon gegen die subintroductae erneus

<sup>\*)</sup> Alcuinus de virtutibus et vitiis. c. 18: (Opp, t. 2. p. 137.) — Mit Theilnahme liest man Alcuin's mit aller Schonung angebrachte Auffoderungen an Bischöfe, Priester und Mönche zu einem tugends haften, keuschen und erbaulichen Lebenswandel. Ep. 13. 49. 82. 124. 136. 137. 204. 218. 219. 220. (Opp. t. I. p. 22. 65. 121. 182, 198. 269. 281. 283. 284.)

bes Mittelalters. Jena 1824. 8. S. 163.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t, XIV. p. 415,

ert \*), und im folgenden Jahre die gesunkene Klosterzucht zum Gegenstand, ber Berathungen gemacht \*\*). Die große Landes = Synobe zu Paris v. J. 829 verordnet (c. 20.), daß von nun an alle Bischöfe einige Kleriker als Zeugen ihrer Reuschheit bei sich haben sollen. Der c. 30. klagt über die Schlechtheit der Geistlichen, und wiederholt die Verordnung bes Concils zu Neu=Casarea gegen die Virehelichung und Hurerei derselben. Der c. 42. ist gegen Frauenspersonen gerichtet, welche den Schleier nähmen, um in den Kirchen Dienste verrichten zu können (ut sub praetextu hujus velaminis ecclesiarum excubatrices et administrices fieri possint), und sehr häusig ten Priestern ein Fall= strick geworden wären. Der c. 43. sagt, daß keine Wittwen und Jungfrauen von Abbatissinnen und Nonnen mit dem Schleier begabt werden sollten. Jene wünschten nämlich von denselben weit lieber als von einem Priester verschleiert zu wer= ben, weil sie glaubten, daß dann der Schleier, wenn sie heimlich Unzucht trieben, ihnen nicht hinderlich sei (vgl. c. 44.). Nach c. 46. sollen die Canoniker und Mönche keine Nonnenklöster besuchen. Nach der Messe sollen zwischen den Geistlichen und ben Ronnen keine Gespräche Statt finden; die Beichte soll den Nonnen nur in der Kirche vor dem heiligen Altare und in der Nähe von Zeugen abgehört werden. Ist die Nonne krank, so mag sie zu Hause beichten, doch mussen nicht weit davon Zeugen stehen \*\*\*). — Das Concil zu Aachen v. J. 836 gab sehr viele Verordnungen, die sich auf die Kenntnisse

<sup>•)</sup> Harzh. I. p. 433. sq.

<sup>•••)</sup> Harzh. II. p. 1. sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XIV. p. 653. sq.

und den Wandel der Bischöfe und der übrigen Geistlichen beziehen. Im cap. 2. n. 7. ist von Pfarrern die Rede, welche Weiber bei sich haben, die ihnen häufig zum Fallstricke wurden. Dieß sei schon früher, aber bisher erfolglos, verboten worden. n. 11. wird den Geistlichen geboten, gar keine Weibsperson bei sich wohnen zu lassen. Von n. 12. — 16. wird über die Klöster gehandelt. Von den Nonnenklöstern heißt es, sie seien an einigen Orten mehr Hurenhäuser als Klöster ("Monasteria puellarum, "quae in quibusdam locis lupanaria potius viden-"tur esse, quam Monasteria"). n. 14. will, baß in ben Klöstern nicht viele Winkel und dunkle Derter seien, weil Gott für die daselbst begangenen Verbrechen zur Rache aufge= fodert werde \*). — Die Abmahnung von dem Umgange mit Weibern und dem Zusammenwohnen mit ihnen findet sich auch in einem Schriftchen des Bischofs Jesse von Amiens († 837), worin er dem unwissenden Klerus seiner Zeit Unleitung im Taufritus giebt und einige Unweisungen über ihr Verhalten überhaupt hinzufügt \*\*).

Noch mussen aus der dem Tode Ludwigs des Frommen zunächst folgenden Zeit erwähnt werden, das Concilium zu Meaur v. I. 845, welches den Priestern den Umgang mit Weibern gänzlich untersagt (cap. 36) \*\*\*). Das Concil zu Mainz v. I. 847, welches den Canonikern und Mönchen die Unzucht untersagt +), und die Synode zu Attigny (Regiaticina)

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XIV. p. 681. sq. Harzh, II. p. 77. sq.

<sup>\*\*)</sup> Iesse, Ambianens. episc., epistola (in ber Bibl. max. PP. Lugd. 1677. fol. p. 67. -72).

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XIV. p. 827.

<sup>+)</sup> Harzh. II. p. 157. (c. 14. — 16. beziehen sich auf die Monnen-

v. 3. 850, welche überhaupt, ad reformandos ecclesiae mores" gehalten wurde, und gleich im ersten Canon den Bischöfen immer einige Kleriker und Priester als Zeugen ihres Lebenswandels bei sich zu haben gebietet \*). Um dieselbe Zeit gab der Erzbischof Radulfus von Bourges seine Capitula her= aus. c. 16. gebietet: Die Priester sollen mit keiner extranea Gemeinschaft haben. Durchaus sollen in dem Hause der Geist= lichen keine Weibspersonen, auch nicht die von den Canonen zugelassenen wohnen. In sein Gemach soll weder eine Sklavin, noch eine Freigelassene hineingehen. Auch er soll nicht in die Wohnung eines Weibes gehen. Wer der Unzucht mit einer Weibsperson verbächtig ist und nach der ersten und zweis ten Ermahnung mit ihr redet, soll für immer abgesetzt werben \*\*). Auch Papst Leo IV. (847 — 855) ermahnt die Geistlichen in einer Homilie, die aber bloß Verhaltungsregeln für die Kleriker enthält, keine Frauenspersonen bei sich in ihren Häusern zu haben \*\*\*). Eben so finden wir, daß der berühmte Rhabanus Maurus, früher Abt von Fulda, dann Erzbischof von Mainz, in mehreren seiner Schriften die alten Rirchengesetze gegen die Ehen, die Unzucht und sonstige Laster ber Geistlichen, Mönche und Nonnen aufgenommen hat. sind sie namentlich in seinem Ponitenz = Buch' enthalten, welches er auf Verlangen seines Erzbischofs Otgarschrieb +). Auch

<sup>\*</sup>j Mansi. t. XIV. p. 929.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. XIV. p. 952. cf. o. 7. 8. 9. 19.

Die verschiedenen Recenssonen bieser Hansi. 1. c. Harzh. t. III. p. 1. sq.

<sup>†)</sup> Poenitentium liber. c. 29. etc. (Oper. t. VI. Colon. 1626, f. pag. 162.)

in der auf Verlangen des Erzbischofs Heribald von Auxerre von Rhabanus zusammengetragenen Canonen = Sammlung ist alles vereinigt, was in Bezug auf Ehe, Ehelosigkeit, Zusam= menleben mit extraneis, Pollutionen der Priester und Diaco= nen, und die Selübde=Verletzungen der Mönche und Nonnen verordnet worden war, worauf eine luctuosa descriptio carnaliter viventium sacerdotum solgt \*).

<sup>\*)</sup> Ad Heribaldum de quaestionibus canonicarum poenitentialium. (Opp. t. VI. p. 110. — 113.) Es ist auffallend, daß dieses Werks chen wörtlich mit dem fünften Buche des Ponitentiale's übereinstimmt, welches der im I. 831 verstorbene Bischof Halitgar von Cambran (Wgl. Cave hist. lit. t. II. p. 15.) auf Verlangen des Erzbischofs Ebbo von Rheims verfaßt hat. (S. Biblioth. Patrum. t. XIV. pag. 922. — 925.) So stimmt auch des Rhabanus Schrift de poenitentium satisfactione mit dem dritten Buche, so wie die Schrift Rha=. ban's de octo principalibus vitiis mit dem ersten Buche; die de actuali et contemplativa vita et virtutibus principalioribus mit dem zweis ten Buche des Ponitential's Halitgar's überein. (Biblioth. Patrum. t. XIV. p. 907. — 933. Rhabani op. t. VI. p. 125. Halitgar's Buch ist abermals bei Canisius lection. antiq. ed. Baluzii. t. II. p. II. p. 81. — 139.) Ein paar andere Schriften des Rhaban's über dieselben fitt= lichen Verhältnisse erscheinen nur als Erweiterungen der Schriften Halitgar's. Harzheim führt noch einen Brief des Rhabanus an Heri= bald auf, in dem er ebenfalls in 34 Rubriken Canones in Bezug auf Che, Unzucht und andere Verbrechen der Priester und Laien zu= sammenstellte. (Harzh. t. II. p. 190. — 213. Im Comment. in Epist. lib. 25. Op. t. V. p. 523. col. 1. beweist Rhaban auf Hieros uymische Weise, daß ein Bischof sich von der Wollust, d. h. von der Umarmung der Chefrau, enthalten muffe. "Wenn den Laien befohlen "wird," sagt er, "des Gebetes wegen sich des Beischlafes ihrer .,, Ehefrauen zu enthalten, was foll man von einem Bischofe benten, "der tagtäglich für seine und des Wolkes Sunden Gott unversehrtes "Opfer darbringen muß" u. f. w. Aehnliche Ponitenzbucher mogen mehrere im Umlauf gewesen sein. Wgl. Capitula data Presbyteris, Diaconis et Subdiaconis n. 2. 7. gegen das Zusammenwohnen der Priester mit Weibern. Mansi. t. XVIII. p. 912. Baluz. Capitt. App. Aet. Vet. t. II. p. 1374. Capitula Guilleberti Episcopi de interdictis n. 5. ib. p. 914. Baluz. ib. p. 1377.

Schließlich muß hier noch einer besonderen Einrichtung er: mähnt werden, welche in diesem Zeitraum in's Werk gesetzt zu werden ansieng, und mit den die Geistlichkeit betreffenden Reuschheitsgesetzen in besonderer Beziehung steht. Es arbei= tete nämlich schon seit ein paar Jahrhunderten der Mönchsgeist mit aller Macht bahin, die mönchischen Formen dem ganzen Rlerus aufzuzwingen. Versuche im einzelnen und im kleinen waren schon vielfältig dazu gemacht, wie uns bei Gregor von Tours mehrfältig berichtet wird. Vorzüglichen Beifall erwarb sich aber die von Chrodegang, Bischofe von Met, um 760 unter seinem Klerus eingeführte Anstalt. Er vereinigte seine Kleriker in einem Hause und schrieb ihnen dieselbe Lebensweise vor, wie die mar, welche die Mönche unter der Aufsicht des Abtes führten. Diese Lebensweise nannte man die canonische (vita canonica), so wie die derselben unterworfenen Kleriker, Die von Chrobegang in 34 Kapiteln aufgezeich= Canonifer. nete Regel athmet einen durchaus monchischen Geist und ver= räth häufig die Rohheit der Zeit \*). Dieses canonische Institut wurde von Karl bem Großen \*\*) und mit einigen neuen Bestim= mungen von Ludwig dem Frommen in Aachen 816 \*\*\*) bestätiget. In kurzem war es fast in allen Städten des frankischen Reiches angenommen, sowohl bei den Kathedralkirchen als anderen Rirchen. (Canonici cathedrales und collegiati.

<sup>\*)</sup> Chrodegangi regula sincera bei Mansi. t. XIV. p. 313. Bgl. Thomassini vet. et nov. act. discipl. p. I. lib. III. c. 9. Lugduni 1706. f. t. I. p. 643: sq. Einen sehr guten Auszug liefert J. E. Chr. Schmidt Handb. d. K. G. Th. 5. S. 79. fg.

<sup>\*\*)</sup> Capit. Aquisgran. an. 789. c. 71. bci Baluz. I. p. 238. Capit. an. 802. c. 22. p. 369.

<sup>\*\*\*)</sup> Regula Aquisgranensis bei Harzheim t. I. p. 430. sq.

nasteria canonicorum.) — Ueber die äußerst schnelle Verbreitung dieses Instituts darf man sich nicht wundern. sagte der Denkart und den Bedürfnissen der Zeit zu, und das Wolk beeiferte sich, die Kirchen der Canoniker mit Vermächt= nissen und Schenkungen reichlich zu bedenken. Daß man nun an dem Ansehen Theil nahm, dessen damals vorzugsweise die Mönche genossen, und auf ein ganz sorgenfreies Leben rechnen konnte, entschädigte zum Theil für den Zwang, den diese Gin= richtung mit sich führte. Den Bischöfen gewährte diese Un= stalt den Vortheil, daß sie vermittelst derselben die Zahl der Geistlichen noch mehr vermehren und so ihren geistlichen Hof= staat noch glänzender machen konnten. Bald wurde dieses auch so mißbraucht, daß durch Gesetze entgegengewirkt werden mußte\*). Da die Masse, aus der die Geistlichkeit sich ergänzen mußte, sehr roh war \*\*); so mochte allerdings eine solche

<sup>\*)</sup> Ludovici Pii Capitulare Aquisgran. a. 816. l. I. c. 118.

"Cavendum summopere praepositis ecclesiarum est, ut in ecclesiis

"sibi commissis non plures admittant clericos, quam ratio sinit et

"facultas ecclesiae suppetit; ne si indiscrete et extraordinarie plures

"aggregaverint, nec ipsos gubernare, nec ceteris ecclesiae necessi"tatibus, ut oportet, valeant adminiculari. Sunt namque nonnulli
"vanam gloriam ab hominibus captantes, qui numerosam cleri
"congregationem volunt habere, cui nec animi nec corporis curant
"solatia exhibere. Hi namque taliter aggregati, dum a praelatis
"stipendia necessaria non accipiunt, neque canonicum servant ordi"nem nec divinis officiis insistunt, claustra, societatemque ceterorum
"relinquentes, efficiuntur vagi et lascivi, gulae et ebrietati et ceteris
"suis voluptatibus dediti, quicquid sibilibitum est, licitum faciunt."

Won dieser Rohheit geben die Concilienschlusse Zeugniß, welche über die gröbsten Verbrechen bei den Geistlichen klagen, wie wir zum Theil angeführt haben. Auch sieht man dieses aus Chrodegang's Resgel, wo im cap. 14. verordnet wird, daß der Canoniker, welcher sich eines schweren Verbrechens, wie z. B. Mord, Hurerei, Chebruch, Diebstahl schuldig machet, zuerst eine körperliche Züchtigung erhalten,

Anstalt Vortheile für die Erhaltung der Kirchenzucht versprechen, obgleich die so häufig in den Klöstern einreißende Berdorbenheit, denen, wie wir gesehen haben, durch Beschlüsse der Kirchenversammlungen gesteuert werden sollte, belehren konnte, daß auch der strengste Zwang die rohen Kräfte nicht immer zu bändigen vermag. Uebrigens artete bas canonische Institut noch in diesem Zeitraum aus, so daß namentlich die gemeinsame Lebensweise und das Zusammenwohnen der Canoniker verschwindet, und diese nicht einmal mehr die obliegenden kirchlichen Geschäfte verrichten. Doch behaupteten sie ihren Antheil an der Verwaltung des Kirchengutes und blieben in collegialischer Berbindung. Und da es seit der Ginführung des gemeinsamen Lebens üblich geworden war, daß die Bischöfe die Capitel bei den Kirchenangelegenheiten zu Rathe zogen, und diesen auch wohl im neunten Jahrhunderte hie und da ein Stimmrecht zu= gestanden worden war; so sind die Canonicate auch nachdem sie etwas ganz anderes geworden sind, als sie ursprünglich sein sollten, von großer kirchlicher Wichtigkeit \*).

dann auf so lange, als es der Bischof oder dessen Stellvertreter für gut sindet, eingekerkert werden sollt, wo denn Niemand, ohne Claubniß des Priors mit ihm reden und umgehen darf. Nach seiner Befreiung muß er Buße thun, und zu den canonischen Stunden vor der Thüre der Kitche liegen, bis alle hincin und herausgegangen sind.

<sup>\*)</sup> Schröck. Ih. 20. S. 82 — 92. Ih. 22. S. 492 — 499.

## §. 23.

Fortbestehen ber Priesterehe im frankischen Reiche und sittlicher Zustand bes Klerus.

Die so eben angegebenen Gesetze zeigen hinlänglich, wie sehr man darauf bedacht war, die Priesterehe gänzlich zu vernich-Doch muß man nicht glauben, daß die gegebenen Ges setze überall in gleicher Strenge gehandhabt worden sind. Noch immer hing ihre Durchsetzung von der Willführ der einzelnen Bischöfe ab. Selbst die Capitularien wiederholen zwar an seht vielen Stellen die Beschlüsse der Synoden, gestatten aber in anderen, wo sie von diesen unabhängig Gesetzesvorschriften ges ben, die Che. So werden im siebenten Buche mehrere Laster genannt, vor denen die Kleriker sich hüten sollen, es wird ihs nen ber häufige Besuch ber Jungfrauen und Wittwen und bas Zusammenleben mit extraneae verboten, und dann fortges fahren: "Auch sollen sie sich befleißen, unbefleckte Reuschheit ibs "res Körpers zu erhalten, ober in einer Che zu leben \*)." Es scheint, daß von den Karolingern das ehelose Leben mehr als Sache bes Unstandes als bes Gesetzes betrachtet wurde. — Bischöfe, Priester, Diaconen kamen auch vielfältig beweibt in thr Amt, sollten aber freilich bann sich ben Unschein geben, als ob sie ben Gesetzen genug thäten, welche Enthaltsamkeit von ihnen verlangten. So saß um diese Zeit auf dem Bis schofstuhie zu Chur Paschalis, welcher aus dem Geschlechte der

<sup>\*) ,,</sup> Castimoniam quoque immolati (inviolati Conc. Mogunt. c. 10.) ,, corporis perpetuo conservare studeant, aut certe unius matrimonii ,, vinculo foederentur. 1. VII. c. 452. Baluz. t. I. p. 1126.

frankischen Statthalter über Rhätien stammte, und mit Aesopia, einer Gräfin von Hohenrealt, welche sich in mehreren alten Urkunden als Episcopa Juriensis unterzeichnet, ver-Aus ihrer Che entsprang ein Sohn Victor, ehelicht war. welcher seinem Vater im Bisthume folgte und zu Cazis ein Kloster stiftete, worin Bespula, die eine von seinen beiden Schwestern, die erste Aebtissin war, und in welchem, auch noch bamals, die Nonnen die Freiheit hatten, es nach Gutbefinden zu verlassen und sich zu verehelichen \*). Ein in der Che lebender Bischof gestattete sicherlich auch seinem Klerus die Che ober übte wenigstens Nachsicht. Solches muß man als bas Gewöhnliche in allen jenen Ländern annehmen, aus welchen wir keine Cölibatsgesetze ober nur sehr wenige haben. mentlich muß dieses angenommen werden von Spanien, vielen Theilen Galliens und Deutschlands und von Oberitalien, in welchem die Bischöfe von Rom noch keinen festen und blei= benden Einfluß gewinnen konnten. Die Geschichte der folgen= den Zeit wird den überzeugenosten Beleg hierzu liefern. aber dem Klerus die Ehe nicht geduldet wurde, da mußte sie häusig der Concubinat ersetzen, der sich nicht bloß bei den ge= meinen Geistlichen, sondern auch bei den Bischöfen und Metro-Alle noch so häufigen Verordnungen fruchte= politen findet. ten wenig, und wurden auch wohl nur ausnahmsweise voll= streckt, wenn eben ein Bischof regierte, dem es mit der Kir= chenzucht recht Ernst war, ober ber unter dem Vorwande eines frommen Eifers Verfolgung üben wollte. Leicht mochten auch

<sup>\*)</sup> helvetische Kirchengeschichte von Ludw. Wirz, Th. 1. Zürich 1808. 8. S. 61.

biesenigen Geistlichen, welche in einem einfachen Concubinate lebten, noch die ehrenwertheren sein. Ueberhaupt stand wohl damals die Sittlichkeit des Klerus auf einer so niederen Stu= fe, daß es doppelt verkehrt erscheinen muß, wenn man darauf ausgieng, ihn zu einer übermenschlichen Tugend zu erheben. Da man nicht einmal im Stande war, ihn von den gröbsten Lastern rein zu erhalten. Doch soll nicht geläugnet werden, daß Karl der Große, unterstütt von mehreren wackeren Männern es sich sehr angelegen sein ließ, nicht nur den Klerus für Wissenschaft empfänglich zu machen, sondern auch die verdorbenen Sitten desselben zu bessern. Sehr kräftig äußert sich Karl, um nur ein Beispiel anzuführen, über das Leben der Bischöfe und Aebte in den Worschriften des zweiten Capitulare vom 3. 811, welche er seinen Bevollmächtigten, die er in das Reich, um Visitation zu halten, schickte, mitgab. "Man frage die "Bischöfe und Aebte," schreibt Karl, "wie sie eigentlich leben "sollen, damit wir urtheilen können, welchem von ihnen wir "entweder ein Gut, oder sonst etwas Zurückgehaltenes anvers "trauen bürsen; und bamit wir wissen mögen, wie weit jeber won ihnen sich in weltliche Geschäfte zu mischen befugt seiz "oder was eigentlich für diejenigen gehöre, welche Hirten der "Kirche und Bäter der Klöster heißen und sein sollen; damit mir nichts von ihnen verlangen, als was ihnen zu thun ers "laubt ist,- und damit auch keiner unter ihnen etwas von uns "begehre, worin wir nicht willigen dürfen. — Wir wollen "auch diese Kirchenvorsteher selbst, welche die heilige Schrift "nicht allein lernen, sondern auch anderen lehren sollen, fra= "gen, mer diejenigen sind, von welchen der Apostel redet: "Seid meine Rachahmer. — Man frage sie, daß sie uns "wahrhaftig melden, mas es bei ihnen heiße, die Welt ver-"lassen: ober woran man diejenigen, welche die Welt verlas= "sen haben, von denen unterscheiden könne, welche ihr noch "anhangen; ob bloß baran, daß sie keine Waffen tragen, ober Man "nicht öffentlich in ber Ehe leben. "frage sie auch, ob derjenige die Welt verlassen habe, der tag-"lich seine Besitzungen durch jede Kunst zu vermehren nicht "aufhört, indem er bald die Seligkeit des himmlischen Reiches "verspricht, bald die ewigen Strafen der Hölle broht, und im "Namen Gottes, ober irgend eines Heiligen, sowohl die Rei-"den als Armen, welche einfältigeren Verstandes, ungelehrt "und unvorsichtig sind, des Ihrigen beraubt, ihre rechtmäßi= "gen Erben enterbt, und badurch die meisten wegen ber Ur-"muth, in welche sie auf diese Art gestürzt worden sind, zwingt, "Verbrechenzu begehen, so daß sie gleichsam nothwendig Diebe "und Straßenräuber werden, weil ihnen ihre väterliche Erb= "schaft von anderen entrissen worden ist. — Man frage sie, "wie denn derjenige die Welt verlassen habe, der voll Begierde, "andere Besitzungen an sich zu ziehen, die Menschen zu Mein= "eid und zu falschen Zeugnissen erkauft; und sich nicht nach "einem gerechten und gottesfürchtigen, sondern nach einem "grausamen, habsüchtigen, den Meineid geringschätzenden "Vogt oder Vorsteher umsieht; der überhaupt nur darauf be-"dacht ist, nicht wie, sondern wie viel er erwerben könne? "Was soll man aber von benen sagen, die, als geschehe es "aus Liebe zu Gott und den Heiligen, die Gebeine und Reli= "quien derfelben von einem Orte zum andern versetzen, daselbst "neue Kirchen erbauen, und so viel sie nur können, inständig "ermahnen, ihr Vermögen an bieselben zu schenken!

"Leute glauben, sich ein Verdienst bei Gott zu erwerben; und "es geschieht doch offenbar nur, damit ihr Vermögen an ans, dere komme. Man frage sie, wo es festgesetzt ist, daß einer, "er mag wollen oder nicht, Kleriker oder Mönch werden soll? "Wo haben Christus oder die Apostel gepredigt, die kirchlichen "Institute mit untauglichen, schlechten Personen anzusüllen? "Welchen Vortheil gewährt es der Kirche, daß ein Vorsteher "(Bischof oder Abt) sich nicht so sehr bekümmert, gute als viele "Untergeordnete zu haben? u. s. w. \*)

Während die Bischöfe wie unumschränkte Despoten herrsch= ten, ihre Macht immer mehr erweiterten, und schon so weit gebiehen maren, daß sie bie Empörung gegen Ludwig den From= men kräftigst unterstützten, ein uppiges und ausschweifenbes Leben führten, und Fürsten und Wolk furchtbar waren, so war der arme, geknechtete niedere Klerus ber Gegenstand der Die Bischöfe ordinirten mehr Kleriker tiefsten Berachtung. als sie brauchten, theils um sich mit geweihten Knechten zu umgeben, theils um für Ordinationen Geld Schaarenweis trieben sich diese Kleriker umher, trieben mit der Religion Gewerbe, und ließen sich zu den ge= meinsten Diensten brauchen. So klagt Agobard, Erzbischof von Eyon (†810)\*\*), daß beinahe jeder angesehene Mann ei= nen Hausgeistlichen haben wolle, nicht um ihm zu gehorchen,

<sup>\*)</sup> Baluz. t. I. p. 479. — 482.

<sup>\*\*)</sup> De Privilegio et Jure Sacerdotii. c. 11. op. ed. Steph. Baluzius. Paris. 1656. 8. p. 134. 135. Dieselbe Schilderung entwirft Jonas von Orleans de institutione laicali l. II. c. 20. bei D'Achery Spicileg. t. I. p. 294. sq.

sondern um von ihm Dienste zu fodern, damit sie bei Tische dienen, Wein einschenken, die Jagdhunde führen, die Pferde der Damen leiten, oder die Aecker besorgen. Dabei bekum= mere man sich nicht, ob diese Priester verbrecherische oder von Unwissenheit ganz blinde Leute seien, indem sie bloß darauf ausgiengen, eigene Priester zu haben, um dann den öffentli= chen Kirchengottesbienst verabsäumen zu können. Wenn sie wünschten, daß ein solcher zum Priester ordinirt werde, so baten oder befählen sie auf folgende Weise: Ich habe ba ein Pfäff= lein, das ich mir unter meinen Sklaven, meinen Lehns = ober Dorfleuten auferzogen habe, oder ich habe ihn von diesem oder jenem Menschen aus diesem ober jenem Dorfe erhalten. halb schrieb Agobard sein Buch de Privilegio et Jure Sacerdotii, um die hohe Würde der driftlichen Priester darzuthun, und weil er einen verworfenen Klerus vor Augen hat= te, und unter ihm auch solche kannte, die durch erheuchelten Heiligensinn in den Augen der Menschen übertunchte Gräber, in den Augen Gottes aber, das heißt inwendig, voll von Tobtengebeinen und aller Unreinigkeit sind \*), so thut er dar, daß die Laien keinen Nachtheil von den Verbrechen der Priester bei Empfangung ber Sacramente zu befürchten hätten \*\*).

Auf den sittlichen Verfall des Mönchthums deuten die wes nigen von uns angegebenen Beweisstellen schon sattsam hin. Benedict von Aniane († 821) war bereits als Reformator des

<sup>\*)</sup> Epistola ad Clericos et Monachos Lugdunenses, de modo regiminis ecclesiastici. c. 9. 10. p. 216. 217. WgL de dispensatione rerum ecclesiasticarum. c. 29. 30. p. 298.

<sup>\*\*)</sup> De Jure et Privil. Sacord. c. 18. p. 142.

Mönchthumes aufgetreten\*), und nach seinem Ratheerließ Lubswig der Fromme im I. 817 das Capitulare Aquisgranense de vita et conversatione monachorum \*\*). Hätten nicht Karl der Große und auch noch Ludwig der Fromme so frästig in das gesammte Kirchenleben eingegriffen, und die weisesten Berordnungen gegeben, die gesammte Kirche würde schon damals in den tiessten Verfall gerathen sein. Durch ihre Bemühunsgen hoben sich Schulen und der Betrieb der Wissenschaft und die fränkische Kirche ist auch in der Folgezeit die ausgezeichsnetste unter allen übrigen.

## §. 24.

## Englanb.

In England gebeiht das Mönchthum vortrefflich. Kein anderes Land weiset so viele Könige auf, welche nicht bloß nach Kräften das Mönchthum beförderten und Klöster erbauten, sondern auch vom Throne herabstiegen und die Mönchskutte mit dem Fürstenmantel vertauschten. Zugleich wächst die Abhänzgigkeit von dem römischen Stuhl, so daß nicht allein Fürsten nach Rom reisten, um hier dem heiligen Petrus und seinen Nach-

<sup>\*)</sup> Dessen Codex regularum ed. Luc. Holstenius, Romae 1661. Paris, 1664. 4.

<sup>\*\*)</sup> Baluz. t. I. p. 579. Für die Monche schrieb auch zu Ludwigs des Frommen Zeiten Smaragd, Abt zu St. Michael im Bisthum Verdun, eine Moncheregel. Diadema Monachorum. Biblioth. Max. PP. t. XVI. p. 1305.—1342. Ueber das Monchewesen s. Schröck, Th. 20.

folgern ihre Ehrfurcht zu bezeugen \*), sondern man nimmt auch im J. 785 mit Freude zwei päpstliche Legaten auf, welche ben kirchlichen Zustand des Landes untersuchen sollen, und bewilligt endlich sogar dem heiligen Petrus eine jährliche Bei= steuer (denarius S. Petri) \*\*). So sind benn auch die Bestrebungen rücksichtlich der Kirchenzucht ähnlicher Art, wie im fränkischen Reiche, wozu überdieß Bonifacius, der mit seinem Baterlande in Verbindung geblieben war, das Seinige beitrug. So schickte er dem Erzbischof Cuthbert von Canterbury die Decrete seiner Synode vom I. 744, verbreitete sich dabei über den schlechten Zustand der englischen Kirche, besonders die Un= zucht der gottgeweihten Jungfrauen, die Trunksucht der Bi= schöfe u. s. w. und fodert ihn auf, den Uebeln abzuhelfen \*\*\*). Auf sein und des Papstes Zacharias Einwirkung wurde im I. 747 zu Cloveshoven eine Synode gehalten, wo die meisten Canonen der deutschen Synode aufgenommen wurden. Betreff der Klöster wird befohlen, daß in denselben gute Zucht gehalten werde, und daß besonders die Nonnenklöster nicht schändlichen Unterhaltungen, den Freß= und Saufgelagen und der Wollust dienen sollen +). Auch die um das I. 750 von dem Erzbischof Egbert von York verfaßten sogenannten

<sup>\*)</sup> Der König Offa von Esser und der König Kenred von Mercia wallsahrteten im 3. 709 nach Rom und wurden hier Mönche in einem römischen Kloster.

<sup>\*\*)</sup> Dieß that nicht Ina, K. von Wesser (726), soudern ein König Offa von Mercia. S. Sprengel, Allg. Weltgeschichte Th. 47. S. 123.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 387. ep. 105. Serar.

<sup>+)</sup> Mansi. t. XII. p. 401, sq. Wilkins. I. p. 97.

Excerptiones (Auszüge aus den Schriften der Bäter ent= haltend) sind in diesem Geiste gemacht. Das c. 15. verbie= tet den Klerikern nicht bloß das Zusammenleben mit extraneae, sondern überhaupt mit Weibspersonen. Eben so c. 31. Wer zweimal, oder eine Wittwe oder eine Entlassene geheira= thet hat, soll nach (c. 32.) weder Diacon, noch Priester wer= ben, Mönche, die Sodomie treiben, sollen (nach c. 67.) of= sentlich durchgeprügelt, der Hauptkrone beraubt, ganz kahl geschoren, im Kerker an eiserne Ketten gelegt und gequält, oder sonst schimpflich behandelt werden. — Eben so strenge wird der Chebruch der Mönche bestraft \*). In dem poeni--tentiale, welches Egbert herausgab, wird verordnet: c. 3, Wenn ein Bischof Chebruch treibt, soll er zwölf Winter fasten, Ulmosen geben und Gottes Gnade mit Thränen erflehen. nige wollen, daß er dann sein Umt niederlege. Priester, der unzüchtige Reben führt ober beim Anblicke einer Frau sich verunreiniget, und sich nicht reiniget, soll zwanzig Zage fasten. Gben so werden Verfügungen bafür gegeben, wenn er Nachts im Schlafe Samenausleerungen hat, wenn er eine Frau berührt, wenn er in der Kirche Samen gehen läßt u. s. w., wenn er oft Unzucht getrieben hat. Wenn ein Diacon Unzucht treibt, so soll er drei Winter fasten, ein Mönch eben so; hat er ein Kind erzeugt, so muß er mehr fasten, je nachdem es der Bischof ober die Gesetze bestimmen. Lib. VI. c. 1. heißt es: Wenn ein **Wgl. c. 13. 17** \*\*). Priester und ein Diacon eine Frau nimmt, so soll er sein Umt

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XII. p. 414. Wilkins. I. p. 102. sq.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 434. — 436. Wilkins. I. 117. 118.

verlieren; treibt er nach der Ordination Unzucht, so soll er außerbem sieben Jahre fasten. c. 7. Bischöfe u. s. w. sollen auch nicht einmal eine Verwandtin ins Haus lassen, damit sie nicht burch bes Teufels Versuchung sündigen: — Gben so fin= ben sich Strafen für Bischöfe, die eine Nonne schänden, Chebruch treiben u. s. w. \*). Bon demselben Egbert sind · canones de remediis peccatorum vorhanden \*\*), we sich (c. 7.) auch Strafen für den Fall finden, daß Bischöfe, Priester und Diaconen mit vierfüßigen Thieren, mit Mutter, Schwester u. s. w. Unzucht treiben. Im c. 8., welches de clericorum poenitentiis handelt, werden alle Ordnungen der Weltgeistlichkeit vom Bischofe an, und bann die Klosterwelt durchgegangen, und auf alle Sünden berselben, Unzucht mit Viehe, Sodomiterei u. s. w. Strafen festgesetzt. Bemerkt wird, daß, wenn aus der Hurerei ein Kind entsteht, die Buße erhöht werden musse. Eben so sind die canones poenitentiales eines anonymus aus jener Zeit beschäffen \*\*\*). Man lese hier die Artikel de pollutione nocturna und de sanctimoniali fornicaria. den wir insbesondere die Bestimmung wieder, daß die Strafe zu erhöhen sei, wenn die Nonne geschwängert worden ist. Wer mit einer Nonne durch ein Instrument Unzucht treibt, soll sieben Jahre Buße thun, zwei bei Wasser und Brod.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 449. 450. 452. Wilk. p. 133. 134.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 493. sq. Man hat sie auch dem Beda, aber wohl mit Unrecht, zugetheilt. Bedae Opp. t. VIII. ed. Colon. p. 961. — 968.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XII. p. 514. sq. Martene Anecdot. t. IV. p. 31. sq. ueber den muthmaßlichen Verfasser s. Mansi p. 498.

ein Weib mit Hülfe eines Instruments mit sich selbst oder mit einer andern Unzucht treibt, so soll sie drei Jahre Buße thun, eines dei Brod und Wasser. Diese Verseinerungen der Wolzlust, die doch wohl nicht ganz selten gewesen sein mögen, verz dankte man offenbar dem Klosterwesen; ein Stämm des gerzmanischen Volkes, dessen Keuschheit Tacitus großen Lobes werth gefunden hatte, konnte nur durch unnatürliche Zwangszanstalten zu solcher Ausartung geführt werden.

Anderweitige Verordnungen lassen sich aus England nicht anführen. Daß die Priesterehe hier völlig bestanden habe, wird die Geschichte des künftigen Zeitraums lehren.

## Sechster Zeitraum.

(Vom Jahre 850 — 1046.)

§. 25.

Verordnungen gegen die Priesterehe aus der zweisten Halfte bes neunten Jahrhunderts.

Seit der Mitte des neunten Jahrhunderts beginnt eine Reihe von Päpsten, welche an der Gründung einer geistlichen Denarchie mit entschiedenem Glücke arbeiten, und ihr sogar ben wichtigsten Einfluß auf weltliche Angelegenheiten zu verschaffen Die Schwäche der fränkischen Regenten, und die in dem karlingischen Herrscherhause Statt findenden Spaltungen waren diesem Streben um so mehr förberlich, als der auf Reichthum und Ansehen gegründete Einfluß der Bischöfe, nach bem diese in Folge der ben pseudoisidorischen Decretalen zu Theil gewordenen Gesetzekkraft von dem römischen Stuhle vollkommen abhängig geworden waren, von dem Papste als eine wichtige Stütze seiner Macht benutzt werben konnte. nun die Ansichten über die Ehen der Geistlichen im Allgemeinen dieselben blieben; so mußte bei der immer entschiedener werbenben Herrschaft bes Papstes in die Maßregeln, welche in ber abendländischen Kirche gegen die Ehen der Geistlichen getroffen wurden, immer mehr Einheit kommen. Gleich bei dem Papste Nicolaus I. (856 — 867) können wir nachweis sen, wie ein wachsames Auge er auf diesen Theil der Kirchenzucht gerichtet hatte. Alvicus, ein Priester aus ber Diöces von Bienne, hatte sich verehelicht, und um von Seiten Abo's,

feines Erzbischofs, kein Hinderniß zu sinden, einen unterschosbenen Erlaubnißschein des Papstes Nicolaus vorgezeigt. Nicoslaus ersuhr die Heirath und machte Ado darüber Vorwürse. Als dieser meldete, daß Alvicus dis zum Diaconat keusch geslebt und zur Erlaubniß der She eine. Vollmacht des Papstes vorgezeigt habe, antwortete ihm dieser: "Wie aber jener Geists"licher, mit Namen Alvicus, von dem du bezeugest, daß er "durch die kirchlichen Grade dis zum Diaconate hindurch keusch "gelebt habe, auf unser Ansehen gestützt, habe eine Frau nehswenen können, wundern wir uns, da wir Niemandem je, aussygenommen denen, welchen es die kirchliche Regel gestattet, "ein Weid zu nehmen, die Erlaubniß gegeben haben." Er ersucht hierauf den Ado, sleißig nachzusorschen, wer der Urheber dieses Briefes sei, und ihm denselben zu überschieden \*).

In einem Briese an die Bischöse Deutschlands verordnete Ricolaus, daß Priester, welche in Unzucht verfallen sind, wenn ihre Schuld offendar geworden ist, nicht mehr ihr Amt verwalten dürsen. Wenn sie aber der Unzucht bloß angeklagt sind, sie selbst nicht gestehen, und nicht überwiesen werden können, so soll die Verordnung des Concils zu Neu = Cäsarea in Anwendung gebracht werden. Wollen sie aber durch einen Sid sich reinigen, so sollen sie dazu die Erlaubnis haben. Dasselbe soll für Diaconen gelten. Nonnen, welche Unzucht getrieben haben, sollen nicht den Schleier ablegen und in die Welt zurücktehren, sondern Buße thun, um Verzeihung zu

<sup>\*)</sup> Manti. t. XV. p. 449. appendix. II. ep. Nicolai. Gratiant führt die Stelle c. 4. Dist. XXXII. an. Er nennt aber den Geistzlichen Alverus, macht aus dem Diaconat das Subdiaconat, und stellt die Sache so dar, als habe Ado ihm erlaubt, sich zu verehes lichen. Mansi. t. XV. p. 400.

erlangen \*). Arbvicus, Erzbischof von Besangon, befragte ben Papst Nicolaus über mehrere kirchliche Angelegenheiten, unter andern auch, ob ein Priester, der gefallen ist, noch sein Amt verwalten könne. Nicolaus, ber vorerst in seinem Antwortschreiben des Bischofs Gehorsam und Unterwürfigkeit rühmt, entscheidet auf das lettere, daß ein solcher Priester nicht mehr sein Amt verwalten könne \*\*). Unter den vielen noch nicht gedruckten oder nicht mehr vorhandenen \*\*\*) Briefen dieses Papstes sind gewiß auch noch manche, welche biesen Gegenstand betreffen; denn daß Nicolaus I. in Deutschland und Frankreich sehr thätig gewesen sein muß, um die Chelosigkeit ber Geistlichen zu erzwingen, sieht man auch baraus, bas Ulrich von Augsburg sich veranlaßt fand, seine Stimme bagegen zu erheben. Die Bestrebungen des Papstes wurden durch die Bischöfe des frankischen Reiches zum Theil sehr kräftig unterstütt, selbst von dem gefürchteten, aber auch gedemuthigten Bertheitiger deutscher Kirchenfreiheit, dem Bischofe Hincmar von Rheims. In den auf die Verbesserung der Kirchenzucht berechneten, für den Diöcesanklerus bestimmten capitula dieses

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XV. p. 141. Harzh. II. p. 244. (Bgl. c. 33. Dist. 50.) dieses Schreiben wurde in Folge der übersandten Acten eines Concils zu Mainz um 860, wo außer andern auch diese Gegewstände behandelt worden waren, erlassen.

Responsa Nicolai ad consulta Ardvici, Mansi. t. XV. p. 459.

bes Nicolaus an den Erzbischof Albinus auf, worin er diesem aufs trägt, Untersuchungen über den Lebenswandel eines Bischofs anzusstellen, der mit seiner Tochter in einer Vertraulichkeit lebe, die schon bose Gerüchte veranlaßt habe. (Der von Mansi (p. 441.) auf Riscolaus I. bezogene c. 5. Dist. XXXII. gehört aber Nicolaus II. an, dem schon Gratian ihn zuschreibt. Mansi hat sich durch Cochlaus zu einem Irrthum verleiten lassen.)

Bischofs vom J. 852 bezieht sich c. 14. auf den Lebenswandel besselben \*). In den, den Archidiaconen zum Behufe der vorzunehmenden Visitationen in ihren Bezirken an die Hand gegebenen Unweisungen besselben Bischofs wird c. 20. 21. ben Geistlichen bas Zusammenleben mit extraneae und aller Um= gang mit Weibern verboten. Die Verpflichtung ehelos keusch zu leben, wird aus den Schriften der Päpste Innocentius und Siricius, aus den Concilienschlüssen und kaiserlichen Gesetzen, so wie aus falsch gebeuteten Schriftstellen weitläuftig barge= than \*\*). Auf dem im J. 874 zu Rheims gehaltenen Conci= lium erneuerte Hincmar die Vorschriften über den Umgang mit Frauenspersonen. c. 4. sagt er, er habe vernommen, daß einige Kleriker sich freie Güter anschafften, daselbst Wirth= schaften aufbauten und anlegten, dort die Wohnungen der Beiber hätten, und diese Wohnungen nicht den Kirchen, wie es die Canonen geboten, sondern ihren Unverwandten schenk= ten. Er verbietet dieß, und will gegen die Uebertreter die Schärfe der Gesetze anwenden \*\*\*). In den für die Archi= biaconen gegebenen Capiteln vom 3. 874 (nach Sirmond v. 3. 877) muß aber diesen eingeschärft werben, daß sie von den Priestern keine Geschenke annehmen, um ihren schlechten Le= benswandel zu verheimlichen +). Aehnliche Capitel gab Walter,

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XV. p. 78. (cap. 14.)

<sup>\*\*)</sup> Mansi, t. XV. p. 481. — 483. (c. 20. 21.)

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XV. p. 495. 496.

<sup>†)</sup> Mansi. t. XV. p. 497. Hincmari op. ed. Sirmopp. t. I. p. 738. Die genannten Schriften Hincmar's geben ein treues Gemahlde von der Beschaffenheit der Zeit. Auszüge s. Schmidt Handb. d. K. G. Ih. 5. S. 49. fg. — Ein Schreiben Hincmar's an den Hincmar von Laon handelt von dem Schwängerer einer Monne, der dieselbe

Bischof von Orleans (um 868 ober 870), heraus. c. 3. soll kein Priester ein Weib bei sich im Hause wohnen lassen und mit keinem ohne Zeugen reben \*). Das Concilium zu Xull (Tullense apud Tusiacum) v. 3. 860 verorbnet (c. 2.), daß verschleierte und gottgeweihte Jungfrauen und Wittwen, wenn sie heimlich Unzucht treiben, oder sich öffentlich verheirathen, auf Zeitlebens in die Gefängnisse gebracht werden sollen, um dort Buße zu thun \*\*). — Das Provineial = Concilium zu Worms v. I. 868 gebietet (c. 9.) ben Bischöfen, Priestern, Diaconen und Subdiaconen, sich ihrer Franen zu enthalten und keine Kinder zu erzeugen, und bebroht sie, im Falle der Uebertretung mit Absetzung. c. 11. können Priester, die Hurerei getrieben haben, wenn die Schuld offenbar ist, nicht mehr Priester sein. Der c. 22 enthält das grausame Geset: "Wenn ein Vater ober eine Mutnter einen Sohn ober eine Tochter von Kindheit ins Kloster "giebt, so ist es diesem nicht erlaubt, es nach erreichter Mann-"barkeit zu verlassen und sich zu verehelichen: sie sollen viel-"mehr gezwungen werden zu bleiben; denn es ist unrecht ben nvon den Eltern Gott dargebrachten Kindern die Zügel der "Wollust schießen zu lassen \*\*\*)." Herardus, Erzbischof von Tours (+ 871), verbot den Klerikern den Umgang mit Bei bern bei Strafe der Absetzung. Denjenigen, welchen sie Unterhalt gewähren wollen, sollen sie weit von sich Wohnung

auch aus dem Kloster entführte. op. ed. Sirm. t. II. p. 334. Bgl. Hincmari epistola synodalis. Mansi. t. XVII. p. 533.

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XV. p. 505. Bgl. c. 16.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XV. p. 559. Harzh. II. p. 256.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XV. p. 871. cf. c. 10. sq. Harzh. II. p. 312.

verschaffen, und ihnen das Nöthige nicht selbst, sondern durch ihre Diener reichen \*). c. 44. Alles, was die Kleriker im Amte gewinnen, soll ben Kirchen verbleiben. Im J. 874 ward zu Douzy ein Concilium gehalten. Es enthält die Verhandlungen über eine Nonne Duda, die geschwängert worden war und ein Kind gebohren hatte. Als Schwängerer hatte sie ben Priester Hunibert angegeben, ber die That läugnete und seine Aussage mit einem Eid bekräftigte. Das gegen die Ge=' fallene angeordnete Verfahren ift ganz geeignet, die Unglückliche in Verzweiflung zu stürzen. Doch wird am Ende von den versammelten Vätern der Aebtissin empfohlen, das zer= knickte Rohr nicht ganz zu zerbrechen. Bei bieser Gelegen= heit wurden alle Cölibats = Canones, namentlich die römischen Verordnungen erneuert \*\*). — Das im J. 876 zu Pavia gehaltene Concil gebietet c. 12. den Priestern, durchaus keine Beiber bei sich wohnen zu lassen. Auch in ihre Häuser follen sie nicht indiscrete gehen \*\*\*). Dieselbe Verordnung wurde auf bem Concil zu Pontion im 3. 876 wiederholt +). Concilium zu Köln (887) wurden (c. 6.) die Verordnungen ber Synoben zu Elvira und Chalcedon gegen die Schwängewing und Ehen gottgeweihter Jungfrauen wiederholt ++). Wie wenig übrigens die Strenge einer gegen die Natur ankämpfen=

<sup>\*)</sup> Mansi. append. ad t. XVI. p. 679. Baluz. Capitularia t. I. p. 1288. Isaac, Bischof von Langred, nahm in seine Canonens Sammlung nur altere Sazungen, besonders die Capitularien auf. Baluze. t. I. p. 1234. sq. Mansi t. XVI. App. p. 633. sq.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XVII. p. 288. — 298.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XVII. p. 327.

<sup>+)</sup> Mansi. t. XVII. p. 312.

<sup>1+)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 48. Harzh. II. p. 367.

ben Kirchenzucht der Robbeit der Zeit angemessen war, zeigt sich in ben scheußlichen Verbrechen, die badurch veranlaßt werden und neue Zwangsgesetze herbeiführen, welche das Unnatür= liche des Verhältnisses, in welches man die Geistlichkeit hin= einzwängte, auf den höchsten Gipfel brachte. Der zehnte Canon des im I. 888 zu Mainz gehaltenen Conciliums lautet also: "Den Geistlichen wird durchaus verboten, Weiber im "Hause zu haben. Obgleich die heiligen Canonen einigen "Weibern erlauben, mit ben Priestern in einem Hause zu leben, "so haben wir doch oft vernommen, was sehr zu bedauern ist, "daß durch jene Erlaubniß sehr viele Verbrechen begangen "worden sind, so zwar, daß einige Priester mit ihren eigenen "Schwestern Beischlaf gepflogen und mit ihnen Kinder erzeugt "haben \*)." Im ähnlichen Geiste verbietet die Synode zu Met v. J. 888 (c. 5.) den Geistlichen, Mutter und Schwester im Hause zu haben, damit sie dem Satan alle Gelegenheit nehmen, und ein englisches Leben führen \*\*). Eben so unter: sagt eine Constitution des Bischofs Riculf von Soissons vom 3. 889 (c. 14.) den Geistlichen, Weiber bei sich zu haben, auch nicht Mutter und Schwester — wegen ber Gelegenheit zu Ruft einer einmal seine Mutter, Schwester 2c. zu sich zu Tische, so soll er sie sogleich nach dem Essen, bei Tageslicht in ihre Wohnungen zurückschicken, welche von seiner Wohnung weit entfernt sein mussen \*\*\*). Die übrigen Ber-

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 67. Harzh. II. p. 372.

Mansi. t. XVIII. p. 79. bei Harzh. II. p. 381. ist c. 5. der c. 3. und c. 9. der c. 6. — c. 9. verhandelt über die Excesse zweier Nonnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 86.

ordnungen in Bezug auf die Geistlichen beziehen sich auf ihre gränzenlose Unwissenheit und Rohheit.

Zwischen den Jahren 893 bis 900 wurde zu Chalons an der Marne (Catalauniae) eine Synode gehalten. Ein Priester Angelricus hatte eine gewisse Grimmai mit Einwilligung ihrer Verwandten geheirathet, und bekannte vor der Synode seine That. Die baselbst versammelten Bater, welche die gräßlichste Unzucht in allen Theilen ber Kirche wüthen sahen, wußten nicht, was sie mit ihm anfangen sollten. schof Mantio schrieb beshalb an den Bischof Folco von Rheims, und ersuchte ihn, er möchte in dieser Sache seiner Verstandes= losigkeit (insipientiae) zu Hülfe kommen. Die Antwort und das Schicksal des Priesters sind nicht bekannt \*). Concil zu Tribur, pro reformanda disciplina ecclesiastica 895 gehalten, sah sich genöthiget, die Ehen mit Non= nen, welche in ber Welt Freiheit, Glück und Erreichung ihrer Bestimmung suchten, unter schweren Strafen zu verbieten. Der c. 24. spricht von Jungsrauen, welche unter vormund= schaftlicher Einwilligung vor bem zwölften Jahre, nicht ge= zwungen, sondern freiwillig sich den heiligen Schleier umhän= gen und ihn ein Jahr und einen Tag hindurch tragen. Die= sen soll nicht erlaubt sein, ihn wieder abzulegen, sondern sie sollen als Bräute dem Könige Christus, dem unbefleckten Lamme, unverderbt und unbefleckt dienen. Auch der Bormund hat nach Ablauf dieser Zeit kein Recht, bem Könige

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 126. Mabillon, Vetera Analect. Paris. 1723. f. p. 429. cf. Annales O. S. B. ad an. 893. n. 83. t. III. p. 289. Lutet. Paris. 1706. f. Mabillon kann es nicht unterlassen, monschischen Geiser über Angelricus auszuschütten.

Christus seine Braut zu entreißen \*). Im c. 30. wird er= klärt: "Obgleich vom apostolischen Stuhle ein kaum zu ertra= "gendes Joch uns aufgelegt wird, so wollen wir es doch demü-"thig tragen." — Ein Concil zu Nantes, von dem das Jahr nicht bekannt ist \*\*), welches Mansi in der Sammlung nach bem vorhergehenden folgen läßt, verordnet (c. 3.), daß keine Frauenspersonen bei Geistlichen wohnen sollen, auch nicht Mütter und Schwestern und Basen, weil auch häufig auf Unreizung des Teufels mit diesen und mit ihrem Gefolge Berbrechen geubt worden seien \*\*\*). Im J. 909 schrieb Regino, Ubt von Prüm, auf Befehl des Erzbischofs Rathbod von Trier, sein Buch de ecclestiasticis disciplinis. In demselben kömmt dann auch vor, daß bei den Pfarrvisitationen gefragt werben solle, ob ein Pfarrer eine subintroducta bei sich habe u. f. w. +). Die Verordnungen der früheren Concilien über die Enthaltsamkeit und Ehe u. s. w. der Kleriker sind aufgenommen ††). Im J. 909 ward zu Troslen (in pago

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 143. c. 26. bezieht sich auf die Monche zc. Harzh. II. p. 388. sq.

<sup>\*\*)</sup> Einige versezen es um das Jahr 800. Le Cointe und Mansimeinen, es könnte auch schon um 658 gehalten worden sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 167. Bei Regino, de discipl. Eccles. l. I. c. 104. ed. Riegger. p. 66.

<sup>†)</sup> Harzh. II. p. 439. c. 17. ed. Jos. Ant. Riegger. Viennae 1765. 4. p. 8.

<sup>††)</sup> De continentia Sacerdotum l. I. c. 84.—104. ed. Vien. p. 59.—66. cf. l. II. c. 171. sq. Eben so sind die Strafgesetze für Unzucht, Ehesbruch, Sodomiterei u. s. w. der Geistlichen wiedergegeben. l. II. c. 254. p. 309. etc. In Bezug auf die verehelichten kaien führt Regino aus einem Bußbuche an (c. 329): "der Verehelichte, der sich 40 Tage, "vor Ostern und Pfingsten oder Weihnachten, an jeder Sonntags"nacht, am Mittwoche und Freitage, von der sichtbaren Empfängnis

Suessonico) ein Concilium gehalten. Heriveus, Erzbis schof von Rheims, schildert in seiner Anrede an den Synodus mit grellen Farben den grundverderbten Zustand der Kir= che, besonders die Schlechtheit der Bischöse. "Wir wer= "ben Bischöfe genannt," ruft er, "erfüllen aber die bi= "schöflichen Pflichten nicht. Wir haben das Predigtamt ver= "lassen, und die, welche uns anvertraut sind, sehen wir Gott "verlassen und schlechte Handlungen begehen. Wir schweigen "und reichen ihnen nicht die Hand zur Besserung, und wenn "wir bann auch anfangen, ihnen etwas zu sagen, was ihren "fleischlich gesinnten Gemüthern mißfällt, so sagen sie von uns, "was der Herr im Evangelium von den auf Mosis Stuhle "sitzenden gesagt hat. Schwere und unerträgliche Lasten bur= "den sie den Menschen auf, sie selbst aber mögen sie nicht mit "ihren Fingern berühren \*)." Im c. L. wird weitläufig von dem Schandleben in den Klöstern gesprochen \*\*). Im c. 9. heißt es: "die Pest der Unzucht besleckt, was nicht ohne "Schaam und ohne großen Schmerz gesagt werden kann, die "kirchlichen Würden so sehr, daß die Priester, welche von an-"dern die Fäulniß dieser Krankheit entsernen sollten, in dem

<sup>&</sup>quot;bis zur Geburt des Kindes, von der Frau nicht enthält, muß, "wenn ein Sohn gebohren wird, 30 Tage, wenn eine Tochter gebohs, ven wird, 40 Tage Buße thun." (c. 330.) "Wer in der Quadras, "gesima vor Ostern seiner Frau beiwohnt, muß ein Jahr Buße thun, "oder 16 Solidos an die Kirche bezahlen, oder unter die Armen "vertheilen. Thut er es in der Besossen, oder unter die Armen "vertheilen. Thut er es in der Besossenheit und zusällig, so darf "er nur 40 Tage Buße thun." (c. 331.) "Seder muß sich vor Ems, "pfang des Abendmahls der Frau 7, 5 oder 3 Tage enthalten." ed. Vien. p. 161.

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 264. - 267.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 270. sq.

"Unflath der Unzucht verfaulen." Heriveus beruft sich auf Canones, Gesetze ber Kaiser und Schriftstellen, um die Kleri: fer von der Verpflichtung zur Enthaltsamkeit zu überzeugen, und giebt bann Verordnungen, wie die Untersuchungen in den einzelnen Parochien gegen die Priester anzustellen sind. gesteht zugleich, daß oft die aufgefoderten Zeugen, von den Priestern gedungen, zu beren Wortheil geschworen hätten \*). In einem Concil zu Sens gab der Erzbischof Walter († 923) mehrere Verordnungen, die sich auf die Klosterzucht beziehen. Im c. 2. heißt es: "Wegen ber schweren Scandale, die aus "bem Leben der Nonnen entstehen, verordnen wir, daß sie in "ihren Häusern nichts Deponirtes aufnehmen ohne Erlaubniß "bes Bischofs, besonders keine Kisten der Kleriker und Laien." Nach c. 4. sollen alle Zellen der Monnen, außer der für die Kranken, und ber, welche zur Aufnahme bes Bischofs nothig ist, eingerissen, und nach c. 5. alle verdächtigen Ausgänge und Thüren verrammelt werden u. s. w. \*\*)

Unter Leo VII. (936 — 938) zeigen sich wieder Einwirkungen des römischen Stuhls. Wir kennen einen Besehl die ses Papstes, welcher an Hugo, Fürst und Abt des Klosters des heiligen Martin zu Tours gerichtet ist, und die Einlassung der Weiber in's Kloster untersagt \*\*\*). Unter Leo VII. kam auch der Bischof Gerhard von Lorch nach Rom, und berichtete dem Papste unter anderen, daß auch die Priester Weiber nähmen, dabei anfragend, ob ihre Söhne im Kirchendienst befördert

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XVIII. p. 288. - 294.

<sup>4\*)</sup> Ibid. p. 323, 324.

<sup>\*\*\*)</sup> lbid. p. 375.

werben könnten. — Der Papst erklärte die She der Priester für ein Berbrechen, weil die heilige Schrift sie verdiete und das Nicänische Concil sage: "die Priester sollen nicht mit Weibern "wohnen," weswegen um so mehr die She verdoten sein müsse. Auch habe das Concil zu Neu Casarea Absehung auf die Verehelichung gesett. — Wer daher ein solches Verbrechen bezehelichung gesett. — Wer daher ein solches Verbrechen bezehe, solle durch apostolisches Ansehn seines Amtes beraubt werden. Die Söhne aber erklärt Leo für frei von der Sünde ihrer Väter, weil der Prophet sage: "der Sohn soll nicht traz"gen die Sünde des Vaters," und in der heiligen Tause alle Sünden getilgt würden. Leo bevollmächtigte zugleich den Bizschof Gerhard, alle ihm gemeldeten Unordnungen überall abzuzstellen, und erließ deshalb ein Ausschreiben an die Könige, Herzöge, Aebte, Großen — in Gallien und Deutschland\*).

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 378. 379. Harzh. II. p. 604. Concilia Salisburgensia recensuit Florian Dalham. August. Vindel. 1788. f. p. 59. — 11m bas Colibat aufrecht zu erhalten, führten mehrere Bischöfe bei ihrem Klerus an den Kathedralkirchen die canonische Les bensweise ein, oder suchten, wenn sie in Werfall gerathen war, sie wieder zu erneuern. Go boorderte bieselbe Jonas, Bischof von Aus tun (850 - 874). Samarthani in Gallia Christiana t. IV. p. 364. sq. edit. nov. Paris. 1728. f. Instrumenta Eccles. Eduens. p. 50. - 59. An mehreren Orten wurden die Canoniker wegen ihres liederlichen Lebens vertrieben. Dieß that um das 3. 942 Adalbert, Bischof von Meg. Mansi. t. XVIII. p. 391. Agl. t. XIX. p. 31. sq. 39. Bis schöfe, welche Monche gewesen waren, suchten natürlich dasselbe und somit auch die Chelosigkeit des Klerus zu befördern. Bu ihnen gehörk Rosenbe, Bischof von Mondonedo in Spanien. (928 — 969. Stephanus in vita ejus. Lib. I. c. 1. nr. 3. 4. ap. H. Florez, España Sagrada t. XVIII. p. 381. Madrid 1764. Der freundschaftliche Umgang mit einer Aebtissin zog ihm üble Machrede zu. 1b. c. 2. nr. 8. p. 384 und Florez in Rosende's Ecben n. 24. das. p. 85.); Gerhard, Bischof von Zoul (963 - 968. Vindricus Abbas S. Apri in vita ejus nr. 11. 20. Acta SS. ad 23. April. p. 208. 210. t. III. h, m. Antw.

Im Jahre 952 bebroht das Concil zu Augsburg (o. 1.) jeden Bischof, Priester, Diacon ober Subdiacon, Weib nehmen würde, mit Absetzung. Der c. 4. verbietet ben Geistlichen eine subintroducta bei sich im Hause zu ha-Handelt irgend eine, mit Werdacht behaftet, dagegen, so soll sie mit Ruthen gezüchtiget, und vom Bischofe ober sei= nem Abgeordneten kahl geschoren werden. Verbieten es die weltlichen Behörden, so soll die Weibsperson durch königliche Macht gezwungen, und an ihr bas Urtheil vollzogen werden\*). Im J. 994 gebot ein Concil zu Ansa (in ber Nähe von Lyon) in c. 5., daß die Priester sich ihrer Frauen enthalten sollten; sonst dürfen sie in den Kirchen nicht Gottesdienst halten, und verlieren ihre Kirchen \*\*). Im Concil zu Poitiers (um b. J. 1000) ward (c. 3.) verordnet: Rein Priester und Diacon soll in seinem Hause ein Weib haben, noch in sein Schlafgemach, noch in einen geheimen Ort hereinlassen, um der Un= zucht zu pflegen \*\*\*). — Um bas Jahr 1005 war Guarini († 1026), Bischof von Modena, eifrig bemüht, die in Italien allgemein eingerissene Priesterehe wiederum auszurotten. zwang alle in Che lebenden oder deßhalb verdächtigen Geistli=

<sup>1675.</sup> f. et ap. Martene et Durand. Thesaur. nov. Anecdot. Paris. 1717. f. t. III. p. 1054.); und Bazo, Bischof von Lüttich (1042 — 1047. Alexander, Gesta Episcopor. Leodiens. c. 45. 64. 65 ap. Martene et Durand. Vett. Scriptt. et monument. ampliss. Collect. Paris. 1729. f. t. IV. p. 884. 904. sq. Foullon Histor. Leodiens. t. I. p. II. p. 227. — 235.). Bereward, Bischof zu Sildesheim, war um die Aufrechthaltung der Zucht bei den Nonnen sehr bemüht (996 — 1022. Vita eius n. 17. ap. Mabillon. VI. 1. p. 188.).

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XVIII. p. 437. Harzh. II. p. 623.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XlX. p. 101,

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 268.

chen, so wie alle, welche erst zu Kirchenpfründen befördert werden sollten, zu schwören, daß sie zeitlebens keusch leben, und weder mit fremden Chefrauen Chebruch, noch sonst Hu= rerei treiben, und sofern sie sich gegen ihren Eid versündigten, der Kirchenwürden und Pfründen verlustig sein wollten. dere Bischöfe sollen eben so verfahren sein \*). ben Jahren 1014 und 1024 wurde unter dem Vorsitz Papst Benedicts VIII. zu Pavia eine Synode gehalten, welche sich sehr ernstlich mit der Priesterehe beschäftigte. Um die gefaßten Beschlüsse recht zu verstehen, ist nicht unbeachtet zu lassen, daß zu Geistlichen noch immer größtentheils Leute aus dem Skla= venstande befördert wurden. Diesen war alles Recht zu testi= ren genommen. Alles, was sie während ihrer Anstellung im Amte gewannen, alle Einkunfte gehörten der Kirche, oder vielmehr dem Bischofe. Sie sollten davon nur soviel verbrau= chen, als zu ihrem dürftigsten Unterhalte nöthig wäre. Aber

<sup>\*)</sup> Un dem Rande eines fehr alten geschriebenen Sacramentars, der Canoniker zu Modena stehen folgende Formeln geschrieben, die uns Muratori mittheilte: "Ego Andreas Presbiter promitto coram "Deo et omnibus Sanctis et tibi Guarino Episcopo, quod carnalem "consistionem non feciam. Et si fecero, et honoris mei et benefi-"cio Ecclesiae perdam. — Ab hac hora in antea promitto ego Jo-"hannes Archipresbiter tibi Warino Episcopo, quod diebus vitae "meae cum muliere alterius adulterium non faciam, neque cum in-"licita meretrice fornicationem. Et si fecero, me ipsum confirmo Lud. Ant. Muratori Antiquitates Italicae medii "in periculum." aevi t. II. Mediolani 1739. fol. diss. XX. p. 141. lleberhaupt beschäftigte sich Guarini eifrig mit Dotirung und Gründung neuer Rloster cfr. Vita ejus in Ughelli Italia Sacra ed. nov. Venetiis 1717. fol. t. II. p. 109. — 112. Tiraboschi Memorie storiche Modenesi t. I. Codice diplomat. nr. 147, p. 167. t. II. cod. dipl. nr. 158. p. 6. sq. nt. 161. p. 10. sq. nr. 163. 164. 167. p. 13. — 17. Modena **1793. 4.** 

auch dieser wurde ihnen öfters nicht gewährt. — Dieses Interesse der Bischöfe war es aber auch, weßhalb mehrere dersel= ben so angelegentlich gegen die Priesterehe eiferten. gesetmäßigen Chen konnte man nun freilich verbieten, boch nicht die Hurerei, und bei jenen, welche im Pfuhle des La= sterlebens noch nicht untergegangen waren, und in denen noch nicht alles moralische Gefühl erstickt war, auch nicht die Erzeugung der Kinder verhindern. Um nun die hierarchischen les Auge zu, wenn die aus dem Gefinde genommenen Kleri= Denn diese, wie ihre Kinfer mit Kirchenstlavinnen hurten. ber, waren unfähig weber bei Lebenszeiten vom Vater ein Geschenk anzunehmen, noch bei seinem Tobe auf irgend etwas in seiner Verlassenschaft Anspruch zu machen. Ja sie wurden als Eigenthum der Kirche erklärt, zur willkührlichen Verfügung bes Bischofs gestellt. — Doch bie Kleriker hatten zu viel menschliches und väterliches Gefühl, als daß sie nicht auf Aus. wege gesonnen hätten. Sie lebten nun in Che ober im Concubinate mit freien Frauenspersonen, und nach dem Rechts= ariom, partus sequitur ventrem, galten auch ihre Kin-Dieselben waren nun auch besitzfähig, ber für freigebohrne. und standen unter dem Schute weltlicher Gesetze. Die Bäter, um ihre Frauen uud Kinder nicht troft = und hilflos einer trau= rigen Zukunft zu überlassen, sondern väterlich für sie zu sor= gen, wendeten ihnen reichlichen Antheil von ihren Ginkunf= ten zu, kauften ihnen auf weltlichem, ben bürgerlichen Gesetzen unterworfenem Grund und Boden Besithumer an. Um fie aber gegen die Unspruche ber Hierarchen möglichst zu sichern, so ließen sie zuweilen ihre Söhne in den Dienst eines Ritters

ober eines andern Großen treten, und überzaben wohl auch die Güter, welche sie jenen hinterlassen wollten, seinem Schutz. Die weltlichen Großen vertheibigten eifrig die Kinder ber Kle= riker sammt ihren Gütern, theils von natürlichem und rechtlichem Gefühle geleitet, theils aus Haß gegen die überreichen und hochmuthigen geistlichen Tyrannen, theils wegen eignes Auf gleiche Weise sorgten auch für ihre Frauen und Kinder die aus dem Stande der Freien genommenen Kle= riker, welche nach bem geltenden hierarchischen Grundsage ebenfalls bei Lebzeiten von den ganzen kirchlichen Einkunften nur soviel verbrauchen sollten, als sie nothdürftigst für ihre Person nöthig hätten, und beren gesammte Berlassenschaft, all' ihr Erworbenes und Erspartes aus den für sie bestimmten Rir= cheneinkunften, ebenfalls der Kirche, d. h. den alles verschlingenden Bischöfen zufallen sollte. — Nach den auf dem Con= cil zu Pavia geführten Beschwerden blieben die Geistlichen bei der angegebenen Sorgfalt für ihre Kinder nicht stehen, sondern bereicherten sie auch mit der Kirche eigenthümlich zuste= henden Grundstücken. Allein wie dieses den niedern, so ge= knechteten Klerikern leicht möglich wäre gewesen, ist nicht ein= zusehen, da ja kirchliche und weltliche Gesetze die Erhaltung ber Kirchengüter so sehr sicherten. Auch die Patrone ber ein= zelnen Kirchen, die Stifter und Verleiher unbeweglicher Güter, so wie ihre Nachkommen, wachten ja hinlänglich über diesel= Alle Beschuldigungen beziehen sich baher wohl nur auf die den herzlosen Hierarchen anstößige Benutung der Kirchen= revenüen, durch welche sie sich für bevortheilt hielten. diese mußten natürlich die Hierarchen auf Mittel sinnen. Hierauf bezog sich nun auch das Concil zu Pavia. Benedict

schilbert auf bemselben in einer Rebe \*) bie Wersunkenheit der Kirche in Irrthumer und ihren grundverderbten Zustand \*\*). "Am meisten aber, ruft Benedict, wuthen gegen die Rirche und "befleden sie mit bosen Sitten und Thaten diejenigen, welche "sich mit ihren Gütern mästen und gemästet ausschlagen. Die "jenigen besonders, welche Vorsteher zu sein scheinen, beein= "trächtigen die Güter der Kirche auf alle mögliche Weise. "nehmen entweder Landgüter und Besitthumer ganzlich hinweg, "ober verringern sie; sie machen die Sklaven zu Freigelassenen, "wozu sie doch nicht berechtigt find; die frechen Diebe häufen "ihren Söhnen alles zusammen. Selbst die Kleriker, welche "aus dem Gesinde der Kirche sind, sofern man sie moch Kleriker nennen kann, erzeugen, da sie doch durch die "Gesetze jedes Rechtes, irgend ein Weib zu haben, beraubt sind, "von freien Weibern Kinder,- und meiden die Sklavin= "nen der Kirche nur allein aus der betrügerischen Absicht, "bamit bie Söhne, von der freien Mutter erzeugt, auch gleich= "sam frei fein möchten \*\*\*). Große Landgüter, große Besithu-"mer, und was sie nur immer können, verschaffen die ehrlo-"sen Bäter von den Gütern der Kirche -- benn wo an= bers her haben sie ja dieselben nicht - ihren ehr=

the state of the state of the state of

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XIX. p. \$43. - 352.

<sup>&</sup>quot;libus obedivimus informatis: florente ecclesia floruimus, in via "positi non deviavimus. Sed dum Deo irato a magistrorum via re—
"cessimus: discipuli facti erroris, pecualiter erravimus. Obfuscata
"enim nostris excessibus ecclesia, merito obfuscamur, merito di"mergimur, merito ab inimicis vincimur et confundimur.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ancillas ecclesiae hac sola fraude fugiunt, ut matrem pliberam filii quasi liberi prosequantur."

"sosen Söhnen \*)." "Diese sind es, o Himmel, o Erde, "welche gegen die Kirche sich auflehnen. Keine schlimmern "Feinde der Kirche giebt es als diese. Niemand ist mehr bereit "zu Nachstellungen gegen die Kirche und Christus, als sie. "Während so die Söhne der Knechte, wie sie fälschlich vorge= "ben, in der Freiheit verbleiben, verliert die Kirche beides, "die Knechte und die Güter. So ist die ehemals so reiche Kir-"che arm geworden." Nun folgen Beweise aus (falschverstan= denen) Stellen der heiligen Schrift, aus c. 3. des Nicanischen Conciliums, aus ben Verordnungen der Päpste und Justinian's Decreten, daß ben Klerikern aller Umgang mit Weibern ver= boten sei. Die Gegengrunde ber Kleriker, daß den Priestern des alten Testaments auch erlaubt gewesen sei, Frauen zu ha= ben, und daß Paulus sage, jeder habe der Unzucht wegen sein Beib, werden auf herkömmliche Weise beseitigt. Mit Heftig= keit wendet sich der Papst mehrmals an die Kleriker, vergleicht sie mit Springhengsten und mit ben Schweinen des Epicurs, babei als Beweis des höchsten Verderbens anführend, daß sie nicht caute, sondern publice et poinpatice Unzucht trie=

<sup>&</sup>quot;bona possunt, de bonis ecclesiae, neque enim aliunde ha"bent, infamés petres infamibus filis acquirunt. Et ut liberi non
"per rapinam appareant, volunt enim in terra rapere libertatem, ut
"diabolus in coelo voluit deitatem, in militiam eos mox faciunt tràns"ire nobilium." Offenbar ist hier nicht von eigentlichen Grundstücken
der Kirche, sondern von solchen die Rede, welche die Geistlichen aus den
Kircheneinkunsten für ihre Sohne angekauft hatten. Diese mußten
alsdann, um gegen Ansprüche der Kirche desto sicherer zu sein, diese
Besitzungen einem weltlichen Herrn zu Lehen auftragen. Darauf
gehen die letzen Worte.

ben \*). Sodann fährt Benedict fort: "Von so verfluchtem "Beischlafe werben verfluchte Kinder erzeugt, welche die Kirche "ihrer Güter berauben. Ich schweige jetzt von den Söhnen, "welche von einem freigebohrenen Kleriker und einer freigebohre-"nen Mutter, obgleich gegen die Gesetze, erzeugt werden, "über welche in einem anderen Concil verhandelt werden soll. "Nur von jenen soll gegenwärtig die Rede sein, welche von "einem Kleriker, ber ein Sklave ber Kirche ist, mit einer un= "äuchtigen freien Weibsperson erzeugt werden, welche die Diebe "ber Kirche dekwegen für freie erklären, weil es bei ihnen ge= "bräuchliche Redensart ist: bie Söhne folgen der Mutter." Weitläufig sucht ber Papst nun darzuthun, daß ben Söhnen der Geistlichen, welche Knechte sind, gar kein Anspruch auf irgend ein Recht, auf irgend einen gesetlichen Schutz gebühre; baher sie als gesetlos, vogelfrei, namenlos, eis gentlich vater und mutterlos zu achten feien, weil es ben Eltern nicht erlaubt war, sie zu zeugen, und daß sie kein Recht zur Nachfolge in die Güter ihrer Eltern hätten \*\*). Die weltlichen Richter, welche aus Menschlichkeit zur Erleich=

<sup>\*) ,,</sup>Contra haec novae et veteris legis statuta spiritu Dei con,,dita, et totius mundi reverentia consrecrata, sacerdotes Dei, ut
,,equi emissarii in foeminas insaniunt: toto vitae suae tempore sum,,mum bonum, ut Epicurus, philosophorum porcus, voluptatem adju,,dicant. Neque id caute faciunt incauti: cum publice et pompatice,
,,lascivientes, obstinatius etiam quam excursores laici meretricari
,,non erubescunt. "

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sileant ergo ii, qui sine lege sunt nati: sciant, se legem non "habere. — Jure ergo filii clericorum nulli erunt, qui ita a patre "et matre sunt alieni, ut nec cum eis sortem habeant, nec cum "viventibus legem accipiant. — Erunt igitur nulli, qui per legem, "nec patrem sequuntur nec matrem."

terung bes Looses solcher unglücklichen Kinder dieser Geistli= chen hilfreiche Hand geleistet, und namentlich die Bescheini= gungen über die freie Geburt der Kinder ausgefertiget hatten, werden hart mitgenommen und die Kuppler der Kleriker und Priester genannt. Schließlich fällt nun ber heilige Water bas Urtheil: "Alle Söhne und Töchter ber Kleriker, sie mögen "von einer Sklavin oder einer Freien, von einer Chefrau oder "Concubine — weil keines erlaubt ist, noch erlaubt war, noch "erlaubt sein wird — erzeugt sein, sollen Sklaven sein "der Kirche in alle Ewigkeit u. s. w. \*) " Dem Geiste die= ser wüthenden Rede find nun auch die Beschlüsse gemäß, wel= the auf der Synode abgefaßt wurden \*\*). Nach c. 1. soll kein Priester, Diacon, Subdiacon ober Kleriker eine Frau ober eine Concubine halten. Wer dagegen handelt, soll nach der kirchlichen Vorschrift abgesetzt werden. Da dasselbe auch schon längst in weltlichen Gesetzen verordnet worden sei, so dürfesich das Wolk darüber nicht wundern\*\*\*). Ins-

<sup>\*) &</sup>quot;Omnes itaque filii et filiae omnium clericorum, quos de fa"milia ecclesiae, de quacunque libera nati fuerint, vel uxore, vel
"concubina, quia neutrum nec licet, nec licuit, nec licebit, servi
"suae erunt ecclesiae in saecula saeculorum. Sint itaque hujus con"ditionis filii et servi, et, si possit dici, serviores, qui omnibus
"aliis servis in nascendo lege divina et humana probantur indignio"res. — Sed neque ipsae liberae meretrices, ex quibus clerici, dia"coni, aut sacerdotes de familia ecclesiae furati sunt filios, cum
"bonis adquisitis exibunt: sed omnia quaecumque fuerint adquisita,
"mobilia sive immobilia, ad ecclesiam, unde omnia injusta sub"tracta, subrepta sunt, et subduota, cum filiis et filiabus juste om"nia revertentur: totumque ecclesia ut suum proprium recipiet, quid"quid falsorum falso judicum consilio, per manus aut per nomen
"alicujus liberi hominis fuerit conquisitum."

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XIX. p. 353. - 356.

<sup>\*\*\*) ,,</sup>Quod si fecerit secundum ecclesiasticam regulam deponatur.

besondere soll nach c. 2. kein Bischof ein Weib haben und mit keiner Weibsperson zusammenwohnen. Handelt er bagegen, so wird er nach kirchlichen und bürgerlichen Gesetzen seines Amtes entsett. Nach c. 3. sollen die Söhne und Töchter, welche ein aus dem Gesinde der Kirche genommener Kleriker von was immer für einem Grabe, mit irgend einer freien Frauensperson, sie mag nun Chefrau oder Concubine gewesen sein (,,quocun-"que modo sibi conjuncta fuerit" vgl. c. 1.) er: zeugt, mit allen Gütern, sie mögen erworben sein auf was immer für eine Art, der Kirche eigenthümlich angehören und nie aus der Anechtschaft befreit werden können. wird ein jeder, wer immer die von einem Kleriker aus dem Knechtstande mit irgend einer Freien erzeugten Kinder für frei erklärt, mit dem Fluche belegt. Nach c. 5. darf kein Knecht ber Kirche, er sei Kleriker ober Laie, irgend etwas durch Ber= mittlung eines Freien ("per manus, aut nomen alicu-"jus liberi hominis") erwerben (indem dieses Veruntreuungen begünstigen würde). Wer dagegen handelt, soll durchgeprügelt werden, doch so daß er mit dem Leben davon kömmt, und dann so lange eingekerkert werden, bis die Kirche das Ihrige zurückerhält. Der c. 6. ist gegen die Freien, wels che den leibeigenen Geistlichen als Mittelspersonen dienen und c. 7. gegen die Richter und Schreiber, welche die Documente ausfertigten, gerichtet. Lettere trifft bas Anathem. Diese bas bürgerliche Recht in sehr wesentlichen Sätzen abandernden Be= stimmungen wurden nun dem Kaiser Heinrich II. zur Bestäti=

<sup>&</sup>quot;Sed neque secundum humanas leges ex longo factas et receptas, "ullius admirationis lotum in plebe habeat."

gung vorgelegt, ber sie auch nicht nur billigte, sondern durch Hinzusügung weltlicher Strafen verschärfte. Seiner Verords nung gemäß sollen (c. 1.) Kleriker, welche eine Frau ober eine Concubine haben, ober mit einem Weibe in einem Hause zusammenwohnen, dem Stadtgefängnisse überliesert werden. Ein Richter, der die Kinder soller Kleriker für frei erklärt, und zu ihrem Gunsten entscheidet, soll (nach c. 4.) seines Verzmögens beraubt, auf immer in's Exil zeschickt werden. Die Mütter solcher Kinder sollen auf dem Markte gezüchtiget und dann in das Exil zeschickt werden. Richter und Notarien, welche solchen Klerikern Documente außertigen, sollen (nach c. 6.) die rechte Hand verlieren. Konnte die Kirche für einen solchen Kaiser weniger thun, als daß sie ihn nach seinem Vode in die Zahl der Heiligen versetze?

Auf der Synode zu Frihlar 1020 ging ein besonderer Spaß vor. Ein Kleriker hatte die Magd eines reichen Mansnes geschwängert. Die Magd plünderte zum Schadenersaß sein Hauswesen, und verklagte ihn noch obendrein auf der Synsode. Als der Bischof eben im Begriff war, den Stad zu ers heben, um den Kleriker zu degradiren, so stürzte diesem ein Blutskrom aus der Nase auf den Bischof. Er ward alsobald, noch nicht degradirt, herausgeworfen. Während er da sortsblutet, nimmt man in der Synode andere Sachen vor, vers gist ihn, und läst ihn lausen. — Der alte Erzähler sührt dieses Geschichtchen als ein Wunder, vom heiligen Heismerad gewirkt, auf \*). Zum Schlusse müssen noch die sehr strengen Schlüsse eines im I. 1031 zu Bourges im Aquitas

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XIX. p. 38. Harzh, III. p. 52.

nien gehaltenen Concils erwähnt werden. Nach c. 5. sollen Priester, Diaconen und Subdiaconen weder Frauen noch Concubinen haben, und diejenigen, welche dergleichen bereits be= sitzen, sollen sie ohne Verzug von sich thun, und nie mehr zu Diejenigen, welche sich nicht fügen wollen, solihnen gehen. Ien ihren Grad und Pfründe verlieren, und nur unter den Lectoren und Cantoren bleiben, aber nie mehr Altardienst verrich= ten dürfen. Eben so barf auch kein zum Klerus Gehöriger für die Zukunft eine Frau oder Concubine haben. Mach c. 6. soll kein Bischof künftig einen Subdiacon ordiniren, wenn dieser nicht in des Bischofs Gegenwart vor dem Altare Gott verspricht, weder eine Frau, noch eine Concubine zu haben, und wenn er eine hat, ihr sogleich zu entsagen. Nach c. 8. sollen die Söhne, welche von Priestern, Diaconen und Subdiaconen als solchen gezeugt worden sind, künftig nicht mehr zum Klerikate befördert werden; benn solche, und alle aus einer nicht rechtmäßigen Che erzeugten, werden in der Schrift ein verfluchter Saame genannt, und können auch nach den weltlichen Gesetzen, weder eine Erbschaft übernehmen, noch Zeugschaft geben. Die von solchen Klerikern erzeugten Söhne, welche schon Kleriker sind, sollen nicht die heiligen Weihen erhalten, sondern in dem Grade, in welchem sie sich eben besinden, bleiben und nicht weiter befördert werden. Nach c. 10. sollen die Söhne solcher niedern Kleriker, welche aus bem geistlichen Stande gänzlich in den Laienstand übergetre= ten sind, und eine rechtmäßige Che eingegangen haben, und nachher nach abgelegter Buße in ihren vorigen Stand zurud= kehren, rechtmäßig sein, weil sie im Laienstande erzeugt und Söhne von Laien sind. Nach c. 11. soll der Bischof, wenn

er die Weihen ertheilt, in Gegenwart des Volkes die Ercommunication über diejenigen aussprechen, welche den Sohn eisnes Priesters, Diacons oder Subdiacons zum Klerikate darbieten. Bietet sich ein solcher selbst dar, so soll ihn niemand wissentlich verheimlichen. Wenn aber einem solchen der Bischof unwissentlich eine heilige Weihe oder das Klerikat ertheilt hat, so soll der Archibiacon, sobald es zur Kenntniß gekommen ist, ihn absehen; denn die unerlaubte Ordination ist ungültig. Nach c. 19. soll niemand seine Tochster einem Priester, Diacon, Subdiacon oder ihren Söhnen zum Weibe geben; so wie auch (nach c. 20.) niemand die Tochter eines Priesters, Diacons oder Subdiacons heirathen soll \*).

## §. 26. ·

## Gegenwirkungen.

Wie entschieden aber auch das Uebergewicht der für die Ehelosigkeit der Geistlichen streitenden Ansicht in dieser Zeit erscheinen mag; so sehlt es doch nicht ganz an Zeugnissen eines offenen Gegenstrebens. Wenigstens haben wir ein merkwürdizges an den Papst Nicolaus I. gerichtetes Schreiben, welches dem Bischof Ulrich von Augsburg beigelegt wird \*). Der In-

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XIX. p. 503. sq. — Die Verordnungen der Synosten wurden wiederum in die Capitularien aufgenommen. S. Baluz. t. II. Mansi. t. XVII. append.

<sup>\*)</sup> Udalrici, Episcopi Augustani pro conjugio clericorum ad Nicolaum primum, Romanum Pontificem, epistola. Dieses merkwürs
dige, mit einer für die damaligen Zeiten so seltenen Einsicht und
Freimuthigkeit abgefaßte Schreiben gab M. Flacius im J. 1550 zum

halt dieses Schreibens ist folgender: "Als ich, o Herr und "Vater, deine mir neulich überschickten Verordnungen wegen

ersten Male heraus und ruckte es bann in seinen catalogus testium veritatis (ed. Basil, 1556. 8. p. 101.—111. 1608. f. p. 973.—977.) ein. Es wurde bann oftmals Sammlungen ähnlichen Inhalts ein: verseibt j. B. ben Orthodoxographa Theologiae sacrosanctae ac sincerioris fidei Doctores LXXVI. Ecclesiae columina luminaque. Basileae 1555. f. p. 1254. - 1257. Johan. Wolfii lectionum memorabilium et reconditarum centenarii. XVI. Lavingae 1600. f. p. 241. p. 243. Auch findet es sich dem Chronicon Urspergense (Argentorati. 1609. fol.) angehängt. Ferner in den Act. et monument. Eccl. per J. Foxum Anglum. Lond. 1641. f. t. II. p. 456. Sodann in Martene et Durand, Collect. amplissim. monument. vet. (t. I. p. 449.) Bci G. Calixti tractatus de conjugio clericorum. (Frcf. 1653. 4. p. 444. ed. H. P. O. Henke, Helmstad. 1783. 4. p. 547. - 554.); in Udalrici Babeberg. Codex Epistolaris (gesammelt um 1125.) Nro. 10. in bee J. G. Eccard corpus historicum medii aevi (t. II. p. 23. - 27. Lips. 1723. f.). Außerdem besorgten noch G. Fr. Maner (Greifswald 1703) und Sam. Scheswig (Gedani 1706) besondere Abdrude. Bgl. Fabricii biblioth. med. et inf. actatis t. III. p. 305. t. VI. p. 285. ed. C. Dom. Mansi. Pataviae 1754. 4. Es giebt übrigens zwei Sischofe von Augeburg Namens Ulrich. war seiner Gesurt nach ein Graf von Dillingen, saß von 923 bis , 973 auf dem bischöflichen Stuhle und wurde von Papst Johann XV. auf einer Synode im Lateran im I. 993. heilig gesprochen. (Wgl. Harduin t. VI. p. 1. p. 727. Chronicon Augustanum c. 10. — 12. ap. Pistorium. Scriptor. rer. germ. t. III. ed. noviss. 1731. f. p. 668. — 673. Die Canonisationsbulle und die Verhandlungen barüber in: opera hist, et philolog, sacra et profana Marci Velseri. Norimbergae 1682. f. p. 587. Igl. Mabillon Acta S. S. O. S. B. Saecul. V. Venet. f. p. 413. — 471. Achillis Firmiani Cassari annales Augsburg. ad an. 991. p. 13. ap. Menken t. I. Weitläuftig handelt von dies sem Illrich Sigism. Calles Annales Ecclesiastici Germaniae t. IV. Viennae 1758. Index v. Udalrici. Außer diesem giebt es noch einen åltern Bischof ulrich, der aus der Familie der Grafen von Kilburg und Dillingen stammte und ein Sohn hupalds und der Diapurga, Herzogin von Schwaben, war. Gebohren um 817, wurde er Bis schof um 860 und starb um 900. (S. Cave Hist. lit. vol. II. p. 52. und Pantaleonis de vir. illustribus Germaniae part. II. p. 52.) "der Enthaltsamkeit der Priester mit der Alugheit ganz und "gar nicht übereinstimmend fand, bin ich mit Furcht und Trau=

Alle altern Schriftsteller, als Jacobus de Voragine, Onuphrius Panvinus, Aeneas Silvius (Pius II.) geben von diesem Bischof Ulrich von Augsburg Nachricht. S. Wolf, lect. mem. p. 243. In der compilatio historica, welche 1583 von Pistorius herausgegeben wurde, werden ebenfalls zwei Ulriche, als Bischöfe von Augsburg, genannt, von denen der eine von 850 — 900 das Bisthum verwaltete. S. Hel= vetische Kirchengeschichte durch Joh. Jac. Hottinger, Th. 1. Zürch 1708. 4. S. 831. Hist. Eccl. Novi Test, authore Joh. Henr. Hottinger. Hanoviae 1655. 8. p. 1. p. 602. Belvetische Kirchengeschichte von Ludw. Wirz, Th. 1. Zürich 1808. 8. p. 105. 106. Daß dieser Ulrich in dem Register der Augsburgischen Bischöfe nicht vorkommt, hat nichts zu sagen. Die bischöflichen Register anderer Kirchen sind ebenfalls unvolltommen, wie diefes namentlich von den Schweizerischen Johann Jak. Hottinger bemerkt. Entweder ist der Name desselben in den Verzeichnissen vergessen oder nachher von den Gegnern der Priesterehe ausgestrichen worden; eine Freiheit, die man sich ofters erlaubt hat, um ein nachtheiliges Zeugniß zu unterdrücken, oder zu Ist nun das Schreiben wirklich von einem Bischof entkräften. Ulrich von Augsburg, so muß es, dieser altere sein. Auf jeden Fall scheint diese dem Bischof Ulrich zugeschriebene Schrift in der Zeit vom neunten Sahrhundert bis zum eilften vielfach gelesen und von den bedrängten verehelichten Geistlichen als Schusschrift gebraucht worden zu sein: gewiß ist, daß Gregor VII. sie sammt dem Capitel des Paphnutius von der Priesterche auf der Synode zu Rom' von Dieß bezeugt Berthold, Priester zu Costnig, der 1079 verdammte. Fortsetzer der Chronik herrmanns des Gebrechlichen, welcher schreibt : (in hist. rerum sui temporis ad an. 1079. in Urstisii script. hist. germ. t. I. p. 349. Frcf. 1685. f.) ,,In hac synodo Papa scriptum nquod dicitur s. Udalrici ad Papam Nicolaum de nuptiis Presbyte-"rorum atque capitulum Paphnutii de eadem re immo omnia sacris "canonibus adversa damnavit." Die Meinung Goldaft's, der den Bischof ulrich II. von Augsburg, welcher dem Concil zu Augsburg 932 beiwohnte, als Verfasser annimmt, durfte unhaltbar sein. Gi= nige haben dieses Schreiben, wie J. Cujacius (commentarius ad cap. 1. et 2. Decret. Qui Clerici vel voventes. IV, 6. opp. t. VI. ed. Neap. 1722. p. 1099.) berichtet, einem gewissen Bischof Bolufianus beigelegt, und allerdings haben einige Handschriften jenen Namen.

"vigkeit befallen worden; jenes weil man, wie man sagt, das "Urtheil des Hirten, es mag gerecht oder ungerecht sein, fürch"ten müsse, und schwache Leser der Schrift es als eine uner"trägliche Ungerechtigkeit nicht beobachten dürsten; dieses, da
"ich nicht einsehe, wie sich die Glieder genug hüten sollen,
"wenn ihr Haupt an einer so schweren Krankheit leidet. Denn
"was ist wohl schwerer, was verdient wohl mehr das Mitsei"den der ganzen Kirche, als wenn du, Bischof des angesehen"sten Sies, dem die Prüfung der ganzen Kirche zusteht, auch
"nur im geringsten von der heiligen Dronung abweichest? Nicht
"wenig bist du von derselben abgewichen, indem du die Kleri"ker, welche du durch Rath zur Enthaltsamkeit hättest ermah-

<sup>(</sup>S. Cave, hist. lit. II. p. 52.) Die Verwechselung beruht wohl dars auf, daß unter desselben Volusianus Namen ein anderes Schreiben existirte, in welchem evenfalls die Sache der verehelichten Kleriker gegen Micolaus kühn vertheidigt wurde. H. Cave 1. c. Casimiri Oudini Commentarius 1. c. p. 247.—251. Fabricii Biblioth. lat. t. VI. p. 305. Einige versetzen dieses Schreiben, wie Martene a. a. D., Gieseler (Lehrbuch der K. G. B. 2. Abth. 1. S. 218. n. 1.) in die Zeit Micolaus II., Andere (G. A. H. Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den frankischen Kaisern. Bd. 1. Leipz. 1827. S. 357.) in die Zeit Gregor's VII. Un die Schriften Wenrichs wurde es sich allerdings ehrenvoll anreihen. Aber schon Berthold deutet auf eine altere Zeit hin. Zu Micolaus I. Zeiten erhob sich in Deutschland noch manche freimuthige Stimme. Bald nach dem Tode des Nicos laus schrieb Anastasius, der berühmte Bibliothekarius der romischen Rirche, an Abd, Erzbischof zu Vienne, er mochte ja bei allen frantis schen Metropoliten dahin wirken, daß nichts Nachtheiliges gegen das Undenken des verstorbenen Papstes Nicolaus, den einige gar für einen Reger ausgaben, beschlossen ober seine Sandlungen für ungül= tig erklart wurden. Labbe, Concil. t. VIII. p. 567. sq. Weil in einem Cod. zu hannover der Schreiber sich mit G unterzeichnet, so vermuthet Eccard (1. c. praef. p. 3.) daß Bischof Gunther von Bam= berg der Verfasser und Nicolaus II. berjenige sei, an den es gerichtet ift. Schwerlich wird man diese Vermuthung beachtenswerth finden.

"nen sollen, mit gebieterischer Gewalt bazu zwingen willst. "Denn muß es nicht nach bem Urtheile aller weisen Männer "als Gewalt angesehen werden, wenn Jemand gegen die evan= "gelische Anordnung und die Aussprüche des heiligen Geistes "Befehle eines Einzelnen zu befolgen gezwungen wird? — "Im alten Testamente hat der Herr den Priestern die Che ge= "stattet; daß er sie nachher ihnen verboten habe, liest man Im Evangelium sagt er: Es giebt Verschnittene, "die sich selbst verschnitten haben wegen des Himmelreiches, "aber nicht alle fassen dieses Wort: wer es fassen kann, fasse Deßhalb sagt auch ber Apostel: wegen der Jungfrauen "habe ich keinen Befehl vom Herrn, ich ertheile aber Rath. "Derselbe beachtend, daß, dem Ausspruche des Herrn gemäß, "nicht alle den Rath befolgen können, und voraussehend, daß "Biele, Befolgung des Rathes heuchelnd, und, den Men= "schen, nicht Gott durch den erlogenen Schein ber Enthaltsamkeit "zu gefallen trachtend, weit größere Sünden begehen, die Frauen "ihrer Brüder nothzüchtigen, auch die Unzucht mit männlichen "Personen und Thieren nicht verabscheuen werden, hat, damit "nicht durch die Pestilenz dieser Seuche der Zustand der ganzen "Kirche allzusehr gefährdet werde, gesagt: wegen der Hurerei "habe jeder sein Weib. Nur Heuchler, welche, wenn sie auch in "bem heiligsten Stande sich befinden\*), gar kein Bedenken tragen, "die Frauen anderer zu mißbrauchen, behaupten lügnerisch, daß "jenes sich nur allein auf die Laien beziehe! Mit Thränen sehe ich, "daß alle in diesen Verbrechen wüthen. Sie haben die Schrift

<sup>\*) &</sup>quot;qui licet in sanctissimo quovis ordine constituti." — Hier sind sicherlich nur die großen Kirchenpralaten gemeint.

"nicht recht verstanden, aus der sie, weil sie dieselbe gewalt= "sam mißhandeln, Blut statt Milch saugen. Zenes Wort "des Apostels: jeder habe seine Frau, nimmt Niemanden aus, "außer ben, welcher ein Gelübbe ber Enthaltsamkeit abgelegt hat. "Dir kommt es zu, ehrwürdiger Vater, jeden, der dieses Ge-"lübde abgelegt hat, und es bann brechen will, entweder an= "zuhalten, es zu erfüllen, ober ihn von allen seinen Würden "abzusetzen; und damit du recht kräftig dieß zu vollbriggen "vermagst, wirst bu in mir und meinen Umtsgenossen ruftige "Unterstützer haben. Damit du aber wissest, daß die, welche "kein Gelübde abgelegt haben, auch zur Enthaltsamkeit nicht "gezwungen werden können, so vernimm den Apostel, der an "den Limotheus schreibt: der Bischof muß untadelhaft sein, "eines Weibes Mann. Damit letztern Ausspruch Nie-"mand auf die Kirche beziehe, so setzt er hinzu: Wer seinem "Hause nicht vorzustehen weiß, wie kann der die Rirche Gottes "lieben? Eben so sagt er: Die Diaconen seien eines Weibes "Männer, die ihren Söhnen und Häusern gut vorstehen." — Hierauf beruft sich Ulrich, -zur Unterstützung seiner Meinung, daß Bischöfe, Priester und Diaconen verehelicht sein können, auf die Geschichte. Ein alter Schriftsteller schreibe: ein Kles riker sei keusch, ober gewiß burch bas Band Giner Che ge= bunden. Der Canon apostol. 5. verdamme diejenigen Bischöfe und Priester, welche ihre Frauen unter dem Vorwande der Religion entlassen. Auch lese man in der historia tripartita, daß auf der Synode zu Nicaa Paphnutius dem Chever= bote widersprochen habe, weil sonst Gelegenheit zur Hurerei gegeben werde, und seine Meinung Billigung gefunden habe. Es seien zwar einige, welche auf den heiligen Gregor sich be-

rufen, beren Frechheit jeboch lächerlich, beren Unwissenheit bebauernswerth sei. Denn ihnen sei es unbekannt, daß das gefährliche, keterische, von Gregor gegebene Gesetz mit ge= ziemender Reue nachher von ihm verbessert worden sei. lich, als er einst in seinem Teiche haben sischen la ssen, habe man sechstausend Köpfe von Kindern in demselben gefunden, und er von tiefer Reue ergriffen, habe seufzend bekannt, daß sein Decret wegen der Enthaltsamkeit an so großem Morde schuldig sei; habe dasselbe gänzlich verdammt und den aposto= lischen Rath: es ist besser zu heirathen, als Brunst zu leiden, gelobt mit dem Busate: es ist besser zu heirathen, als Veran= lassung zum Morde zu geben \*). "Würden jene mit mir den "Ausgang ber Sache gelesen haben," heißt es nun weiter, "würden sie nicht, wie ich glaube, so frech richten, aus Furcht "wenigstens vor des Herrn Befehl: richtet nicht u. s. w. Matth. "7, 1. Röm. 14, 4. Deine Heiligkeit höre daher auf, die= "jenigen zu zwingen, die du bloß ermahnen solltest, damit du "ja nicht durch einen eigenen Machtbefehl dem alten und neuen "Testamente entgegenhanbelst." Durch Stellen aus ber Bi= bel (Jerem. 7, 4. I. Kor. 7, 27. 34.) und Kirchenvätern (Augustin, Hieronymus) wird nun dem Papste bewiesen, daß er gar nicht berechtigt sei, bei bieser Sache irgend einen Zwang anzuwenden. Man hoffe übrigens, daß derselbe, weil er andere Tugenden habe, seine Fehler wider die Klugheit baldigst ver=

<sup>&</sup>quot;) Diese Geschichte von den Kinderköpfen ist natürlich ein Mährschen, und bleibt es, auch wenn man die in einer handschrift des Martene vorkommende Lesart "plus quam millia infantum" vorzies hen wollte. Daher ist auch die Vermuthung des Calirtus, daß mansexcenta oder sexaginta lesen musse, ganz aus der Luft gegriffen.

bessern werde; daher wolle man auch diese so grobe Nachlässig: keit nicht mit allem Nachdruck rügen. Nach dem Sprachge: brauch sei zwar der Bischof mehr, als das Presbyterium: gleichwohl sei Augustinus mehr als Hieronymus und auch von jedem geringern musse man einen Verweis annehmen, besonbers bann, wenn man gegen die Wahrheit handle. - gustin schrieb an Bonifacius: man musse die Schriften Anderer, selbst wenn Katholiken und angesehene Männer sie verfaßt hätten, nicht ben canonischen Schriften gleich stellen, bamit man, wenn der Wahrheit widersprechende Behauptungen darinnen vorkommen, sie mißbilligen und verwerfen könne . Am Schlusse der Schrift heißt es nun weiter \*): "Was kanr "wohl aber der Wahrheit mehr entgegen sein, als daß, inden "die Wahrheit selbst in Rücksicht auf die Enthaltsamkeit von "allen sagt: wer es fassen kann, fasse es, jene, man weß "nicht woher, bazu angereizt, sagen: wer es nicht fassen kann, Noll mit dem Bannfluche getroffen werden. Was können wohl "aber Menschen thörichteres, was, das den göttlichen Fluch "mehr verdient, thun, als wenn einige, Bischöfe nämlich "ober Archidiaconen, so sehr in Wollust versinken, daß sie we-"der Chebruch, noch Blutschande, noch schändliche Unzuch: "mit Mannspersonen scheuen, weil sie sagen, daß ihnen bie

<sup>&</sup>quot;), Quid vero veritate magis contrarium potest inveniri, quan ,,hoc, quum ipsa veritas de continentia loquens non unius hominis ,,sed omnium plane excepto numero professorum continentiae dicat: ,,qui potest capere, capiat, (Matth. 19, 12.), quod isti, unde nes-,,citur, instigati dicant: qui non potest capere, feriatur anathemate? ,,Quid vero per homines fieri potest stolidius, quid divinae male-,,dictioni obligatius, quam quum aliqui, vel Episcopi videlicet vel ,,Archidiaconi, ita praecipites sint in libidinem, ut neque adulteria,

"keuschen Ehen der Kleriker stinken, und sie dieselben nicht "als ihre Mitdiener bitten und ermahnen, sich zu enthalten, "sondern als ihre Knechte zwingen, sich zu enthalten. "fügen sie die so thörichte und schändliche Entschuldigung hinzu, "es sei ehrbarer sich heimlich mit mehreren einzulassen, als sich "im Angesichte und mit Wissen der Welt mit einer zu verbin= Wahrhaftig! sie würden es nicht sagen, wenn sie zu "dem gehörten, der da sagt: wehe euch, ihr Pharisäer, die nihr alles wegen der Menschen thut (Matth. 23, 5.), der auch "durch den Psalmisten (Ps. 52, 6.) geredet hat: Weil sie den "Menschen gefallen, sind sie verloren, denn Gott verachtet sie. "Dieß sind die Menschen, welche weit eher uns überzeugen "sollten, daß wir uns vielmehr vor dem Antlige bessen, dem "alles klar und offenbar ist, mit Schaam als Sünder beken= "nen, als bestreben sollten, vor den Menschen als rein zu er= "scheinen." — Nachdem nun der Verfasser diejenigen, wel= che die Regerei des Cheverbots in die Kirche einführen, als

<sup>&</sup>quot;neque incestus, neque masculorum (proh pudor!) turpissimos am-"plexus sciant abhorrere, quod casta clericorum conjugia sibi di-,,,cant foetere; et ab eis non verae justitiae compassione clericos, "ut conservos rogent vel moneant continere, sed, ut servos, ju-"beant ac cogant abstinere? Ad cujus imperii ne dicam consilii, ,tam fatuam tamque turpem addunt suggestionem, ut dicant: hone-"stius est pluribus occulte implicari, quam aperte in homi-"num vultu et conscientia cum una ligari. Quod profecto non di-"cerent, si ex illo et in illo essent, qui dicit: Vae vobis Phari-"saeis, qui omnia facitis propter homines, et per Psalmistam: quia "hominibus placent, confusi sunt, quoniam Dominus sprevit eos. "Hi sunt homines, qui prius deberent nobis persuadere, ut in "conspectu ejus, cui omnia nuda et aperta sunt, erubescamus pecca-"tores esse, quam in conspectu hominum studeamus mundi esse. "Licet ergo merito suae pravitatis nullius consilium mereantur pie-"tatis, nos tamen memores humanitatis divinae eis consilium aucto-

Ungläubige (1. Tim. 4, 2.), als wüthende Pharifäer, als blinde Führer der Blinden geschildert, und behauptet hat, daß hierin der Saame des Unkrauts und der Quell des Sittenverzderbnisses in der Kirche und der Verachtung des Klerus liege, indem die Kleriker, da man sie zwinge, rechtmäßige Ehe mit einem Weibe zu unterlassen, sammt denen, welche gleich blinz den Führern der Blinden diese Ketzerei in die Kirche Gottes

"ritatis numquam a pietate avocantis, per viscera ministramus cari-"tatis. Dicimus nempe: (Luc. 6, 42.) Ejice primum hypocritá tra-"bem de oculo tuo et tunc perspicies, ut ejicias festucam de oculo "fratris tui. Illud quoque rogamus attendere, quod Dominus dicit "de meretrice: qui sine peccato est vestrum primus in eam lapidem "mittat (Joh. 8, 7.) quasi diceret: Si lex jubet, si Moses jubet, "jubeo et ego; sed competentes legis ministros exigo. Attenditis, "qui auditis? attendite quaeso et quid estis: quia si te ipsum, ut "ait Scriptura, perspexeris, nulli unquam detraxeris. Significatum "est nobis etiam de quibusdam corum, qui tanta apud se intumes-"cant elatione, ut gregem Domini, pro quo boni pastores animas "non dubitant ministrare isti verberibus absque ratione praesumant "laniare, quorum sententiam sanctus Gregorius deplorans ait: Quid "fiet de ovibus, quando pastores lupi fiunt? Sed quis vincitur, nisi ,,qui saevit? quis vero persequutorem judicabit, nisi qui dorsum "suum ad flagella patienter ministravit? Operae pretium est autem, , ut audiatur, quo fructu tantum ecclesia Dei scandalum, tantum "clerus despectum, et ab ipsis Episcopis et ab eorum infidelibus "patiatur. Nec enim eos infideles dicere dubitaverim, de quibus "Paulus Apostolus dicit ad Timotheum: quia in novissimis tempori-"bus discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris et doc-"trinis daemoniorum in hypocrisi loquentium mendacium et caute-"riatam habentium conscientiam, prohibentium nubere (1. Tim. 4, 2.). Hic est autem, si diligenter inspiciatur, totius eorum manipulus "zizaniae, totius proventus insaniae, ut, dum clerici licita unius "mulieris consortia Pharisaico devicti, quod absit, furore, relin-"quere coguntur, fornicatores et adulteri et aliarum pravitatum tur-"pissimi ministri cum ipsis efficiantur, qui hanc in ecclesia Dei ,,haeresin, sicut coeci duces coecorum, machinantur; ut videlicet "illud impleatur, quod Psalmus eis, utpote corum praescius erroris,

einzusühren trachten, zu Hurern, Chebrechern und zu schänd= lichen Vollbringern anderer Frevelthaten gemacht würden, wen= det er sich nochmals an den Papst: "Weil daher Niemandem, "wer dich kennt, o Papst, unbekannt ist, daß, wenn du mit "geeigneter Klugheit burchbacht hättest, daß durch beinen "Befehl eine so große Pest entstehen wurde, du so schlech= "ten Einflüsterungen nicht Gehör würdest gegeben haben: so "rathen wir dir mit geziemender Unterwerfung und Treue, daß "du auch jetzt noch erwachest zur Vertreibung eines so großen "Aergernisses von der Kirche Gottes, und aus dem Schafstalle "des Herrn ausrottest die pharisäische Lehre, damit nicht die "einzige Geliebte des Herrn (die Kirche) noch ferner ehebreches "rische Chemanner habe, und das heilige Wolk, das königliche "Priesterthum unwiederbringlich von seinem Bräutigam losge= "rissen sehe. Denn ohne Reuschheit, welche nicht bloß im jung= "fräulichen, sondern auch im ehelichen Stande sich befindet, wirb "niemand den Herrn schauen, welcher mit Gott dem Bater und "dem heiligen Geiste lebt und herrschet in alle Ewigkeit. Umen."

<sup>&</sup>quot;taliter imprecatur: Obscurentur oculi eorum, ne videant et dorsum "eorum semper incurva (Ps. 68, 24.). Quia ergo nemo, qui te, "o Apostolice, novit, ignorat, quod si tu per tui decreti sententiam, "tantam futuram esse pestilentiam solidae discretionis claritate per"spexisses, numquam quorum libet tam pravis suggestionibus con"sensisses: debitae tibi subjectionis fidelitate consulimus, ut vel
"nunc ad tanti scandali ab ecclesia Dei propulsionem evigiles: et,
"qua nosti discretionis disciplina Pharisaicam ab ovili Dei exstirpes
"doctrinam, ne scilicet unica Domini Sunamitis, adulterinis diutius
"usa maritis, gentem sanctam, regale sacerdotium, per irrevocabile
"a suo sponso Christo videat avelli divortium: quum nemo sine ca"stimonia, quae non tantum in virginali flore, sed etiam in conju"gali habitat conjunctione, visurus sit Dominum nostrum. Qui cum
"Deo, Patre et Spiritu sancto vivit et regnat per omnia secula se"culorum. Amen."

Man wird nicht läugnen konnen, daß diese Schrift, wer auch der Verfasser sein mag, einen starken Beweis liefert, daß die Geistlichen nicht überall geneigt waren, sich geduldig uns ter das Joch der Zwangsgesetze zu beugen', mit dem man Natürlich war die Folge, daß die Gesetze belastete. größtentheils unwirksam blieben, und die vielen Beispiele von Geistlichen, welche Chegatten und Väter sind, dürften zur Bestätigung dienen. Selbst Hadrian II., ein Sohn bes Bischofs Valarus \*), welcher im J. 867 auf Nicolaus I. in der päpstlichen Würde folgte, war früher verehelicht, und hat allem Ansehen nach als Priester mit seis ner Frau eine Tochter erzeugt. Denn in seinem fünf und siebenzigsten Jahre war sie verlobt, wurde aber von einem angesehenen Römer Eleutherius entführt und geehelicht Sie muß demnach noch jugendliche Reize besessen haben, um das Herz und den Muth eines jungen Mannes zu solcher That zu entflammen. Der Papst war hierüber sehr betrübt, und brachte es beim Kaiser bahin, daß der Räuber von dessen Commissarien nach den römischen Gesetzen gerichtet werden sollte. Dieser ermordete nun aber Stephania, die Frau des Papstes, und dessen Tochter, wofür er ebenfalls von den Commissarien mit dem Tobe bestraft wurde \*\*). Ueberhaupt scheinen in Stalien die Geistlichen großer Freiheit genossen zu haben, so daß sie sich zu manchen Zeiten mit völliger Freiheit verehelichten, und auch zu Gunsten ihrer Frauen und Kinder über ihre Ver=

<sup>\*)</sup> Platina de vitis Pontificum. Colon. 1568. p. 139.

<sup>\*\*)</sup> Annales Bertin, ad an. 868. p. 98. 99. bei Bouquet, t. VII,

Lassenschaft letztwillig versügten. Bon ber ersten Hälste, bes eilsten Jahrhunderts bezeugt Papst Victor III., daß Bischöse, Priester und Diaconen in Italien öffentlich, wie es die Laien zu thun pflegten, sich verehelichten und im Testamente ihre Kinder als Erben einsetzen\*). Eben so bitzter klagt Bonizo, Bischos von Sutri († 14. Juli 1098), der bekannte eisrige Unhänger des römischen Stuhles und Uposloget Hildebrand's, daß durch die frechen Parteien zu Rom die nichtswürdigsten Männer zu Päpsten erhoben worden seien, und bei Schlechtheit des Hauptes auch Verdorbenheit alle Gliezber ergriffen habe, so zwar, daß nicht bloß Diaconen und Priester, sondern auch Bischöse allgemein im Concubinat (wie die Ehe von den Anhängern Gregor's genannt wurde) lebten, und dieß wegen der Allgemeinheit und Gewohnheit für keine Schande gegolten habe, und auch im übrigen Occidente üblich

<sup>\*) &</sup>quot;Dum igitur negligentia sacerdotum Italia a recto religionis "tramite paulatim devians labefactaretur, in tantum mala consuetudo "adolevit, ut sacrae legis authoritate post posita divina humanaque "omnia miscerentur. — Itaque cum vulgus clericorum per viam "effraenatae licentiae nemine prohibente graderetur, coeperunt ipsi "Presbyteri ac Diacones, (qui tradita sibi sacramenta Dominica mun-"do corde castoque corpore tractare debebant.) Laicorum more "uxores ducere susceptosque filios haeredes testamento relinquere. "Nonnulli etiam Episcoporum, verecundia omni contempta, cum "uxoribus domo simul in una habitare. Et haec pessima et exe-"cranda consuetudo intra Urbem maxime pullulabat; unde olim re-"ligionis norma ab ipso Apostolo Petro ejusque successoribus ubi-"que diffusa processerat." Liber tertius Dialogorum Victoris. Maxima Biblioth. PP. t. XVIII. Lugd. 1677. p. 853. Muratori bes zeugt, daß im zehnten Jahrhundert der Klerus in ganz Italien, selbst in Rom in öffentlicher Che lebte. Antiquit. Ital. med. aevi. t. II. p. 141. Die Geistlichen beriefen sich auf das Beispiel der gries dischen Kirche.

gewesen sei \*). Von der Verehelichung der Bischofe und Priesster in Catalonien giebt Zeugniß Franciscus Didacus. Er erzählt, daß Guislabertus als Canonicus von Barcelona Fran und Kinder gehabt und sie auch als Bischof von Barcelona bei sich gehabt habe. Er fügt zugleich hinzu, das Recht, in der Ehe zu leben, hätten damals allgemein (vulgo) die Canonister (und somit auch die übrigen Kleriker?) gehabt \*\*\*).

Burchard, Bischos von Worms († 1025), führt in seiner Sammlung von Kirchengesetzen, welche den Namen magnum decretorum seu canonum volumen, gewöhnlich aber nur decretum erhielt, und zu großem Ansehen gelangte, folgende Frage an, welche an diesenigen gestellt werden mußte, die am Ansang der Fasten zur Buße gingen: Hast du die Messe, das Gebet oder das Opfer eines verehelichten Priesters (conjugati Presbyteri) verachtet, so daß du ihm nicht beichten

<sup>\*) ,.. —</sup> Urbis Capitanei accepta tyrannide licenter cuncta facie-- ,,bant. Nam non solum Cardinalatus et Abbatias et Episcopatus "turpissima venalitate foedabant, sed ipsum etiam Romanae Eccle-"siae Pontificatum non spectata aliqua morum dignitate, nec aliqua "tantae Ecclesiae praerogativa, solummodo ad libitum, cui place-"bat, vel qui plus manus corum implebat, donabant, et non solum "clericis, sed et Laicis; ita, ut uno eodemque die plerumque et Lai-"cus esset et Pontisex, sicque languescente capite infirmabantur et "caetera membra in tantum, ut non solum Altaris Ministri secundi "ordinis, Sacerdotes et Levitae, sed ipsi Poptifices parsim concu-"binati haberentur, ut ipse usus jam aboleret infamiam: et consue-"tudo turpissimae venalitatis quodammodo videtur leviare delictum, "et non tantum in partibus Romanae, sed per totius Occidentis cli-"mata haec agebantur; quippe tacente pastore, magis autem fugiente, "immo vero ipso lupo facto custode, quis staret pro ovibus? " Liber ad amicum bei Oefele, Rerum Boicar. scriptt. t. II. p. 799. col. 1.

<sup>\*\*)</sup> Lib. II. hist. Comitum Barcinon. c. 36. Die Stelle selbst konnsten wir nicht nachlesen, Wir fanden sie als Citat der Benedictiner zum Chron. Sithiense bei Bouquet t. XI. p. 382. not. d.

oder den Leib und das Blut des Herrn von ihm empfangen wolltest, weil er scheint ein Sünder zu sein? Wenn dur es gesthan hast, so thue ein Jahr Buße\*). Merkwürdig ist auch eine Urkunde vom J. 1037, worin ein Geistlicher aus Hessen, der die Leibeigne, mit welcher er verheirathet war, sammt den mit ihr erzeugten Kindern, welche nach dem Ariom partus sequitur ventrem ebenfalls Leibeigne des Vaters waren, dem Kloster Hersseld zu eigen schenkte \*\*). Es muß als Regel

<sup>\*)</sup> Das Decretum Burchard's (Colon. 1548. fol. Paris 1549. 8. Colon. 1560.) konnten wir nicht selbst nachlesen. Obiges Zeugniß ift entnommen aus Mich. Ign. Schmidt's Geschichte der Deutschen, Ih. 2. 11lm 1778. 8. S. 164. Einige meinen, bas Decretum sei noch nicht vollständig edirt. Sauter, fundam. juris eccles. Rotwilse 1825. 8. t. I. p. 185. Ohne alles Bedenken werden in den deutschen lir= tunden des elften Jahrhunderts Priester und ihre Ehefrauen, mit namentlicher Erwähnung ihrer eingegangenen Che, und ihre Kinder aufgeführt. Monumenta Benedicto - Burana. Codex Traditionum a. 1055. p. 40. 42. Monumenta Boica vol. VII. Monachii 1766. 4. Die Frauen der Priester werden auch ohne weiteres Presbyterissae genannt. Codex Traditionum Eberspergensium. N. LXI. LXXXII. ap. Oefele rerum boicarum Scriptores t. II. Aug. Vindel. 1763. fol. p. 27. 28. Die von Schmidt zu Gunsten der Priesterche aus Gutenus (codex diplomaticus exhibens anecdota Moguntiaca etc. Gorttingae 1743. 4. t. I. p. 355.) angeführte Verordnung des Willigis, Erzbischofs von Mainz, für die Aschaffenburger Kirche vom 3. 975. Filius cum Patre non canonizetur (zum Canonicus gemacht werden) past wohl hieher nicht.

<sup>\*\*)</sup> Wend's Hessische Landesgeschichte Th. 3. Urkundenbuch Nr. 51.

6. 49. Franks. u. Leipz. 1803. 4. — Udalricus, Abt von Tegernssee, trug im I. 1041 in seinen Briesen an Nikerus, Bischof von Freisingen, und ar den Archidiaconus, auf die Entsehung eines Priessers Raher an, den er der größten Fahrlässigkeit im Amte beschuls digt. Daß er verheirathet war, tadelt Udalricus keineswegs an ihm, wohl aber zählt er unter seinen Berbrechen auf, daß er noch bei Lebszeiten seiner Ehefrau sich eine andere genommen und dadurch großes Aergerniß der Gemeinde gegeben habe. "Quod vero uxore sua ad"hue vivente aliam duxit, quantum in hoe populum sibi creditum

ungenommen werden, daß überall der bessere Theil des Klerus in einer rechtmäßigen öffentlichen Che ober in einem ihr gleich geachteten Verhältnisse lebte. An einigen Orten genoß er ruhig dieser Rechte, indem es auch noch wackere Bischöfe gab, die sie ihm gestatteten, und wohl auch selbst der Ansicht we ren, man könne sie ihnen nicht rauben. Bischöfe, die selbk verehelicht waren und das Glück der Che zu schätzen wußten, und dasselbe wüstem Wollustgenusse, worin ihnen so viele ihrn Mitcollegen vorangingen, und wobei sie durch ihre despotische Macht und durch ihre Reichthümer hinlänglich geschützt we ren, vorzogen, beraubten ohnehin ben Klerus nicht seiner Menschenrechte. Un anderen Orten sicherten sich die Klerika ihre Rechte, indem sie ihren Despoten alle Anfoberungen an Geld und Gütern, so wie beren Helfershelfern, ben Arcibiaconen, bewilligten. Die Concilienbeschlüsse konnten keine große Kraft haben. Man war ihre stete Wiederholung schon zu sehr gewohnt, und achtete sie nicht; theils wußte ber Ale rus auch die Gesetzeber zu beurtheilen, von denen mehren nicht errötheten, mit eiserner Stirn von andern Tugenden ju fodern, die sie selbst nicht übten \*). Biele bachten erst gar nicht

<sup>&</sup>quot;destruxit, nostra licet super hoc intimatio taceret, vestrae tames "prudentiae id perscrutanti haud lateret." Ep. 3. ad Archiepisc. S. Udalrici ep. 1. ad Episc. ep. 2. 3. 4. ad Archieresbyterum. Codex Diplomatico - Historico - Epistolaris seu thesauri Anecdotorum novissimi. t. VI. opera et studio Bern. Pezii. Aug. Vindel. 1729. f. p. 227. — 230.

<sup>&</sup>quot;) Ein höchst naives Geständniß über tas Anders Handeln und Anders Lehren sanden wir bei Fulbert, Bischof von Chartres († 1028). Er sodert den Erzbischof von Tours auf, seinen Ermahnungen zu einem rechtschaffenen Wandel Folge zu leisten, seibst wenn er fände, daß sein Handeln seinen Lehren widerspräche: denn

den ihre Bollziehung, weil sie nicht möglich war. Wo aber berrschsüchtige und gelogierige Aprannen oder vom Mönchsinne sanatisirte Bischöse mit Festigkeit darauf ausgiengen, den Klezus aus seinen ehelichen Verhältnissen herauszudrängen, da kämpste dieser auf Tod und Leben, wie dieß in Italien in dieser Periode der Fall war, wie wir bald sehen werden. — Für unsre dießfälligen Behauptungen liesern theils schon die beigebrachten Thatsachen den Beweis, theils wird ihn die Geschichte der solgenden Zeit liesern. Sanz klar wird dieß werden zur Zeit, wo es mit allem Ernste der Ausrottung der Menschlichkeit der Priester gilt. —

Die Folgen aber, welche das Bestreben, den Klerus in die Cölibatssesseln zu zwängen, nach sich zog, konnten natür= lich nur höchst verderblich sein. Die Entsittung des Klerus steigt immer höher. Wo der Klerus nicht in She lebte, da lebte er im Concubinate oder schwelgte in wüstester Unzucht

Christus habe ermahnt, man folle sich nach den Lehren und nicht nach dem Sandeln der Pharisaer und Schriftgelehrten richten. "Pha-"risaci enim " fahrt er fort: "quod docebant, malis operibus de-"struebant, quod Dominus subsequenter adjunxit! dicunt enim et Tales sunt modo in Ecclesia Episcopi, Presbyteri net Abbates, qui bene docent et male vivunt, de quorum numero et me esse confiteor. Sed tamen quia super cathe-"dram doctrinae et praelationis, licet indignus et imperitus nec "dicta factis compensans, sedeo, si quid boni a me in illa cathe-"dra sedente praeceptum tibi fuerit, dominica ut audis, adınoni-"tique observare debebis. Quod si neglexeris, dominicis praeceptis "apertissime contraibis." Fulberti Carnot. opp. Paris. 1608. 8. ep. Um Ende des zehnten Jahrhunderts war Archimbald Er übte unerhörte Frevel und lebte in Bes Erzbischof zu Sens. sellschaft von Buren. Sein Nachfolger Hilduin (1032 — 1046) lebte Chronic, S. Petri Vivi ap. D'Achery Spicileg. t. nicht viel besser. II. p. 470. 475.

und besteckte sich auch durch unnatürliche Wollust. Sehr be= trübend ist die Schilderung von der sittlichen Beschaffenheit des Klerus, welche uns die Sittenrichter jener Zeit entwerfen. In Italien war die Ausartung auf's höchste gestiegen \*). Und in der That wäre es zu verwundern, wenn nicht vielfaches Sittenverderbniß herrschend geworden ware, da ein unglückliches Verhängniß wollte, daß in Rom burch ben Kampf gewaltiger Parteien, welche die päpstliche Würde zu einem Spielball ihrer Leidenschaften machten, das Schauspiel jener traurigen Zeit erneuert würde, wo freche Prätorianer ober zügellose Legionen über den römischen Thron verfügen zu dürfen mein-Ein kurzer Abriß der Papstgeschichte dieser Zeit wird ten zeigen, wie tief der Verfall war, bis zu welchem damals das Papstthum herabsank \*\*).

beschlief der Priester Dominicus, Hofcaplan Berengar's, des Königs von Italien und Erzieher seiner Töchter Gisla und Serberta, gewöhnlich dessen Gemahlin Willa. In Abwesenheit Berengar's schlich er sich einst wieder nach dem königlichen Chebette, wurde aber unterwegs von einem Hunde gebissen. Es entstand kärm und Zusammenslauf. Die verschlagene Willa rief, als man den Dominicus fragte, wohin er gehen wollte: der verdorbene Mensch gieng zu unsern Weisbern (Kammerzosen). — Der Priester, der nichts Böses dahinter ahndete, bejahte dieß in seiner Angst. Willa, die sich reinigen wollte, opserte ihren Liebling auf, und berichtete sein Geständniß an Berengar. Dieser ließ den Dominicus castriren. Luitprand erzählt diesen Vorsall (de rebb. Impp. et Regg. lib. V. c. 15. opp. Antwerp. 1640. f. p. 104. 105.) mit seinem bekannten Wiße.

<sup>\*\*)</sup> Wgl. Schröck, Th. 22. J. E. Chr. Schmidt, Handb. d. chrift. K. G. Th. 4., Planck, Th. 3. 4., Giescler, Bd. I. Abth. 1. S. 130. fgg. Dort sindet man auch Quellen und Literatur nachgewiesen.

## §. 27.

Sittliches Aergerniß, welches im elften Jahrhunbert vom papstlichen Stuhle ausgeht.

Nach dem Tode des Papstes Formosus († 896) bestieg Bonifacius VI. den Stuhl Petri, um nach vierzehn Tagen Stephan VI. Plat zu machen. Bonifacius war bereits früher wegen seines ausschweifenden und verworfenen Lebens zweimal, als Subdiacon und als Priester, seiner geistlichen Würde ent= set worden. Baronius nennt ihn einen gottlosen Schand= buben, ber nicht würdig sei, in bas Verzeichniß ber Päpste aufgenommen zu werden \*). Sein Nachfolger war nicht bes= Nachdem ihn die Gegenpartei des Formosus auf den päpst= lichen Thron erhoben hatte, ließ er seiner Wuth so sehr ben Lauf, daß er die Leiche seines Feindes aus dem Grabe holen, ihm die bischöfliche Kleidung anziehen und ihn auf den päpst= lichen Stuhl setzen ließ. Nun hielt er eine Urt von Kirchen= versammlung über ihn und redete ihn an: "Da du Bischof von "Porto warest, warum hast du dich durch deinen Chrzeiz ver= "leiten lassen, die allgemeine Kirchenregierung an dich zu Nach erfolgter Verurtheilung ließ Stephanus ben Leichnam in die Tiber werfen, nachdem man ihm die Kleidung wieder ausgezogen und ihm die drei Finger, mit welchen der Segen gegeben wird, abgehauen hatte. Zugleich erklärte der neue Papst die von Formosus vorgenommenen Weihen für ungültig und nahm sie von neuem vor. Die Schriftsteller nennen ihn die Hyane der Papste \*\*). Seine nächsten Nach=

<sup>&</sup>quot;) Baron. ad. a. 897. n. I. t. X. p. 641. Colon. 1685. fol. Neber die nächsten Vorgänger, namentlich den frechen und grausamen Jehann VIII. (872 — 852) s. Schröck. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Luitprandi de reb. Imperator, et regg. lib. I. c. 8. op. ed.

folger Romanus, Theodor II., Johann IX., Benedict IV., Leo V., und Christoph, welche zwischen den Jahren 897 und 903 unter mörderischem Parteiengewühl zu Päpsten erhoben wurden, zeichneten sich wenigstens baburch zu ihrem Wortheile aus, daß sie die verruchte That, welche Stephan an der Leiche des Formosus verübt hatte, auf ein paar Kirchenversamms lungen zu Rom und Ravenna für gottlos erklärten \*). aber beginnt recht eigentlich jene gräuelvolle Beit, welche Baronius mit so abschreckenben Farben geschilbert hat \*\*). Mit dem I. 904 gewann die Toscanische Partei in Rom das Ueber-An ihrer Spite standen Adelbert II., Markgraf von Toscana, und Theodora, ein eben so schönes und vornehmes, als unzüchtiges und verworfenes Frauenzimmer. hatte zwei Töchter, Theodora und Marocia, von benen lettere die Verworfenheit der Mutter vielleicht noch übertraf. Weiber und ihre Partei beherrschten über ein halbes Jahrhundert Rom und die Päpste \*\*\*). Ihre Freunde, Buhler, Sohne

Hieronym, de la Higuera. Antwerp. 1640. f. p. 17. sq. Ejusd. Vita Formosi, p. 283. sq. Leo Ostiens. lib. I. c. 45. l. c. p. 320. Platina Vita, Stephani op. ed. Coloniae. 1568. f. p. 145. Annales Bertin, ad. a. 896. Bouquet t. VIII. p. 58.

<sup>4)</sup> Die Acten bei J. Dumont corps universel diplomatique du droit des gens. Amsterdam 1726, f. t. I. nr. 43, p. 27. sq.

<sup>&</sup>quot;), Quot tunc proh pudor! pro dolor! in eandem sedem, Ange,, lis reverendam, visu horrenda intrusa sunt monstra? Quot ex eis
,, oborta sunt mala consummatae Tragoediae? quibus tunc ipsam
,, sine macula et sine ruga contigit aspergi sordibus, putoribus infici,
,, inquinari spurcitiis, ex hisque perpetua infamia denigrari" etc. ad
a, 900. n. 3. 4. t. X, p. 650.

<sup>,</sup> Andisti temporis hujus deploratissimum statum, cum Theo,dora senior, nobile scortum monarchiam, ut ita dicam, obtineret

in Urbe, — Tantarum invaluit meretricum imperium, ut pro arbi-

und Enkel bestiegen durch sie den päpstlichen Stuhl, und wurkden, sodald sie ihren Lüsten oder ihrer Herrschlucht nicht mehr dienen konnten, herabgestürzt \*). Die lange Reihe der Päpste, welche von Sergius III. an dis auf Benedict VIII. (905 dis 1024) sast ohne Ausnahme Geschöpse oder Opser des schändslichsten Parteigeistes und größtentheils selbst die verworfensten Menschen waren, und mit äußerster Frechheit alle Frevel übten, wird nur einmal von dem trefslichen Sylvester II. (Gerbert) auf wenige Jahre (999 — 1003) unterbrochen. Im I. 905 ward Sergius III. von der Toscanischen Partei auf den Stuhl des Petrus erhoben, und die Regierung der Theodora begann. Er war ein Mann von anerkannter Schändlichkeit und zeugte mit Marocia, Gattin des Markgrafen Alberich, einen Sohn Johannes, der nachmals Papst wurde \*\*). Iohann X. war früher Diacon zu Ravenna, und wurde von Petrus

<sup>&</sup>quot;trio legitime creatos dimoverent pontifices, et violentos ao nefarios "homines, illis expulsis, introducerent." Baronius ad a. 908. n. 5. 6. t. X. p. 671.

<sup>\*)</sup> Die Abscheulichkeiten jener Zeit schilbert Luitprand, Bischof von Cremona († 970). Ueber seine Glaubwürdigkeit s. Schröch. Th. 22. S. 238. Martini in der Denkschrift d. K. Akad. zu Münschen für 1809 und 1810. Sist. Ctasse S. 3. fg. Aus Luitprand und einigen anderen Schriftstellern ist entnommen: V. E. Löscher's historie des römischen Hurenregiments. Leipzig 1704. 4. (2te Aust. mit dem Titel: die Historie der mittlerp Zeiten als ein Licht aus der Binsterniß. 1725. 4.) — Nach einigen Schriftstellern ist die Fabel von der Päpstin Iohanna eine Satyre auf das schändliche Beben der Päpste. S. Gieseler Bd. 2. Abth. 1. S. 35. fg. Schröch. Th. 22. S. 74. fg.

<sup>\*\*)</sup> Luitprand, l. II. c. 13, p. 40, Chron. Tarf. l. II. p. 417, in Murator, Scriptt, rer, ital. t. II. p. II. und Du Chesne Scriptt, Franc. t. III. p. 669. Platina, vita Sergii p. 148. Pagi Breviar, l. c. p. 196. — 199. Beronius ad a. 908. nr. 2. 5. p. 671. 910. n. 2. p. 675.

seinem Erzbischose mehrsach in Geschäften nach Rom geschick. Theodora gewann ihn lieb, und verleitete ihn zur Unzucht. Sie machte ihn zum Bischos von Bologna, dann zum Erzbischos von Kavenna und endlich zum Papst, weil sie, wie Luitprand sagt, seine große Entsernung nicht ertragen konnte. Er machte sich um Rom als tapferer Feldherr verdient, endete aber durch Marocia und deren zweiten Semahl Suido, im Kerker sein Leben\*). Iohann XI. (931 — 936) war ein unehelicher Sohn des Sergius III. und der Marocia. Marocia hatte sich nach dem Tode Guido's mit dessen Stiefbruder Hugo, dem Könige von Italien vermählt, und beherrschte mit ihm Rom. Hugo blieb nicht lange Roms Beherrscher. Alberich, der Sohn Marocia's und Guido's, erregte in Kom eine Empörung, und regierte nun mit seiner Mutter \*\*). Im I. 956

<sup>\*)</sup> Luitprand. 1. II. c. 13. p. 40. sq. l. III. c. 12. p. 64. sq. Platina vita Sergii p. 149. Pagi l. c. p. 209. — 211. Flodoard de Pontiff. Rom. p. 607. apud Mabillon l. c. idem in Chronico ad a. 929. p. 598. ap. Duchesne t. II.

<sup>\*\*)</sup> Luitprand l. III. c. 12. p. 64. Quid Veneris facibus compulsa Marocia saevis? Conjugis ecce tui spectas tu suavia fratris, Nubere germanis satagens Herodia binis, Immemor aspiceris, praecepti coeca Joannis; Qui fratri vetuit, fratris violare maritam. Haec tibi Moyseos non praestant carmina vatis, Qui fratri sobolem fratris de nomine jussit Edere, si primus nequest sibi gignere natum. Nostra tuo peperisse viro te secula norunt, Respondes, scio, tu, Nihil hoc Venus ebria curat. Advenit optatus, ceu bos tibi ductus ad aram Rex Hugo, Romanam potius commotus ad urbem. Quid juvat, o scelerata, virum sic perdere magnum? Crimine dum tanto salagis regina videri, Amittis magnam Domino tu judice Romam.

bestieg Octavianus, ein Sohn bes Patricius Alberich, ber bie Dberherrschaft über Rom führte, in der ihm sein Sohn folgte, als achtzehnjähriger Jüngling den Stuhl Petri unter dem Na= men Johann XII. \*). Schon vorher hatte er sich in Lastern ausgezeichnet \*\*). Auf die von vielen Bischöfen und Großen gegen Berengar II. und seinen Sohn Abelbert, Könige von Italien, geführten, von ben bringenbsten Bitten um Bei= stand begleiteten Beschwerden, und auf das inständige Flehen bes Papstes, ihn aus dem Rachen der beiden italienischen Köttige zu retten, eilte Otto I. mit einem Heere nach Rom, und wurde 962 hier vom Papste gekrönt, der ihm sammt den römischen Großen bei bem Leichnam des heiligen Petrus einen Eid ablegte, daß sie niemals Adelberten oder seinem Sohne beistehen wollten. Otto gab bem Papste seine verlorenen Be= sitzungen zurud, und überhäufte ihn mit kostbaren Geschenken. Raum war aber Otto auf seinem Rückzuge nach Deutschland bis nach Pavia gekommen, als er schon erfahren mußte, baß Johann, seines Eidschwures uneingebenk, Abelhert, bem

Wgl. Platina p. 149. Pagi p. 201. — 207. Flodoard Chron. ad a. 934. ap. Duchesne t. II. p. 600. idem in hist. Eccles. Rem. lib. IV. c. 24. ed. J. Sirmond. Paris. 1611. 8. p. 358. lleber die Vereinisgung Flodoard's und Luitprand's s. Schrödh, Ah. 22. S. 248.

<sup>\*)</sup> Flodoard. Chronic. ad a. 954. p. 619.

Pagi p. 223. — 228. Baronius ad a. 955. n. 4. t. X. p. 765. und betrachtet ihn nur als einen Schauspieler, der die Rolle eines Papstes gespielt habe. Er, so wie auch Pagi, sindet darin Trost, daß diesen Wicht doch noch die Kirche (d. h., wie Schrödth Th. 22. S. 258. interpretirt, die betäubten christlichen Nationen, die dem Klerus blinde Unterwerfung gelobt hatten) als Papst anerkannt habe, und es immer noch besser sei, in einem lasterhaften Knaben den Papst zu verehren, als ein Schisma in der Kirche zu veransassen!

Sohne Berengars, ber nach Frassinetto im obern Italien zu den Arabern geflüchtet war, das eidliche Versprechen gethan, er wolle ihn gegen den Kaiser schätzen, wenn er sich bei ihm einfinden würde. Otto sandte Vertraute nach Rom, um über die Nachrichten Gewißheit zu erhalten, und empfing von allen Römern ein Schreiben bes Inhalts: "Es scheint, daß ber "Papst Johannes den heiligsten Raiser, seinen Befreier aus "Abalbert's Gewalt, aus eben der Ursache, aus welcher der "Teufel den Schöpfer haßt, hasse. Der Kaiser hat, wie wir "in der Ahat erfahren haben, gottgefällige Gesinnungen, liebt "das, was Gottes ist, und thut es, beschützt die kirchlichen "und weltlichen Geschäfte, ziert sie durch Sitten, und bessert "sie durch Gesetze; allem diesem ist aber der Papst Johannes Was wir gestehen, ist nichts geheimes unter bem "Wolke. Beuge ist Rainera, die Wittwe eines seiner Wasallen "(militis), der er aus blinder Liebe die Regierung vieler "Städte anvertraut, und sie mit hochheiligen goldenen Kreuzen "und Kelchen des heiligen Petrus beschenkt hat. "seine Buhlin Stephana, welche, weil sie von ihm schwanger, "frühzeitig niedergekommen war, gestorben ist. Wenn alles "schweigen sollte, so wird der Lateranensische Pallast, sonst "ein Aufenthalt der Heiligen, jetzt ein Haus der Unzucht "nicht verschweigen, daß er mit der Schwester ber Stephana, "ber Concubine seines Baters, in unzüchtiger Berbindung Auch die Abwesen heit der Frauenspersonen von allen "Nationen, ausgenommen der Römischen, kann dieses bezeugen; "sie scheuen sich zu den Gräbern der Apostel zu wallfahrten, "weil sie gehört haben, daß er vor wenigen Tagen Chefrauen, "Wittwen und Jungfrauen genothzüchtiget habe."

ten die Romer hinzu, daß sie wegen so großen Aergernisses nicht in ben Kirchen beten könnten, daß dem Papste bie Schon= sten und die Häßlichsten, die Wornehmsten und die Geringsten vom weiblichen Geschlechte gleich willkommen seien, und daß er, um ungestraft sein Wesen forttreiben zu können, sich Abel= berten zum Beschützer erwählt habe. Der Kaiser sagte, als er diese Nachrichten erhielt: "Er (ber Papst) ist noch ein Junge "(puer est), er wird sich leicht durch das Beispiel rechtschafs "sener Männer ändern lassen: und alsdann wollen wir mit "bem Propheten sagen: diese Veränderung hat die Rechte des "Höchsten gestiftet." Der Papst schickte nun auch zwei Ge= sandte an den Kaiser und meldete ihm, es sei kein Wunder, wenn er bisher durch seine feurige Jugend überwältiget, jugendliche Streiche begangen habe; allein die Zeit sei jest gekommen, da er anders leben wolle. Da er aber fortfuhr den Kaiser zu täuschen, und Adelberten ehrerbietigst bei sich auf= nahm, ba zog ber Kaiser auf Einladung der allermeisten Römer nach Rom. Der Papst flüchtete, mit einem Schwert umgur= tet, und mit einer vollständigen Rüstung, mit Schild, Helm und Panzer angethan, sammt Abelbert und einem großen Theile des öffentlichen Schatzes an die Tiber. Im J. 963 bielt der Kaiser auf allgemeines Werlangen in der Peterskirche eine Spnode, der mehrere deutsche und italienische Erzbischöfe und Bischöfe, fast die ganze Geistlichkeit Roms, nebst den ansehnlichsten Kirchenbeamten und viele weltliche Großen bei= wohnten. Der Papst, der sich auf ihr reinigen sollte, erschien Als der Kaiser deßhalb seine Verwunderung bezeugte, so antwortete die römische Geistlichkeit und bas Bolk, es sei nicht nöthig, sie um bas zu befragen, was Iberier, Babylonier

und Inder wüßten. Der Papst sei keiner von denen, die in Schaafskleidern kamen, und inwendig reißende Wölfe waren, seine Handlungen seien offenbar grausam und teuflisch. aber ber Kasser verlangte, baß alle seine Verbrechen nament= lich angegeben würden, da bezeugte Petrus, Cardinal=Prie ster, er habe ihn gesehen Messe halten, ohne babei zu communiciren. Johann Bischof von Narni, und Johann, Cardinal-Diacon, sagten aus, gesehen zu haben, baß er einen Diacon außer ber gesetzlichen Zeit im Pferdestalle geweiht habe. Benedict und andere Diaconen und Priester versicherten, daß er für Geld Bischöfe ordinirt habe, und unter ihnen auch einen zehnjährigen Knaben für die Stadt Tuda. Noch bezeugten sie, daß der Papst Kirchenraub begangen, daß er mit ber Wittwe bes Rainer, mit Stephana, seines Vaters Concubine, mit Unna und seiner Muhme Unzucht getrieben, und ben heis ligen Pallast zum Hurenhause gemacht, daß er der Jagd obgelegen, daß er, seinem geistlichen Bater Benedict die Augen ausstechen lassen, und ihn badurch getöbtet, daß er einen Cardinal=Subdiacon burch Entmannung gemordet, Brand angelegt, sich mit Schwert, Helm und Harnisch angethan, auf die Gesundheit des Teufels getrunken, beim Würfelspiel die Hülfe Jupiters, der Benus und anderer Götzen angerufen, die canonischen Stunden nicht gehalten und sich auch nicht mit bem Kreuzeszeichen bezeichnet habe. Otto, bessen sächsische Mundart die Römer nicht verstanden, ließ den Bischof Luitprand die Römer in seinem Namen so lateinisch anreden: "Es "geschieht oft, wie wir aus Erfahrung wissen, daß der Neid "diejenigen, welche hohe Würden bekleiben, burch Berleum= "dungen besteckt. Wir sind also noch ungewiß, ob wir die

"Unklagen, welche Benedict, der Cardinal = Diacon, und ihr "vorgebracht habt, aus Eifer für die Gerechtigkeit ober aus "schlimmem Neibe herleiten sollen. Ich beschwöre euch also bei "Gott, bei seiner heiligen und unbesteckten Mutter, und bei "dem höchst kostbaren Körper des Fürsten der Apostel, in dessen "Kirche dieses vorgetragen wird, gegen ben Papst keine Schmä= "hungen zu gebrauchen, sondern nur wirklich von ihm verübte "und von sehr bewährten Männern gesehene Dinge zu nen= "nen." — Hierauf antworteten die Bischöfe, der Klerus und das ganze römische Wolk: "Wenn der Papst nicht alles vorge= "lesene, und noch weit mehrere und noch ärgere Schandthaten "verübt habe, so solle sie der heilige Petrus, der mit einem "Worte den Unwürdigen den Himmel verschließt und den Ge= "rechten öffnet, nicht von ihren Sunden lossprechen; so woll= "ten sie das Unathem über sich ergehen lassen, und am jüng= "sten Tage auf ber linken Seite stehen, und das Urtheil ber "Berdammung vernehmen. Wolle ihnen der Kaiser nicht glau= "ben, so möge er seinem Kriegsheere glauben, bas den Papst "in seiner Rüstung gesehen, und beinahe gefangen hätte." — Allgemein wurde der Kaiser ersucht, den Papst schriftlich auf= zufobern, daß er sich vor der Synode vertheidigen möchte. Im Namen des Kaisers und der fremden Bischöfe wurde nun an den Papst geschrieben: Der Klerus und das Volk Roms hätten, als sie wegen seiner Abwesenheit, und warum er ben Raiser nicht zu seinem Beschützer haben wolle, befragt wurden, so schändliche Dinge von ihm berichtet, daß sie ihn mit Schaam erfüllen müßten, wenn sie auch von Possenreißern nur erzählt Damit sie ihm nun auch bekannt sein möchten, so wollten sie ihm dieselben mit wenig Worten anzeigen; denn

alle anzuführen, wurde ein Tag nicht hinreichen. Mach Aufzählung einiger Berbrechen bat man ihn nun, nach Rom zu kommen und sich zu rechtfertigen. Sollte er etwa Gewaltthätigkeiten von dem großen Haufen befürchten, so verspreche man ihm eidlich, daß alles nach den Kirchengesetzen verhandelt werben solle. Der Papst antwortete ben Bischöfen ganz kurz: "Wir haben gehört, daß ihr einen anderen Papst machen "wollt, wenn ihr dieses thut, so ercommuniciren wir euch im "Namen bes allmächtigen Gottes, so daß ihr keine weihen, "und keine Messe lesen dürfet." Der Kaiser und die Synode schrieben ihm dagegen zurud, seine Antwort sei unbesonnen und thöricht, wenn er selbst wegen gegründeter Ursache nicht auf bie Synode kommen konnte, so hätte er sich durch Abgeordnete entschuldigen sollen, seine Drohung mit der Ercommunication sei aber ein kindischer Einfall (puerilis ineptia). er auf die Synode kommen, und sich rechtfertigen, so wollten sie ihm gehorchen: wenn er sich aber bessen weigerte, zumal ba er burch nichts zurückgehalten wurde, so wurden fie seine Ercommunication verachten, und gegen ihn wenden. Berräther Judas habe anfänglich eben so, wie die übrigen Apostel, die Macht zu binden und zu lösen gehabt; nachher habe er sie durch sein Betragen verloren. Die Ueberbringer des Schreibens, der Cardinal = Priester Abrian, und der Carbinal = Diacon Benedict trafen den Papst nicht mehr an. Raiser überließ es nun der Synode, was man über den Papst verfügen solle. Allgemein erklärte man, daß er, wenn es bem Kaiser gesiele, abgesetzt werden solle. Der Kaiser geneh= Einstimmig wurde nun der oberste Archivar der römischen Kirche zum Papst erwählt, der sich Bed VIII.

nannte \*). Der Kaiser entließ, um bie Römer zu schonen, ben größten Theil seines Heeres. Raum hatte Johannes bieses erfahren, so schickte er heimlich Gesandte nach Rom, und versprach den goldgierigen Römern die Schäte aller Kirchen, wenn'sie über ben Kaiser und den neuen Papst herfallen, und sie morden wollten. Im Anfange des Jahres 964 brach die Emporung aus. Doch der kleine Haufe krieggeübter Deut= schen zerstreute das Gesindel und richtete ein gräßliches Blut= bab an, bem ber Kaiser Einhalt thun mußte. Nachbem ihm die Romer nochmals auf dem Leichname des Apostels Petrus den Eid det Treue geschworen hatten, so verließ er Rom. Aber auch jetzt wußte Johann, nachdem er davon Kunde erhal= ten, burch seine unzüchtigen Geliebten vielen Anhang in Rom zu gewinnen, bie ihm ben Gingang in bie Stadt öffneten: nur mit genauer Noth entkam Leo. Johann hielt eine Kirchen= versammlung, auf welcher bie vorhergehende römische Synobe

<sup>\*)</sup> Luitprand I. VI. c. 10. 11. p. 118. — 123. Mansi. t. XVIII. p. 465. - 470. und Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens, ed. c. t. I. nr. 56. p. 38. — 40. Baronius ad an. 963. nr. 31. t. X. p. 791. kann sich nicht genug gegen diese Synode ereifern, welche er für eine ganz ungültige und unrechtmäßige halt, weil auch der größte Bosewicht auf dem papstlichen Stuhle weder von einem Kaiser, noch von einer Synode von Bischöfen gerichtet werben tonne, und auch der nichtswürdigste Papst noch immer gleiche Gewalt mit den Aposteln behalte. Gemäßigter ist Binius ap. Mansi. p. 469. Auffallender ist, daß sogar Peter be Marca (Concordia Sacerdotii et Imperii lib. I. c. II. nr. 7. ed. J. II. Boehmer. Francof. 1708. fol. p. 66.) und Fr. Pagi (in vita Joannis XII. nr. Breviar. RR. PP. t. II. p. 227. ej. Critica ad a. 963. 1, 2. t. IV. p. 4.) diese Synode verwerfen Dagegen vertheidigt fie mit eben fo großer und feltener Freimuthigfeit als Gelehrfamfeit ber große Sorbonniste J. Launon (lib. IV. ep. 1. op. t. V. p. 1. p. 430. — 450. Coloniae Allobrog. 1731. f.) nebst vielen andern Katheliken.

als eine Hure, die einen Chebrecher (den Papst Leo, weil ihm die Braut, die römische Kirche, beren keuscher Chegemahl Johann war, zugetheilt worden war) begünstiget habe, ver= worfen, der Papst Leo als ein unrechtmäßig eingeschobener verurtheilt, die von ihm vorgenommenen Weihen für ungültig erklärt und die Geweihten genöthigt wurden, schriftlich zu bekennen. "Mein Bater hatte nichts eigenes, er konnte mir "auch nichts geben ")." Un ben Anhängern bes Gegen= papstes ward grausame Rache geübt. Dem Cardinal = Diacon Johann wurde die rechte Hand abgehauen und dem ersten Archivar Ago die Zunge ausgerissen, zwei Finger und die Nase abgeschnitten. Der Kaiser zog seine Mannen zusammen, um Rom einzunehmen, und schwerlich würde der Papst Johann der verdienten Züchtigung entgangen sein, wenn er nicht in einer Nacht, als er in der Nähe von Rom mit einer Chefrau der Lust pflegte, vom Teufel, wie Luitprand sich ausdrückt. b. h. vom Chemanne, an der Schläfe so sehr verwundet wor= den wäre, daß er acht Tage darauf ohne vorher das Abendmahl genossen zu haben, starb. Unter seinen Nachfolgern zeichneten sich zwei andere Päpste desselben Namens ebenfalls unrühmlich aus. Johann XIII. (965 — 972) war der Sohn eines Bischofs \*\*), und Johann XVI. der Sohn eines Priesters \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Luitprand p. 121. 122. Contin, Reginon. ap. Pertz. p. 626. Sigebert. Gemblac. ad a, 963. ap. Pistorium Scriptor. rer. germanicar. t. I. p. 817. Baronius ad a. 964. nr. 6. sq. p. 796. Mansi. t. XVIII. p. 471. — 474. Cent. Magdb. Cent. X. c. 9. p. 237. Basil. 1624. fol.

<sup>\*\*)</sup> Platina p. 154.

<sup>,,</sup>odio in clericos exersit, unde merito ab ipsis clericis odio habitus, est, maxime vero quod divina humanaque omnia cognatis et

Am Echlusse dieser Periode bestieg im I. 1033 den päpstlichen Stuhl Theophylaktus, Vetter der zwei vorhergehenden Päpste, ein Knade von zehn oder zwölf Jahren, nachdem ihm die Wahl durch große Gelbsummen von den geldgierigen Kömern erkauft war. Er nannte sich Benedict IX. Aus Rom verjagt, wurde er im I. 1038 von Konrad II, mit Wassengewalt wieder einsgesett. Mord, Shebruch, Unzucht und Frevel aller Art schänzben sein Leben. Die Sitten Roms wurden zu jener Zeit durch den päpstlichen Hof und die Klerisei vergistet. Der Chronist kann sich nicht enthalten die Worte: "So wie die Priester, so das Bolk" anzuwenden \*). Uebrigens hielt dieser Papst dafür, daß er auch verheirathet Papst sein könne. Er wollte seine Anzverwandte, die Tochter Gerard's de Saro, heirathen. Gerard wollte es nicht zugeden, wenn er nicht die päpstliche Würde niederlegte \*\*).

<sup>&</sup>quot;affinibus suis elargiebatur, posthabito Dei honore et Romanae, "sedis dignitate." Platina fügt dann seine Bemerkungen über den Repotismus der Papste hinzu.

Glaber Rodulphus Historiar. lib. IV. c. 5. Bouquet t. X. p 50. lib. V. c. 9. p. 63. Papst Bictor III. schreibt von ihm: "Cujus "quidem post adeptum sacerdotium vita quam turpis, quam soeda, "quamque execranda extiterit horresco referre" etc. Dialog. lib. III. Biblioth, max. Patrum. t. XVIII. p. 853.

<sup>&</sup>quot;Hac occasione Theophylactus neque Dominum timens, ne"que hominem reveritus, qui cata antiphrasin vocabatur Benedictus,
"cum post multa turpia adulteria et homicidia manibus suis perpe"trata, postremo cum vellet consobrinam accipere conjugem, filiam
"scilicet Gerardi de Saxo, et ille diceret, nullo modo se daturum,
"ni renuntiaret Pontificatui ad quemdam sacerdotem Johannem, qui
"tunc magni meriti putabatur, se contulit, ejusque consilio semet"ipsum damnavit, Pontificatuique renuntiavit." Bonizonis Sutriensis Episcopit liber ad amicum bei Oefele, Rerum boicarum Scriptores.

2. II. August. Vindel. 1763. f. p. 801. Son bet damatigen Ente-

Im J. 1044 wurde Benedict aus Rom vertrieben und die Gegenpartei mählte Johannes, den Bischof von Sabing, der sich Sylvester III. nannte. Nach drei Monaten bemächtigk sich aber Benedict durch Hülfe seiner mächtigen Anverwandten der Stadt und der Regierung von neuem. Da jedoch allge meiner Haß sich gegen ihn zussprach, so verkaufte er seine Würde an den Archibresbyter Gratianus, der sich Gregor VI. nannte, und ließ sich auf die ernsten Vorstellungen des Abts Bartholomäus zur Büsung seiner Sünden als Mönch zu Grottaserrata einkleiden, wo er aber immer noch fortsuhr, die Kirche zu verwirren.

Es konnte nicht sehlen, daß nicht das gränzenlose Aergerniß, welches in diesen Zeiten die Päpste der abendländischen Kirche gaben, vielsach zur Sprache gebracht wurde, und wäre man nicht damals in Ermanglung richtiger Bibelkenntnisse und tüchtiger Einsicht in die ältere Kirchengeschichte gänzlich unfähig gewesen, das wahre Verhältniß des Papstthums zu durchschauen, so hätte die Herabwürdigung, die das Papst thum in Rom erfahren mußte, für die Vesestigung der päpst lichen Gewalt sehr gefährlich werden können. Auf der im I 991 zu Rheims gehaltenen Synode des, daß die

sittung des römischen Weltklerus und des Monchsthums zeigt der fruchtlose Eiser des Abtes Simeon. Vita eius c. 5. ap. Madillos Acta S. S. O. S. Benedicti Saec. VI. P. 1. p. 137.

<sup>\*)</sup> Die Acten dieser Synode sind zuerst von den Magdeburgischen Centuriatoren herausgegeben Centur. X. c. 9. p. 456.—520. Bavileae 1567. f. Bollständiger von J. Bongars Synodus Ecclesies Gallicanae Durocorti Rhemorum, Francos. a. M. 1600. 8. Auszüge bei Duchesne Scriptor. rer. gall. t. IV. p. 401.—114. und Bouquet L. p. 533.—538. Am dürstigsten bei Hard. t. VI. p. 1. p. 723.

Unhänger des Bischofs Arnulph von Rheims, der als überwiesener Hochverräther abgesetzt werden sollte, gestützt auf Pseudo-Rsidorische Decretalen, verlangten, daß Arnulph wieder in sein Umt eingesetzt werde, indem gegen ihn erst, nachdem der= felbe mehrmals vorgefodert worden und Bericht an den Papst erstattet sei, verfahren werden könne. Aber die anwesenden Bischöfe behaupteten, daß ihr Verfahren gerecht und ordnungs= mäßig sei, dabei sich berufend auf die Concilienbeschlusse und besonders auf das Verfahren der africanischen Kirche in ähnli= chem Falle, ingleichen darauf, daß auch die weltliche Macht berechtiget sei, aufrührerische Bischöse zu züchtigen, und daß tein Papst eine Synode hindern könne, in ihren Untersuchun= gen fortzufahren. Vor allen zeichnete sich burch freimuthige Sprache und Eifer für Erhaltung ber alten Rirchenzucht ber Bischof Arnulph von Orleans aus, ber ganz Frankreich burch feine Kenntnisse und seine Tugend überstrahlte \*). istind allerdings entschlossen," sagt er \*\*), "bie römische Kirche "um des Andenkens des heiligen Petrus willen stets zu ehren, iwir wollen uns auch den Verordnungen der Päpste nicht wi= "dersetzen, aber unbeschadet dem Ansehn der Nicanischen Kir= ichenversammlung, welches auch die römische Kirche immer "verehrt hat. Auch die heiligen Kirchenverordnungen, welche "in verschiebenen Zeiten und Orten unter bem Einflusse eben

<sup>—726.</sup> Bollständig bei Mansi. t. XIX. p. 107.—172. — Ueber den ganzen Streithandel s. Schröckh, Th. 21. S. 227. f. Th. 22. S. 285. fg. Fleury hist. ecclésiastique lib. LVII. n. 22.—61. Du Pin Bibliothèque desauteurs ecclésiastiques t. VIII. p. 39. suiv.

<sup>\*)</sup> Histoire litéraire de la France t. VI. p. 521. — 528.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XIX, p. 131. Bouquet. p. 523.

"besselben heiligen Geistes abgefaßt worden sind, muffen ewig Zweierlei mussen wir jedoch wohl in Acht nehmen, "daß weber das Stillschweigen des Papstes, noch seine neuer "Berordnungen ben alten Kirchengesetzen nachtheilig werden: "denn burch beides läuft die Kirche Gefahr. Wir heben de "durch die Borrechte des römischen Papstes nicht auf. "psiehlt er sich durch Wissenschaft und Tugend: so haben wir "von jenen zwei Gegenständen nichts zu befürchten; aber noch "weniger alsbann, wenn er aus Unwissenheit, ober aus "Furcht, ober burch heftige Leidenschaft einen Fehltritt begeht; "ober wenn ihn sein Stand verhaßt macht; wie bisher die Tp-"rannei zu Rom die Oberhand behalten hat. Denn wer auf "alle Art wider die Gesetze handelt, kann nichts zum Rachtheil "berselben verordnen." Sodann beklagt Arnulph ben jüngsten Bustand Roms, wo statt vieler früheren großen und erleuchte ten Bischöfe ein unzüchtiger und grausamer Johann XII., und der ärgste Bösewicht Malefacius (Bonifacius VII.) regiert ha ben, beren Schandthaten er kurz aufführt. Zugleich erwähnt er, daß selbst zu jener glücklichen Zeit die africanische Kirche ihre Rechte vertheibiget habe \*). "Wenn ift es benn," fährt er weiter fort "befohlen worden, daß unzählige Priester Gottes "in der ganzen Welt, die sich durch Wissenschaft und fromme "Sitten auszeichnen, solchen höchst schändlichen Ungeheuern, "die ganz leer an Wissenschaft menschlicher und göttlicher Dime "sind, unterworfen sein sollen. — Die Schuld von biesen

<sup>\*)</sup> Sed o lugenda Roma, quae nostris majoribus clara Patrum lumina praebuisti, nostris temporibus monstrosas tenebras, futuro saeculo fumosas, effudisti etc. S. De Pseudo-Isidoriana canonum collectione, scripsit I. A. Theiner. Vratislav. 1827. 8, p. 60. 61.

ilnglade, daß so scheußliche Manner auf dem apostolischen "Stuhle sigen, liegt an uns, weil wir nur bas Unfrige, nicht "was Christi ist, suchen. Wenn bei jedem zu wählenden Bi= "Schofe auf gute Sitten und Renntnisse gesehen wird: wie "sollte man dieses nicht sorgfältig bei bemjenigen suchen, ber "aller Bischöfe Lehrer sein will? Warum wird auf den höch= "sten Sitz ein solcher gesetzt, der nicht einmal der Aufnahme "in den Klerus für würdig erfunden werden kann. "glaubt ihr, ehrwürdigste Bäter, daß von demjenigen zu hals nten sei, ber auf bem erhabenen Throne sitt, und mit einem "purpurnen und goldenen Kleide glänzt? Wenn er Mangel "an Liebe hat, und vom Wissen aufgeblasen ist, so ist er ber Mutichrift, ber fich in ben Tempel Gottes gesetzt hat, um als "Gott angebetet zu werden; hat er aber weber Liebe noch Wis= "fenschaft, so stellt er ein Gögenbild bar, und um sein Gut= "achten bitten, ift eben so viel, als ein Stud Marmor um Rath fragen. Wo wollen wir ihn benn holen? gen auf unsere oberften Borfteher warten, so lange wir kon= men, unterbessen aber wollen wir uns nach ber Weide bes "göttlichen Worts umsehen, wo sie nur zu finden ift. bier Anwesende können gewiß bezeugen, daß es in dem be= "nachbarten Belgien und Deutschland Bischöfe giebt, die in ber "Religion trefflich geubt sind. Wenn uns also die heftige Un= "einigkeit der Könige nicht hinderte, so sollten wir eher von "biesen ein Urtheil über die Bischöse begehren, als in einer "Stadt, welche feil ift und die Urtheile nach dem Gelde ab= Will etwa jemand mit dem Gelasius behaupten, die "römische Kirche urtheile über die ganze Kirche, sie selbst aber "erkenne kein fremdes Urtheil? wiewohl die africanischen

"Bischbfe dieses für unmöglich gehalten haben: es müßte benn "jemand, sagten sie, glauben, daß Gott einem die gerechte "Untersuchung eingegeben; hingegen unzähligen versammelten "Bischöfen sie versagen könne. Doch da es jetzt zu Rom kaum "einen Gelehrten geben soll; wie kann sich jemand unterstehen, "zu lehren, was er nicht gelernt hat." Nun sucht Arnulph zu zeigen, daß die Bischöfe, ohne auf ben Papst zu achten, ihre Urtheile fällen können, erwähnt der Käuflichkeit des rkmischen Hofes und fährt dann fort: "Die Nicanische Kir-"chenversammlung verordnet, daß jährlich zweimal Synoden "angestellt werden sollen; sie läßt dieselben gar nicht von bem "Unsehen des römischen Bischofs abhängen; sie schränkt viel-"mehr dasselbe ein, wie die Africaner erklärten. Mgemeine "Angelegenheiten gehören für eine ökumenische Synode, beson-"bere aber für ein Generalconcilium. Wir wollen die römi-"sche Kirche noch mehr ehren, als die Ufricaner, und wenn "sie ein richtiges Urtheil fällt, ihr folgen; widrigenfalls uns "aber nach den Worten des Apostels richten: Wer ein ande-"res Evangelium predigt, der sei verflucht. Schweigt sie; so "ziehen wir die Gesetze zu Rathe. Zu welcher anderen Stadt "sollen wir uns wenden, da diese jetzt von Gott und Menschen "verlassen zu sein scheint? Da so viele Kirchen bereits von ihr "abgefallen sind; ein Merkmal ber Annäherung des Anti-"drifts."- Bon gleichem Geiste war Gerbert, der nachherige Papst Sylvester II., beseelt. Mit gleicher Freimuthigkeit schrieb er an Seguin, Erzbischof von Sens, und ermunterte ihn zur Standhaftigkeit gegen den römischen Hof \*). Hätter

<sup>7)</sup> Mansi. p. 157. S. den Auszug aus dem Schreiben bei Schröch, Th. 22. S. 295. fg. Giefeler, Bd. 2. Abth. 1. S. 153. n. 11.

diese Männer, die sich so sehr über ihr Zeitalter erhoben, hels lere Einsichten in die heilige Schrift, und gründlichere Kenntzniß von der geschichtlichen Entwickelung des Kirchengebäudes, namentlich des Papstthumes, gehabt, es würde mit ihnen eine neue Periode des Kirchenrechts begonnen haben. So aber waren sie nicht einmal fähig, die Unächtheit der Istorischen Descretalen zu erkennen, sondern suchten ihre Gerechtsame gegen dieselben nur durch Berusung auf alte Kirchengesetze und kirchsliche Vorsälle, die sur sie sprachen, zu rechtsertigen.

## §, 28.

Eifrige Beförderer ber Kirchenzucht in Italien. Atto von Vercelli und Ratherius von Verona.

Der Entsittung bes Klerus in Italien suchten vorzüglich zwei Bischöse, Atto von Vercelli und Ratherius von Verona, zu steuern. Nur bedauern muß man, daß beide, indem sie gegen das Concubinat der Geistlichen eiserten, eigentlich nur die in Italien durchgängig geduldete Priesterehe bekämpften. Daher liesern beide uns eigentlich nur Beiträge zur Geschichte des Verbotes der Priesterehe und der traurigen Folgen desselben.

Atto II., seit 945 Bischof von Vercelli († 960) versfaßte für seinen Klerus ein Capitulare, bestehend aus huns bert Abschnitten, in benen er theils seine eigenen Ansichten, theils Beschlüsse der Synoden, Ansprüche römischer und andes rer Bischöfe über die Amtsverrichtungen, über das Leben und die Laster der Geistlichen zusammenstellt. Im c. 1. verlangt er, daß die Priester, Diaconen und Subdiaconen das Glaubensbekenntniß auswendig wissen sollen, sonk sollen sie 40

Tage lang keinen Wein trinken. Wissen sie es bann noch C. 36. 37. nicht, so sollen sie doppelt gestraft werden. wiederholen gegen das Zusammenleben der Geistlichen mit Weibspersonen ben c. 3. des zweiten Concils zu Toledo, und ben c. 15. ber Constitutio Riculfs \*). In seinem Buche von den Bedrückungen bes Klerus redet Atto von - ben Anfeindungen und der Werachtung bes Klerus durch bie Laien, und zeigt, wie die geistlichen Guter und Rechte gegen die Laien vertheidiget werden mussen, gesteht aber doch, daß auch die Schlechtheit ber Bischöfe und Priester Schuld an der Abneigung der Laien sei. Auf die Frage, ob denn alles Bose, was die Priester thun, geduldet werden musse, antwortet er: daß die meisten (Laien) es ertragen müßten, einige aber, gemäß ber ihnen anvertrauten Erlaubniß, aber nur mit ber höch= sten Vorsicht, es rügen könnten; benn die, welche von Gott die Gewalt erhalten hätten, auch über die Engel zu richten, dürften nicht freventlich behandelt werden \*\*). Im zweiten Theile klagt er über die Laster der Bischöfe, über die schlech= ten Mittel, durch welche sie zu dem Bisthume gelangen und die Gewissenlosigkeit, mit der sie die schlechtesten Leute, ja selbst unwürdige Kinder zu den geistlichen Aemtern beförbern \*\*\*). Wegen ber Reuschheit erließ er ein eigenes Schrei:

<sup>\*)</sup> Attonis Capitulare ap. D'Achery Spicileg. t. I. Paris. 1723, fol. p. 402. 406. Mansi. t. XIX. p. 245.—264.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Libellus de pressuris ecclesiasticis. p. I. p. 410. bei D'Achery Spicil. t. I.

<sup>&</sup>quot;etiam parvulos ad pastoralem promovere curam non dubitent, quos mente nec corpore idoneos esse constet. Et qui adhuc nec

ben an seine Kleriker, und führte ihnen zu Gemüthe, daß ihre Unzucht ihnen zur Strafe, ben Enthaltsamen zur Wehflage, ben Berehelichten zum Aergernisse, ben Schlechten zum Beispiele und ber Kirche zum Nachtheile gereiche. "ist für uns Schaam es zu sagen", schreibt er, "zu schweigen "aber gefährlich: Einige sind so sehr von der Unzucht gefes= "selt, daß sie die schändlichen Huren bei sich im Hause woh= "nen lassen, mit ihnen Speise nehmen, und öffentlich mit ih= "nen zusammenleben. Sie sind so sehr durch ihre Lüste gesel= "selt, daß sie dieselben ihrem Hause und ihrem ganzen Haus= "wesen vorstehen lassen, und nach ihrem Tobe die Hure zum "Erben einsetzen, und was sie von den Kircheneinkunften, "Allmosen oder sonst woher sich erwerben können, solchen Hän= "ben zur Verwendung ihr hinterlassen." Nachdem Atto Seuf= zer darüber ausgestoßen hat, daß dadurch manche Verlassen= schaften ber-Kirche entzogen würden, giebt er nun die Mittel an, womit man die in solcher Ehe lebenden Priester zu bändi= gen suchte. "Deswegen brechen Gerichtsbiener in die Häuser "der Kleriker, und geben sich den Anschein, nicht sie selbst, Mondern die bei ihnen wohnenden Weiber sammt den uneheli= "chen Kindern, die sie ekzeugt haben, als wären sie ihrer "Willführ überlassen, herauszuschleppen. Dieß befürchten "zitternd die Elenden, und versprechen alle möglichen Ge=

<sup>&</sup>quot;ipsa rudimenta humanae naturae suffecerint discere, hos ad magi"strum elevare non formidant, judicesque constituunt animarum,
"qui adhuc quid anima sit intelligere penitus nequeunt. Et qui do"cere populum instanter debuerant de divinis, doceri de saeculari"bus et etiam vilibus, praeceptorum verberibus incipiunt. Et qui
"vereri ab omnibus debuerant, ipsos etiam scholasticos timent."

n. 423.

"schenke, und welche verdienten angebetet zu werden, werden "gezwungen, alle anzubeten. Und die, welche männlich "über die Laster aller losziehen sollten, mussen bei den Rich= "tern um Nachsicht für bie ihrigen nachsuchen. — Das Bolk "weigert sich, ihnen den Zehnten und die Erstlinge abzuzahlen, "wodurch sie in Armuth gebracht werden. Andere verschmä-"hen, wenn ste vom Bischofe zurechtgewiesen werden, die vä-"terliche Ermahnung, sie gehorchen nicht, verletzen bie eibli= "chen Gelübbe, und suchen wohl auch burch weltliche Macht "sich zu schützen, indem sie sich und ihre Familien in den "Schutz ihrer Feinde (ber Laien) begeben. Andere suchen ihr "Zusammenleben mit Weibern durch die Nothwendigkeit zu Sie sagen, daß, wenn sie nicht durch ihre "entschuldigen. "Hände (der Frauen) unterstützt würden, sie vor Hunger ober "Blöße umkommen würden." Atto zeigt, daß von den Weibern keine Hülfe zu erwarten sei, da von ihnen gesagt sei: "Weh' ben Schwangern und Säugenden (Matth. 13, 17)," daß sie selbst unterstützt werden mußten, und somit die Klerkker die Wollust nur mit der Entschuldigung eines zu erreichens den Nuhens zu bemänteln suchten. Und wäre es auch der Fall, daß die Frauen einen Vortheil gewährten, so musse er von Geistlichen verschmäht werden. Hierauf führt er noch einige Beschlüsse ber Synoben und Päpste gegen das Zusammenleben mit Frauen an \*). — Durch dieses und noch andere Schreiben, so wie durch mündliche Ermahnungen und Befehle brachte es Atto wirklich so weit, daß einige ihre Frauen ents Denn in einem anderen Briefe zeigt er seinem Kle-

<sup>\*)</sup> Ep. 9. p. 439. 440.

rus freudig an, daß seine Besehle, die Huren zu meiden, und mit Weibsporsonen durchaus nicht zusammen zu wohnen, bei einigen Ersolg gehabt habe: zugleich ermahnt er drohend alle, welche noch im Sumpse der Bosheit steckten, sich herauszureissen \*).

Weit härteren Kampf führte Ratherius von Berona. war zu Anfang des zehnten Jahrhunderts im Kuttichischen, das damals zum Lothringischen Reiche gerechnet wurde, gebohren. Er wurde im Kloster Laubes im Wisthume Lüttich Monch, erwarb sich ungemeine Kenntnisse, und zeichnete sich burch sein Rednertalent so sehr aus, daß man ihm als Jüngling schon die Abtei zu St. Amand antrug. Hilbuin, ein gelehrter Pricster zu Lüttich, nahm ihn aber mit sich nach Italien, wo Hilduin von dem stalischen Könige Hugo das Bisthum zu Berona, und Ratherius das Bersprechen der Nachfolge für den Fall erhielt, daß sein Freund zu höherer Würde befördert werben sollte. Als Hilbuin Erzbischof zu Mailand wurde, und Ratherius für ihn das Pallium zu Rom holte, brachte er zu= gleich ein Schreiben des Papstes an den König mit, worin dies ser gebeten murde, sein dem Ratherius gegebenes Bersprechen zu erfüllen. Hugo hatte aber seine Gesinnung gegen Ratherius geändert: nur mit Widerwillen gab er zu, daß dieser bem Hilduin als Bischof zu Verona folgte, beschloß aber auch zugleich, ihm seine Tage zu verbittern. Sogar suchte er ihn

<sup>\*)</sup> Ep. 10. p. 440. 441. Wir bedauern es, daß wir nicht die vollständige und prächtige, von Earl Buronti del Signore, Canonis eus zu Vercelli besorgte Ausgabe der Werke Atto's (Vercellis, 1768. 2. tom. fol.) zur Hand hatten. Was d'Achery hat abdrucken lassen, ist nicht vollständig und genau. Vgl. Histoire litésaire de la France. VI. p. 281.—287. Schröck, Th. 23. S. 302.

vermittelst schlechter Leute zu Handlungen zu reizen, die ein Recht geben könnten, ihn zu stürzen. Er sah sich bald am Biele. Als i. J. 934 Arnold, Herzog von Baiern und Karn= then in Italien einbrang, um sich bieses Reiches zu bemäch= tigen, öffneten Ratherius und Milo, Graf von Verona, ihm die Thore von Verona. Hugo behielt aber die Oberhand, und ließ ben Ratherius in den Thurm zu Pavia einsperren\*). Rach brittehalb: Jahren frei gelassen, aber vom Bisthume verwiesen, lebte er zwei Jahre zu Como. Er gelangte zwar hierauf wieder zum Bisthume, ward aber von dem Erzbischofe Manasses von Arles, einem Berwandten Hugo's, und seinem gegen ihn aufgereizten Klerus so sehr geplagt, daß er, gewarnt vom Könige Lothar, wenn er nicht abermals ein Ge= fangener werden oder gar sein Leben verlieren wollte, anders wo eine Zustucht zu suchen, in die Provence sich begab, wo er ben Sohn eines vornehmen Mannes unterrichtete, ber ihm auch ein Bisthum verschaffte, welches er aber bald wieder verließ, um sich (im 3. 943) in seine Abtei Laubes zuruckzuzie= hen \*\*). Bald barauf kam er an den Hof Otto's des Erlauch= ten, wo der Bruder dieses Königs, Bruno, Erzbischof von Köln, Gelehrte versammelte, und ihm, den er wegen seines Wissens und seiner Beredtsamkeit liebgewonnen hatte, bas Bis= thum Lüttich verschaffte. Sein unbiegsamer Charakter und seine monchische Strenge, mit der er das hereingebrochene sitt=

<sup>&</sup>quot;) Ratherii ep. III. ad Johann. P. R. ap. D'Achery Spicileg. t. I. p. 373. Luitprand. de rebb. Impp. et Regg. l, III. c. 21. p. 63. c. 14. p. 67. 68. ed. Antwerp.

<sup>\*\*)</sup> Rather. L. c. p. 373. Luitprand l. c. l. IV. c. 3. p. 70. Hist. litér. de la France l. c. p. 341.

liche Berberben abzustellen suchte, machten ihn so verhaßt, daß ein allgemeiner Aufruhr um 956 ihn zwang, Eüttich zu ver= lassen \*). Zwei Jahre lebte er wiederum zu Laubes. 3. 961 zog er mit Otto nach Italien. Und obgleich ein Neffe des Milo im Besitze des Bischofstuhles von Verona war, das er sich von Manasse erkauft hatte, so gelangte er doch in den Wiederbesitz und verlebte hier einige traurige Jahre, verließ es aber, da er mit seinem sittenlosen Klerus keine Freundschaft haben konnte, im J. 967. Er erhielt vom Könige Lothar die Abteien Saint Amand und Hautmont, hatte aber auch hier Er starb zu Namur im J. 974 \*\*). keinen Frieden. ift ber merkwürdige Mann, ber es sich so angelegen sein ließ, der Unwissenheit und Sittenlosigkeit des Klerus von Verona Dreimal berief er seine Kleriker zu sich, um sie zu belehren; seine Bemühungen waren aber vergeblich. nem an den gesammten Klerus erlassenen Umlaufschreiben fo= bert er, daß jeder Kleriker die drei Glaubensbekenntnisse, das Upostolische, Nicanische und Athanasische, auswendig wisse. Hierauf ermahnt er die Geistlichen, an den Tag bes Herrn zu denken, und wenn sie nicht wüßten, warum er so genannt Doch Ratherius werde, so möchten sie andere darum fragen. fügt den-Unterricht bald hinzu, und erzählt seinen Klerikern aus

<sup>&#</sup>x27;) Fulcuinus de gestis Abbatum Lobiensium. c. 22. 24. bei D'Achery t. II. p. 737. Hist. lit. de la France. l. c. p. 343.

<sup>\*\*)</sup> Hist. de la France t. VI. p. 345.—347. Fulcuin. l. c. Historia Leodiensis per Episcoporum et Principum seriem digesta studio R. P. Foullon. Leodic. 1735. f. t. I. p. I. p. 171.—181. Mabillon. Acta S. S. (). S. B. Saec. V. Venet. f. p. 473.—481. Annales Ecclesiastici Germaniae studio Calles. t. IV. l. III. p. 184. 195. l. V. p. 322. l. VIII. p. 543. sq. Wgl. Schrödh, Xh. 22. S. 508—515.

bem Leben Christi und ber Bibel so bekannte Dinge, daß es ben Anschein hat, als habe er Schuljungen vor sich, benen bie ersten Begriffe beigebracht werden mussen. Er kömmt sobann auf den sittlichen Wandel zu sprechen. "An jedem Sonntage "ruft uns der Apostel zu: Laßt uns das Mahl halten (1. Kor. "5, 8.), das heißt, den Leib des Herrn genießen und sein "Blut trinken. Wo sind aber diejenigen, welche täglich Messe "lesen, tagtäglich das Pascha feiern — und, um das übrige "zu verschweigen, aus ehebrecherischem Beischlafe Söhne und "Töchter erzeugen? Welche ben gestrigen Sauf und Fraß "vor dem Altare des Herrn, selbst über das Fleisch und Blut "des Lammes ausspeien? Welche immerwährenden Streit "führen, von Gier brennen, von Neid und Haß verzehrt wer= "den, und denen, welche sie lieben sollten, unaufhörlich nach= "stellen. Ich fürchte, daß sie, während sie glauben, ein "Lamm zu genießen, einen Bock verzehren. D wehe ihnen, "wehe ihnen, tausenbmal wehe." Es folgen nun Verhal= tungsregeln über den Lebenswandel, und über die Besorgung bes Gottesdienstes, wie man sie in allen ähnlichen Verordnun= gen damaliger und späterer Zeit wieder findet. Auf die Unwissenheit des Klerus zurückkommend, fobert Ratherius, daß ber Kleriker wo möglich eine rechtgläubige Auslegung bes Sym= bolums und das Vater Unser geschrieben bei sich habe, damit er beibes ganz verstehen lerne und auch bas Bolk barüber be= lehren könne: wenn jenes aber nicht möglich sei, so solle er es wenigstens behalten und glauben. Die Gebete ber Messe und den Canon soll er gut verstehen, und sollte dieß nicht mög= lich sein, so soll er sie doch auswendig und deutlich herzusagen wissen, die Epistel und das Evangelium soll er gut lesen, und

wo möglich auch den buchstäblichen Verstand angeben können. Aehnliche Forberungen macht er in Bezug auf die übrigen kirchlichen Handlungen und melbet schließlich, daß er künftig keinen zu einem geistlichen Amte weihen werbe, ber nicht einige Beit zu Verona ober in einem Kloster, oder sonst bei einem verständigen Manne zugebracht hätte, um sich etwas Gelehr= samkeit zu erwerben. Hieran fügt Ratherius noch einige Unweisungen über das Leben und die Amtsverrichtungen ber Geistlichen, und prägt ihnen unter andern ein, daß man sich in der Adventzeit vier Wochen hindurch, ausgenommen, wenn ein Feiertag bazwischen fällt, bes Fleisches und Beischlafes enthalten musse. Eben so sei Enthaltsamkeit auch vom erlaub= ten Beischlafe zu Weihnachten zwanzig Tage und Nächte hinburch Pflicht, so wie in ben Octaven von Ostern und Pfing= sten, an den Vigilien der Bettage und Feiertage, an allen Freitagen und vor allem an allen sonntäglichen Tagen und Mächten \*). Während seiner Gefangenschaft zu Pavia, ver-

est, per universam Dioecesim constitutos. D'Achery Spicileg. t. I. p. 376.—379. Mansi. t. XVIII. p. 365.—372. Harzh. t. III. p. 4.—9. Die letteren Ermahnungen wegen ber Enthaltung des Beischlases mögen sich wohl auf die Laien beziehen, da Ratherius auch schon p. 378. col. 1. den Priestern aufträgt, das Bolk zu ermahnen, daß es sich zu gewissen Beiten des Beischlases enthalte; sie stehen aber unter lauter Berordnungen, die dem Klerus gegeben sind, und sind auch an ihn gerichtet. — Die wissenschaftliche und religiöse Rohheit der Kleriser von Bicenza war so groß, daß sie öffentlich den Anthropos morphismus lehrten. Ratherius schrieb gegen denselben, zog sich aber dadurch Tadel zu, und mußte sich gegen desselben vertheidigen. Sermo I. de Quadragesima, D'Achery Spicileg. t. I. p. 388. sq. contra Reprehensores Sermonis ejusdem p. 391. Bgl. Gieseler, Bd. 2. Ubth. 1. S. 189.

faßte Ratherius, obgleich ohne gelehrte Hulfsmittel, ein ziemlich großes Werk in sechs Büchern, das er ein Kampfbuch genannt wissen wollte, weil es zum Kampfe aufsodern sollte \*). Er wollte sich selbst gewisse Lehren, die er in seinem Unglude hatte vergessen können \*\*), in's Gebachtniß zurudrufen, theils um in seiner traurigen Einsamkeit Unterhaltung zu haben, theils um anderen Rath, Trost und Unterweisung zu geben. Aus der heiligen Schrift, den Kirchenvätern, bisweilen auch aus den heidnischen Schriftstellern und seinem eigenen Denken stellte hier Ratherius eine Menge von Lebensregeln für jeden Stand, jedes Alter und Geschlecht ber Menschen zusammen. In den beiden ersten Büchern spricht er über das Verhalten jeber Art von Privatpersonen, des Kriegsmannes, des Kunftlers, des Arztes, des Kaufmaans, des Sachwalters, des Richters, bes Zeugen; bes Herrn, ber Knechte, bes Reichen und Armen, des Mannes und des Weibes, des Chelosen, der Eltern und Kinder u. s. w. Im dritten und vierten Buche will er ben Fürsten Anweisungen geben, begnügt sich aber größtentheils, nur ihre Pflichten gegen die Kirche ober den Klerus aufzuzählen, wobei er nicht genug die Macht und bas Ansehn ber Bischöfe erheben, und über bie Eingriffe ber Fürsten in die Rirchenangelegenheiten klagen kann. Wenn nun aber schon hier häufig bittere Bemerkungen sich sinden über bas Schandleben der Bischöse und ihr von den Canonen verbotenes Busammenwohnen mit Weibern und über die Berachtung ber

<sup>\*)</sup> Agonisticon seu Praeloquiorum lib. VI. ap. Martene et Durand. collectio amplissima vett. monum. t. IX. Paris. 1733, f. p. 785. — 964.

<sup>\*\*)</sup> Lib. VI. p. 969.

Rirchengesetze, welche gebieten, daß kein Priester eine Wittwe oder Geschiedene zur Frau haben soll\*); so wird vollends im fünften Buche die Versunkenheit, bas schnöde Schandleben, die wüste Schwelgerei, die Prachtliebe und ber Weltsinn der Bischöfe auf's abschreckenbste ausgemalt, und alle Kraft ber Beredsamkeit aufgeboten, um die Sunder aus ihrem Schlase zu wecken, indem ihnen ihre Obliegenheiten an's Herz gelegt und die Rechenschaft, die einst vor dem Ritterstuhle Got= tes abgefobert werden würde, in Erinnerung gebracht werden \*). Den Verderb der Kirche sindet er größtentheils in der Un= terlassung der Kirchenspnoden, und wird später nochmals vom Unmuth über die Schlechtigkeit der Bischöfe übermannt, und wendet auf seine Zeit den Spruch des Propheten an: so die Priester, so das Volk, (Jes. 24, 2.) und einen Spruch des Propheten Jeremia (Klagel. 4, 1.). Im sechsten Buche, welches unstreitig sehr lehrreich ift, stellt er die Gesinnungen und Empfindungen dar, welche jeder Christ zu hegen verpfliche tet sei, und zeigt, daß man alles aus Liebe zu Gott thun, und aus Liebe zu Gott auch die Pflichten gegen den Nächsten aus= üben musse. Die große Belesenheit und das gluckliche Ges dächtniß des Verfassers sind stets bewundert worden.

Bei weitem wichtiger sind noch seine übrigen Schriften,

<sup>•)</sup> Lib. IV. p. 883. - 884.

<sup>&</sup>quot;non solum pascere, etiamsi ad hoc videantur idonei, gregem sibi "negligunt omissum? sed ad insaniam quoque tanti quod gestant "nominis, semetipsos agere non desinunt per abrupta vitiorum, qui "ludis saecularibus, venatibus et illecebrosis jugiter occupantur au—, cupiis, qui Teutonico ritu soliti torquere catejas, sanctas penitus "desuescunt scripturas, qui Deo exuti, mundo induti" etc.

die sich einzig und allein um die Abhilfe gegen die Ausartung des Klerus drehen. Allenthalben geht hervor, daß Ratherius bem Klerus das eheliche Zusammenleben mit Frauensperso= nen, welches in der Kirchensprache als Hurerei und Chebruch bezeichnet wurde, rauben wollte. Denn die der Monchsascese huldigende Richtung der Zeit beherrschte natürlich auch ihn, und die bestehenden kirchlichen Satzungen, welche auf Bernichtung der Ehe bei den Geistlichen hinarbeiteten, hat-Daß der Me ten nun einmal das rechte Ziel verrückt. rus wirklich sein Zusammenleben als Ehe ansah, und es Ra= therius als Chebruch erklärte, gesteht er selbst ein \*). bestehenden Kirchengesetzen über Chelosigkeit ertheilt er verbindende Rraft, und über sie hinauszublicken, ist nicht seine Sache. Er kennt aber auch die Ursachen, wegen welcher bie Hierarchen so sehr auf die Befestigung des Cölibates drangen. Er will, daß alle Kircheneinkunfte in vier Theile getheilt werden sollen, und heißt die sämmtlichen Kleriker zufrieden sein, wenn sie den einen Theil zur Vertheilung unter sich erhiel= Dann schärft er es ihnen ein, daß alles, was sie vom Tage ihrer Ordination an erwerben, der Kirche gehöre \*\*). Der Klerus sah es nun aber zu wohl ein, wie dieß eigentlich ber Grund war, warum man ihn um Menschen = und Bürger=

<sup>\*),</sup> Inlegale conjugium nominat adulterium, legem (coelibatus), ,quam consuetudinem dogmatizat, tenendam. Qualitatis conjectura ap. D'Achery Spicil. t. I. p. 358. col. 1.

<sup>&</sup>quot;ritis, sciatis ad Ecclesiam pertinere." Synodica. p. 378. col. 1. Wgl. col. 2. Damit ist zu vergleichen liber apologeticus p. 367.

rechte zu bringen suchte. Schon seit Jahrhunderten führte er beßhalb Kampf gegen die Hierarchen. Die Kleriker wurden ferner auch in kirchlicher Hinsicht von den Hierarchen nur als Leute betrachtet, die ihrer Willführ, wie das Gesinde dem überlassen, und nur ihre willenlosen Substitute Je bruckender aber bieses unerträgliche Joch war, je nichtswürdiger diejenigen waren, welche es auflegten, je weniger sie mit ihrem Berufe zu thun hatten, und alle Sorge für das Wohl der Gläubigen auf den Schultern der Seelsorger ruhte, besto mehr lernten biese sich fühlen, und suchten sich Selbstständigkeit zu erringen, und die Bischofsgewalt in engere Grenzen zurückzuführen. — Da es bem Interesse aller galt, so war auch der deßhalbige Kampf ein allgemeiner des gesamm= ten Klerus. Um liebsten ertrugen die des Schutzes des Staas tes beraubten Kleriker jene Bischöfe, welche sich bloß auf bas Aussaugungssystem verlegten, ihnen aber übrigens freien Spiels raum ließen, und auch ihnen ruhig die Ehe oder das Concubi= nat gestatteten. Sie zahlten so viel nur möglich war, und suchten sich anderweitig ihre Lage erträglich zu machen. Ram aber zur Tyrannei noch Mönchsfanatismus hinzu, so wurde ihre Lage höchst brückend, und sie führten wohl offenen Kampf gegen ihre Unterdrücker. Dieß war auch in ber Diöces von Berona der Fall. Der Kampf des Klerus gegen seinen Bi= schof war um so stärker, da er nicht bloß bessen Einkunfte zu beschränken suchte, sondern ihm auch mit aller Unstrengung das nicht gestatten wollte, was er anderswo ruhig genoß, sein eheliches Zusammenleben. Diesen Kampf sah nun aber Ra= therius als eine Zerrüttung des ganzen Kirchenspstemes an, und schrieb deßhalb zwei Bücher von der Verachtung der Kir-

chengesetze \*). Gleich anfangs beklagt er sich, daß ihm die rebellischen Priester von seinen bischöflichen Rechten nichts als bie Freiheit, geweihtes Del zu verfertigen, und damit zu salben, übrig gelassen hätten. Er sucht beshalb darzuthun bie große Gewalt des Bischofs und bemüht sich zu zeigen, daß er auch über die leiblichen Bedürfnisse, Nahrung und Kleidung bes Klerus zu verfügen das Recht habe und daher alle Ein= kunfte bes Klerus, Decem, die Scheffel Getreide, die Maaße Weins u. s. w. kennen und das Nöthige ben einzelnen austheilen musse. Worauf es dabei abgesehen ist, giebt Ratherius mit folgenden Woreen an: "Denn wird dich der noch fürch= ten, dem du nichts entziehen kannst? Wird ber dich lieben, dem du nichts geben kannst?" Deßhalb tabelt er es auch hart, daß die Priefter und Diaconen zu Verona die Ginkunfte an sich rissen und unter sich vertheilten, damit sie, sagt er, reich genug wären, um sich gegen ihren Bischof auflehnen, über die übrigen Kleriker herrschen, sie zu ihrem Beistande nöthigen, wenn sie nicht gehorchen, sie aus ber Kirche werfen, ihren Söhnen Frauen, ihren Töchtern Männer verschaffen und ihnen Aecker und Weinberge kaufen zu können. Die Rechte der Bischöfe sucht er dann auf's neue darzuthun und flütt sich besonders auf die Isidorischen Decretalen \*\*).

Hierauf klagt Ratherius über die allgemeine Geringschistung der Kirchengesetze vom Laien bis zum Bischof hinauf und findet die Ursache hievon in dem Umstande, daß die Kleriker

<sup>\*)</sup> De contemtu canonum. Spicileg. Dacherian. t. I. p. 345. — 355.

Diese werden häusig von ihm, wie von Otto, als eine Sache, über bie niemals ein Zweisel erhoben worden sei, angeführt. Wgl. p. 345. — 357.

nicht ihr Amt aus Liebe zu Christus, wie biefer es verlangt hatte, verwalteten, und in bem grenzenlosen Sittenverderbniß, bas den ganzen Stand ergriffen habe. Er hält den falschen Bischöfen die Aussprüche der heiligen Schrift gegen die Phari= säer, Schriftgelehrten und Heuchler vor. Er klagt, baß we= der die Verordnung, daß kein zweimal Verehelichter in den Klerus befördert werden solle, noch die Nicanische Satzung ge= gen die extraneas beobachtet würden \*). Den Auffode= rungen des Ratherius zur Abstellung dieses den Kirchengesetzen zuwiderlausenden Verfahrens wurde entgegnet, daß es nicht möglich sei, die Canonen gänzlich zu beobachten, und ein Bi= schof antwortete ihm sogar, um die Stellen der heiligen Schrift, welche die Hölle androhen, zu widerlegen: das Evange= lium werde auf Schafhaut geschrieben und ges lesen. Ratherius erzählt, daß er diesen Spott durch einen anderen Hohn, wie er es oft zu thun pflege, vergolten habe. Als nämlich ber Kaiser von bem Klerus verlangte, daß er an ber Belagerung ber Festung Garba in Italien Antheil nehme, und sich dieser, nicht aus Gewissenhaftigkeit, sondern aus Trägheit, bessen weigerte, so habe er zu ihm spöttisch gesagt: "Die Canones erlauben einem Kleriker eben so wenig Unzucht zu treiben, als zu fechten." Ein Bischof, welcher zweimal verheirathet, dem Trunke ergeben und ein Würfelspieler mar, hatte dem Ratherius vorgeworfen, daß er sich gegen die Rir= chengesetze von einem Bisthume zum andern habe versetzen las=

<sup>&</sup>quot;),,0 vere utinam nec natus, nec visus, nec auditus, nec dic,,tus, ex iisdem fuisset centigamus, proh pudor! imo in finitimo
,,et hoc ullus." l. c. p. 347. cf. p. 355. col. 1.

sen; gegen diesen vertheidigt er sich, indem er besonders die falschen Decretalen bes Papstes Unterus für sich anführt und sein Miggeschick in Erinnerung bringt. Ratherius läßt sobann zwar Bischöfe auftreten, von denen der eine mit einem Har= nisch angethan ist, ber andere mit einer Buhlbirne zusammen= lebte, und so auch zwei Kleriker, von denen der eine vor der Weihe einen Chebruch begangen, ber andere als Priester ge= heirathet hatte; diese alle warfen sich gegenseitig ihre Verbre= chen vor, und verwiesen einander auf die Kirchengesetze. Ins= besondere ist es aber der zweite Theil der angeführten Schrift, welcher sich mit der Unkeuscheit des Klerus beschäftigt. Ra= therius stellt sich hier die Frage \*), weßhalb unter allen christlichen Nationen die Italienischen Kleriker die Kirchensatzungen am meisten verachteten. Er erklärt sich dieß baher, weil sie sich häufig mit Wollust erregenden Salben salbten, häufig Wein tränken, und, wegen nachlässiger Zucht ihrer Lehrer, uppig wurden. Er bezeugt, daß ihre Unverschämtheit schon lange so groß sei, daß sie sich von den Laien nur durch Bart, Haarschur, Kleidung und leichtsinniges Betragen in der Kirche unterschieden; von diesen aber auch verachtet und verab= scheut würden. In solcher Schilderung fährt der Verfasser fort, giebt noch ein Beispiel eines überaus unzüchtigen Priesters an, und häuft noch eine Menge biblischer Stellen zusammen, um die Schlechtigkeit eines solchen Betragens einleuch= tend zu machen \*\*). In einer anderen Schrift melbet Rathe

<sup>\*)</sup> Pag. 354. col. 1. "Quaerat et aliquis, cur prae caeteris genti"bus baptismo renatis, contemptores canonicae legis, et vilipensores
"Clericorum sint magis Italici."

<sup>\*\*)</sup> Pag 354. col. 2.

rius dem Klerus, daß er sich nach Rom zu der (wahrscheinlich im 3. 963) angekündigten Synobe begeben wolle, um sein Betragen zu rechtfertigen, aber auch, um ihr Schandleben öf= fentlich anzuklagen, und daß er alsbann mit verstärkter Macht über sie zurückkommen werde \*). Er erwähnt zugleich bes Unmuths, den der Klerus über seine Ruckkehr in's Bisthum geäußert habe, und erklärt, daß er noch immer gezögert habe, die Synoden zu halten, weil er nicht gewußt habe, wo er mit ben Verbesserungen anfangen solle. Unter andern sagt er zu seinem Klerus: "Sollte die Nicanische Satzung gegen die "subintroductae in Kraft gesetzt werben, wen könnte ich "ba wohl von euch ausnehmen, der sie nicht übertreten hätte? "Sollte ber Canon: ber Priester, welcher eine Frau nimmt, "soll abgesetzt werden, und der, welcher einen Chebruch begeht, "soll vertrieben werden, vollzogen werden, wer von euch würde "im Amte bleiben? Und wenn es dem Canon gälte, daß keine "zweimal verehelichten in den Klerus zugelassen werden sollten, "welcher von euch dürfte wohl rechtmäßig in's Priesterthum be= "fördert sein? Wollte ich die Verschwörer, die Meineidigen, "die Trunkenbolde, die, welche in den Schenken trinken, "welche Wucher treiben, streng rügen, welchen von euch könnte "ich wohl unverurtheilt lassen ?" Ratherius bemerkt, daß er auch bei den Laien Chebruch und andere Laster nicht rügen könne, weil sie bei so schlechten Priestern sich auf die Stelle Matth. 7, 5. berufen könnten, und kömmt dann nochmals auf das durch die Kirchengesetze verbotene Zusammenleben, die Hurerei, die Chebrüche, und die widernatürliche Unzucht der

<sup>\*)</sup> Itinerarium Ratherii Romam euntis. D'Achery Spicil. t I, p. 379. — 384.

Pfassen zurück \*); und sagt am Ende ausdrücklich, daß er deß: wegen so eifere, weil nun einmal das Gesetz den Priestern die Che versage, und ihr Zusammenleben mit Frauenspersonen ·teine Che, sondern vielmehr Hurerei und Chebruch fei \*\*). Schließlich spricht ber Verfasser die Meinung aus, daß seine Kleriker der freudigen Hoffnung lebten, er werde von Rom nicht mehr lebendig zurückkehren. Auch in einer andern Schrift, welche eigentlich eine sinnreiche Satyre auf ben Berfasser selbst ist, sinden sich die lebhaftesten Klagen über die Ausartung der Bischöfe, und der durch solche schlechte Beispiele versührten Christen \*\*\*). Die Ursachen der Uneinigkeit zwischen ihm und seinem Klerus schreibt er in einer diesem Gegenstande eigens gewidmeten Schrift der Verschiedenheit ihrer beiberseitigen Bestrebungen zu: indem er seinerseits bemüht sei, seine Kleriker zur Beobachtung der Kirchengesetze zurückzusühren; sie aber von der Neigung zur Unzucht und von Habsucht beherrscht würden +). Er führt an, daß die Kleriker ihr Zusammenleben mit Weibern dadurch vertheidigten, daß dieses unter seinen Vorfahren stets herkömmlich gewesen sei: er aber ziehe bie heiligen von Gott gegebenen Kirchensatungen, ben vom Teufel erfundenen Gewohnheiten vor. "Sie glauben," schreibt er, "daß die in der Nicanischen Satzung verbotenen Weiber,

<sup>\*)</sup> Pag. 382. col. 1.

<sup>,,</sup>adulterium sit. Lex autem nulla altaris Ministris indulget con,jugia "Pag. 383. col. 2.

<sup>1 \*\*\*)</sup> Qualitatis conjectura cujusdam. D'Achery Spicileg. t. I. p. 357. — 363. Auszüge bei Schröch, Ih. 22. S. 519.

<sup>†)</sup> Discordia inter ipsum Ratherium et Clericos. D'Achery. t. I. p. 363. — 366.

"mit Beiseitesetzung aller Scheu vor Gott und ben Menschen, , "ohne Furcht vor den Strafen der Hölle, nicht bloß herkömm= "lich (consuetudinaliter), sondern auch öffentlich zu hal-"ten ihnen nicht bloß erlaubt sei, sondern auch gestattet wer= "ben musse. D! wie verworfen ist nicht die ganze "Schaar ber Kopfgeschornen, ba unter ihnen "teiner ift, der nicht ein Chebrecher ist ober ein "Sobomit. Für einen Chebrecher halte ich ben, ber gegen "die Kirchengesetze verheirathet ist \*)." Eben so beklagt er es in ein paar anderen kleinen Schriften, daß die Kleriker nicht mit einer Che zufrieden wären, sondern auch in die zweite Che Auch hier rügt er wieder die völlige Gesetwidrig= keit der Che bei den Geistlichen, und will vor allem, daß die Söhne ber Kleriker nicht wieder in den Klerikalstand befördert, und ihre Töchter nicht Geistlichen, sondern Laien gegeben wers ben sollten \*\*\*). In einer eigenen Schrift klagt er über bas

<sup>\*),,</sup>Quam perdita tonsuratorum universitas tota, si nemo in eis, ,,qui non aut adulter aut sit arsenoquita. Adulter enim nobis est, ,,qui contra canones uxorius est. p. 363, col. 2.

<sup>,</sup> Episcopus sane Veronensium ego ipse si sum, cum Episco, pus superintendens interpretari dicatur, quibus superintendo, qui , suppositum omnibus me video? Hisne, qui, dum monogamos fore , adulterium publicum, dum illegale utique conjugium sit, trigami , esse, et proh pudor! quadrigami, et hoc Presbyteri et Diaconi, , cum bigami ex laicis nequeant saltem fieri Clerici, pro nihilo , ducunt. Apologeticus liber. ap. D'Achery. t. I. p. 368. col. 1.

<sup>&</sup>quot;praeter uxorem legitimam cogit, aut fornicationem aut adulterium "facit? Presbyter vero aut Diaconus uxorem legitimam non possit "habere, si filium de ipsa fornicatione, vel, quod pejus est, adul"terio, genitum facit Presbyterum, ille alterum de se similiter ge"nitum facit Presbyterum, ille iterum suum, suum alter iterum;
"pullulans illud usque in finem saeouli taliter adulterium, cujus

i

schlechte Leben ber Canoniker, und die Nachstellungen, die sie ihm bereiteten \*). — Doch Ratherius ließ, es nicht bloß bei Ermahnungen und Spottreben bewenden, sondern suchte sich auch Iwangsmittel gegen den Klerus zu verschaffen. rius war auf dem jüngsten Concil zu Ravenna gewesen, wels ches Otto der Große im 3.967 wegen der Errichtung des Erz= bisthums Magdeburg zusammenberufen hatte. Hier kam auch die Aufrechthaltung ber verfallenen Kirchenzucht zur Sprache. Gerold, Erzbischof von Salzburg, murde wegen vieler erwiesenen Werbrechen abgesett \*\*). Ratherius, dem die Kirchenzucht so sehr am Herzen lag, mag nun auch hier über die Ausartung des Klerus geklagt und auf kräftige Verordnungen gebrungen haben. Auch mussen solche, auf Befehl des Kaisers, wirklich gegeben worden sein. Ganz besondere kaiserliche Befehle hatte aber Ratherius für sich ausgewirkt. Auch dahin hatte er es gebracht, daß eine papstliche Gesandtschaft nach Berona geschickt wurde. Sobald er von Ravenna zurückgekehrt war, berief er seinen Klerus zu einer Synobe, um ihm auf

<sup>&</sup>quot;est, nisi illius, qui illud primitus seminavit? Quocirca monendi "et obsecrandi fratres, ut quia prohiberi, proh dolor! a mulieribus "valetis nullo modo, filios de vobis generatos dimitteretis saltem "esse laicos, filias laicis jungeretis, ut vel in fine saltem vestro "terminaretur, et nusquam in finem saeculi duraret adulterium "vestrum." De Nuptu cujusdam illicito. ap. D' Achery. t. I. p. 370, 371.

<sup>\*)</sup> De clericis sibi rebellibus. ap. D'Achery. t. I. p. 368. — 369. Die Schlechtigkeit der Geistlichen rügt er auch in andern Schriften und sagt, daß sie bei den Laien sprüchwörtlich geworden sei. Wgl. sermo I. de Quadragesima ap. D'Achery. t. I. p. 384. — 391.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XVIII. p. 499. — 510. t. XIX. p. 1. — 8. Cf. Hundii Metropolis Salisburgensis cum notis Gewoldi. Ratisbonae 1719. f. t. I. p. 4.

Befehl des Kaisers die Verordnungen jenes Concils bekannt zu machen. Mehrere Kleriker erschienen nicht. Diejenigen aber. welche dem Rufe gehorcht hatten, antworteten mit Trot, daß sie weber die Frauen von sich thun, noch ihr Umt niederlegen würden\*). Ratherius ließ sie greifen und in's Gefängniß werfen, und legte ihnen Geldbußen auf, die er zur Ausschmückung der Jungfrauenkirche verwenden wollte. Er berief von neuem mehremals die Priester zur Sprode, aber sie erschienen nicht. Selbst zu Verona gehorchten ihm die Priester nicht mehr. therius ließ einige festnehmen und erzwang abermals Geld= bußen. Es kam zu empörenden Auftritten und öffentlichen Beleidigungen zwischen beiden Parteien. Ratherius beharrte bei seinen harten Maßregeln gegen die Kleriker, und zog unter andern das ganze Hab und Gut eines Klerikers ein, der ihn mit einem Schimpfnamen belegt hatte und von ihm gefangen gesetzt, aber entwischt war. Ratherius wurde der Gegenstand des allgemeinen Hasses und kam in Gefahr, sein Leben zu ver= Sein Stand wurde um so bebenklicher, da das Wolk an der Sache der Priester Antheil nahm, und gleiche Erbitterung mit dem Klerus gegen den Bischof theilte. Uuch Nanno,

<sup>&</sup>quot;) "Celebrata mediante Aprili universali Synodo Ravennae rever"sus convocavi ex omnibus nostrae Dioecesis plebibus Presbyteros
"et Diaconos, relaturus ex praecepto Serenissimi Imperatoris, quae
"mihi constituta sunt, ad Concilium omnes. Cumque versutia mihi
"semper rebellium, vitaeque meae insidiantium nostrae matris Ec"clesiae majorum venire quidam sint dedignati illorum, ex his, qui
"convenerant, aliqui cum maxima deliberaverunt superbia, quod
"neque mulierositatem relinquerent, neque ab officio cessarent, quos
"comprehendi et custodiae mancipari usque ad satisfactionem prae"cepi." Ratherii Epistola ad Ambrosium. ep. 2. bei Bern. Pez.
Codex diplomatico – historico – epistolaris. sive t. VI. Anecdotor.
Aug. Vindel. et Graecii 1729. f. p. 94. sq. Mansi. t.XVIII. p. 511.

der Herzog von Berona, schützte die Priester, ließ ihnen burch seinen Missus Giselpertus, ber zu allen einzelnen fuhr, befehlen, weder zur Synode zu kommen, noch die Gesandtschaft des Papstes anzuhören, und suchte die Widerspenstigkeit des Klerus und bes Bolkes immer mehr zu steigern \*). Hiezu trugen wohl auch politische Ursachen bei: benn Nanno kämpfte verbundet mit Hugo gegen die deutschen Fürsten \*\*), so daß ihm Ratherius als Deutscher und als Anhäuger Otto's höchst verhaßt sein mußte. Daburch wurde des Ratherius Lage so traurig, daß er sich an Ambrosius, der wohl kein anderer sein kann, als Otto's Reichskanzler, welcher selbst bem Concil zu Ravenna beiwohnte, und auch anderweitig an kirchlichen Verhandlungen Theil nahm \*\*\*), und an die fromme Kaiserin Udelheide wendete, und Schutz für sein Leben erbat +). trachtet man vorurtheilsfrei die Bemühungen des durch Gelehrsamkeit, Freimüthigkeit und Sittenreinheit vor allen seinen Zeitgenossen so ausgezeichneten Mannes; so muß man ihm bie Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß er von dem redlichsten

<sup>\*)</sup> Istoria della citta di Verona sino all' anno 1517. epoca settima p. 389. t. II. Verona 1796. 8.

<sup>\*\*)</sup> Luitprand 1. II. c. 16. 17. p. 44. — 46. lib. III. c. 13. p. 66. ej. Chronicon ad an. 960. p. 436. Mabillon Annal. O. S. B. lib. XLIII. nr. 37. t. III. p. 411.

<sup>\*\*\*)</sup> Mabillon I. c. I. XLVI, n. 19. 44, t. III. p. 590, 600. Chronicon Casauriense sive Piscariense, lib. I. ap. D' Achery. Spicil. t. II. p. 942.

<sup>†)</sup> Ratherii op. 2. 3. bei Pez. 1. c. p. 94. — 98. In einem eigenen Schreiben an Nanno beschwerte sich Ratherius über dessen seindseliges Benchmen. ep. 5. ad Nannonem p. 99. — 101. Aus diesen Briefen sind die hier gegebenen Nachrichten entnommen.

Eifer für das Wohl ber Kirche beseelt war \*). Aber bedauern muffen wir, daß er, indem er die tiefe Ausartung ber Rirche heilen wollte, und boch nicht im Stande war, die Vorurtheile seines Zeitalters. zu überwinden, gewissermaßen das Uebel nur ärger machte, weil er durch die Heftigkeit, mit welcher er die Rirchengesetze zu vollstrecken ansieng, einen Widerstand auf= regte, ber die ärgerlichsten Auftritte herbeiführte. er wohl in der Härte, mit welcher er den italischen Klerus be= urtheilte, bis zur Unbilligkeit. Daß es mit bem Verderben sehr arg war, ist freilich nicht zu läugnen. — Aber was die Unwissenheit desselben betrifft; so war dieses der Fluch der Beit. Seine Unsittlichkeit war zum Theil Folge ber bestehen= ben Kirchengesetze, welche bem so natürlichen Berlangen bes Klerus nach der Ehe hemmend in den Weg traten und bas Busammenleben der Geistlichen mit ihren Frauen zur gesetz= widrigen Hurerei stempelten, dazu kam bas unselige Berhälts. niß bes niederen Klerus, was ihn der Aprannei der Bischöfe Preis gab, und ihn nicht selten ber bittersten Noth aussetzte, so daß es einigermaßen entschuldbar scheinen mochte, wenn die Geistlichen, um sich eigenes Einkommen zu erwerben, die Laien drückten, Geldbußen im Beichtstuhle auflegten, die Stolge= bühren für die kirchlichen Handlungen mit Härte beitrieben, Geld nahmen und andere Nichtswürdigkeiten sich erlaubten.

<sup>&</sup>quot;) Wgl. Histoire litéraire de la France. l. c. p. 376. — 383. Moch nicht sind seine sammtlichen Schriften gedruckt. Wgl. Scipione Massei in Verona illustrata, parte seconda contiene l'historia letteraria o sia la notizia de Scrittori veronesi. Venezia 1733. 8. Die Benedictiner l. c. p. 371. — 376. Schon Mabillon gieng mit einer Ausgabe um bei Muratori Script, rer. ital. t. II. p. II. p. 193. — 195.

Gleicher Sittenverfall, ber unter dem Weltklerus herrschte, theilte sich auch bem Mönchthume mit. Die Entsittung ber - Klöster stieg bis auf einen fast kaum glaublichen Grab. Allent= halben wird deßhalb Klage geführt \*). Hurerei herrschte in den Klöstern der Mönche und Nonnen, und gräuliche Sünden wurden hier geübt. In manchen Klöstern lebten ber Abt und die sammtlichen Mönche im Concubinat, ja wohl gar in förmlicher Che, und statteten ihre Sohne und Töchter mit Gütern des Klosters aus \*\*). Ernstlich bachte man daher im zehnten Jahrhundert an eine Reformation des Mönchthums. bie Folge war, daß neue Mönchsarten entstanden: die Cluniacenser, die Camalduler, die Balombroser, so daß zahllose Klöster der neuen Observanz gegründet, und mit Gütern und Privilegien überhäuft wurden. In den alten Klöstern führten nicht selten die Reformationsversuche zu empörenden Auftritten. In einigen wurden die Aebte von den Mönchen, welche sich ber strengen Ordnung nicht fügen wollten, an mehreren Orten nicht bloß verjagt, sondern gemißhandelt und gemordet. andern wurden sämmtliche Mönche verjagt, wenn es nicht ge= lang, sie durch lockende Versprechungen an die Reformation

<sup>\*)</sup> Concil. Troslejan. an. 909. c. 3.

Mlosters Farsa in Stalien um 930, und sein Gehülse Hildebrand), "postmodum palam abuti coeperunt non solum ipsi, sed et cuncti, illorum monachi hoc scelus non verebantur patrare: sed nuptialiter "unusquisque suam ducebat scortam. Campo septem filias et tres, filios habuit, quos et quas cunctos dotavit de rebus monasterii" etc. Hugo de destructione monasterii Farsensis geschrieben um 1004 in Muratori Antiqu. Ital. med. aevi t. VI. p. 279.

zu gewöhnen\*). Das ganze Kirchenthum befand sich in einem Zustande der Auflösung. Dieß fühlten auch die Laien. 2012semein war deshalb im zehnten Jahrhundert die Meinung ver = breitet, daß der Welt=Untergang nahe bevorstehe \*\*). Hiervon hatte die Klerisei und das Mönchthum durch die reichen Schert= Lungen u. s. w. der in Angst gerathenen Laien Vortheil.

<sup>\*)</sup> Einige Nachweisungen hieruber bei Planck, Ih. 3. S. 692 .-717. Gieseler, Bd. 2. Abth. 1. S. 230. fg., welche aber bedeuten de Wermehrung erlauben. Wir fügen folgende Thatsachen hinzu. bert, Abt zu Laubes im Bisthum Luttich, machte aus dem Kloftereinen Waffenplag, nahm sich eine Frau und erzeugte Kinder. Er wurde um 830 crmordet. Fulcuinus, Gesta Abbat. Leobiens. c. 12. ap. D'Achery Spicil. t. II. p. 734. Saul, Abt des Klosters zur heiligen Maria im Bisthume Mondonedo in Spanien, verwand elte fein Kloster in ein Bordell. Er vermählte sich mit einer Buhlbirne, und erzeugte mit ihr und noch mit andern Kinder. Einer feiner Sohne wurde Priester, und lebte wie der Vater. Auf einer Syno de im J. 937 wurde er abgesett. Florez, España sagrada. t. XVIIL p. 95. 326. Unter dem Abte Habamar zu Fulda (938-956) war en die meisten Monche verheirathet, Caspar Bruschius, Chronologia Monasterior. Germaniae praecipuor. Sulzbaci 1682, 4. p. 206. Michs rere Aebte des Hochstiftes Rempten führten das liederlichste Leb en. Friedrich Gremlich (892—910) erzeugte mit einer vornehmen Frau drei Sohne. Theobald Preitfelder (927 — 928) wurde wegen 'des' Umgangs mit einer Frau aus bem Leben geschafft. Giselfrib Britts blat (1044 - 1048) war eben so wollustig, als geschickt in seiner Umtsverwaltung. Casp. Bruschius 1. c. p. 104. 108., Ueber bie Schandbarkeiten des Abts und der Monche im Kloster des heiligen Deobat zu Sens, nach dem J. 1000 bis 1026. s. Chron. Seizon. lib. II. c. 18. ap. D'Achery. t. II. p. 617. sq. lleber den Widers stand, ben Romnald bei Reformation ber Monche fand f. Vita ejus auctore Petro Damiano. c. 13. 18. 41. 49. p. 337. 342. 349. 351. op. t. II. Paris. 1623. f. ejusd. vita auctore coaevo c. 6. 9. Acta SS. ad d. 7. Febr. Antw. 1658. f. t. II. - Berheirathete Achte zu Benediktbeuern, beren einer neun Tochter hatte, f. Append. ad Monumenta Histor. Monaster. Benedictobur. p. 603. bci Pez. t. III. p. III. Meichelbeck Histor. Frising. Aug. Vindel. 1724. f. t. I. p. 203. sq.

<sup>\*\*)</sup> Gieseler a. a. D. S. 190. fg.

## §. 29.

Besondere Betrachtung ber englischen Kirche hins sichtlich ber Priesterebe. Dunftan's Wirksamkeit.

In England war man schon in dem vorigen Zeitraum das mit umgegangen, burch ben Einfluß Roms geleitet, aus ber Rirche einen für sich bestehenden Staat zu schaffen. Aber die verwüstenden Einfälle der heidnischen Normänner, welche die Geiftlichen auf das grausamste verfolgten, und selbst die Berbindung mit Rom störten, traten hemmend in den Weg, so daß die kirchlichen Machthaber jenes Ziel nicht ganz zu erreichen Die unaufhörlichen Drangsale bes Krieges muß= vermochten. ten sogar die Fortschritte des schwärmerischen Mönchsgeistes Das Mönchthum hatte, wie wir bereits angemerkt hemmen. haben, in England ein eigenes Gepräge, und kannte nicht ben lebentödtenden Klosterzwang, der in andern Ländern herrschte. Mönche und Nonnen, welche lettere überhaupt nie zahlreich waren, hielten sich an keine bestimmte Regel, und führten kein Leben, welches sie von der menschlichen Gesellschaft getrennt Ihre Andachtsübungen waren bei weitem freier und gemäßigter als anderswo. Gelübbe langwierigen Stillschweis gens, strengen Fastens, lebenslänglicher Zurückgezogenheit waren hier fremd. Während ber Mönch in anderen Staaten in eiserne Ketten geschmiedet war, lebte er in England frei, und trug meist nur den Namen und bas Gewand des Mönchs. Die Geschichtschreiber berichten von brei Abstufungen unter ben englischen Mönchen. Die erste Art befand sich um den Bis schof bei der Kathedrale und fällt ganz mit unseren Kanonikern

zusammen. Sie kannten kein Gelübde ber Keuschheit, son= bern lebten sammt ihrem Bischofe in der Che, verwalteten den Gottesbienst, wirkten als Missionarien, unterrichteten die Jugend und diejenigen welche sich zum geistlichen Stande bilbeten, und suchten sich überhaupt der Welt nützlich zu machen. Sie konnten nach Belieben aus der Gemeinschaft ausscheiden. Noch viel weniger herrschte ber gewöhnliche Mönchsgeist in den sogenannten weltlichen Stiftern, welche zum Theil sehr reich waren und ben Söhnen und Töchtern ber Fürsten, Grafen und Reichsgroßen und überhaupt vornehmer abelicher und bür= gerlicher Familien, denen sonst kein Weg des Ruhmes, der Ehre und Macht im Reiche offen stand, einen Zufluchtsort bar-Mönche und Nonnen lebten hier friedlich neben einans boten. ber und in nicht gar hartem Zwange. Beiberlei Geschlechter hatten die Freiheit, sich zu verehelichen ober im ehelosen Stande zu bleiben. Ihre Vorsteher, welche das weltliche Schwert bef= ser zu handhaben verstanden, als das geistliche, und Abt und Kriegsmann in einer Person waren, lebten durchweg in ber Ehe. Der Dienst der Kirche war freilich nicht zu sehr ihre Sorge \*). Näher trat dem gewöhnlichen Mönchthum eine

<sup>\*)</sup> Gervasius, Actus Pontificum Cantuar. ap. Twysden, Historiae Anglicanae Scriptores X. Londini 1652. f. p. 1645. Osbernus, vita S. Dunstani ap. Wharton, Anglia saora t. II. Londini 1691. f. p. 91. sq. und Wharton's auf die Bergleichung der Zeitbücher gegründetes richtiges Urtheil: "Monasteria nempe Angliae ante reformationem a "Dunstano et Edgaro Rege institutam totidem erant conventus Clenticorum saecularium; qui amplissimis possessionibus dotati, et cerntis sibi invicem regulis astricti, officia sacra in Ecclesiis suis quontidie frequentarunt; omnibus interim aliorum Clericorum privilez, giis, atque ipsa uxores ducendi licentia gaudebant. Sicut in Ecquelesiis collegiatis hodiernum apud nos fit." — Cf. Rudborne, hist. maj. Winton. ap. Wharton c. 12. t. I. p. 218.

britte Klasse von Mönchen, welche, beiderlei Geschlechts, auf dem Lande, bald in Dörfern, bald in wenig bewohnten Fle den, abgeschieden von der Welt, frommer Andacht nachhiengen und nach der Ordensregel Benedicts von Nursia lebten, welche der Erzbischof Wilfried von York seit dem siebenten Jahrhunderte nicht ohne Widerstand des Bischofs Colman von Northumberland zuerst in England eingeführt hatte\*). Die Convente von Wiremouth und Jarrow waren von dieser Art. — Durch die Verheerungen der Danen waren aber diese Klöster, vornämlich in der nörblichen Provinz zerstört, und die Mönche so ausgerottet worden, daß, wie Simeon von Durham berichtet, noch zwei Sahrhunderte nach jenen Verheerungen die Land= leute vor einem weißen Kleide (einem Benedictinermonche) wie vor einem Geiste erschraken \*\*). In den verlassenen Klöstem hatten sich Weltgeistliche niedergelassen. — Der Weltklerus aber war größtentheils verheirathet.

Im zehnten Jahrhundert tritt in England eine große Veränderung in den kirchlichen Verhältnissen ein \*\*\*). Schon

<sup>&</sup>quot;) Venerab. Beda, hist. Angl. lib. III. c. 25. l. IV. c. 4. op. t. III. p. 74.—78. 88. Eadmer, vita S. Wilfridi c. 2. Acta SS. ad d. 24. April. t. III. p. 296.—299. Antwerp. f. 1675. Historia de successione Episcoporum Dunelmens. ap. Wharton, Anglia sacra t. l. p. 692. f. ibique Rudborne, hist. maj. Winton. p. 252. sq. J. Bromton, Chron. Reg. Northumbr. ap. Twysden p. 788. Stubbs, Actus Pontific. Eborac. l. c. p. 1690. Chronologia Augustin. Cantuar. ibi. p. 2232.

den p. 206. Thomas Rudborne sagt, daß zur Zeit, als Dunstan ansieng zu wirken, nur zu Abingdon und Glastonbury Wönche was ren. Hist. maj. Winton. bei Wharton. t. I. p. 218.

Dav. Hume, History of England, Basel. 1789. 8. vol. L. p.

König Ethelwolf zeigt im I. 854 eine Neigung, die Geistlich= keit zu bereichern und enge Verhältnisse mit Rom zu knupfen †): aber noch traten die Normannen hindernd in den Weg. Herrschaft Alfreds bes Großen, ber am Ende bes neunten Jahr= . hunderts den englischen Thron einnahm, war einer ungebühr= lichen Ausbehnung der geistlichen Macht nicht günstig. Gesetze des Königs, welche die Keuschheit der Geistlichen bes treffen, zeigen auch in keinerlei Weise eine übertriebene Stren= ge. Alfred bestimmte Gelostrafen für biejenigen, welche eine Nonne aus dem Tempel (Kloster) ohne Erlaubniß des Königs oder Bischofs entführen, oder in unzüchtiger Absicht ihr Kleid, oder ihre Brufte ohne ihre Erlaubniß berühren \*\*): keineswegs wurde aber die mit Nonnen eingegangene Che getrennt ober Eben so wurden in den Geüberhaupt für unerlaubt erklärt. setzen Alfred's und bes Königs Guthurnus von Dänemark, welche von Edward, Könige von England, dem Sohne Alfred's, und Guthurnus im J. 905 bestätiget wurden, (im c. 3.) bürgerliche Strafen für die Hurerei, so wie für den Diebstahl und Meineid der Geistlichen bestimmt \*\*\*). Bald aber sinden wir, daß besonders unter König Athelstan die geistliche Macht mehr Kraft gewinnt; und alsbald zeigt sich auch bas eifrigste

<sup>145.—149.</sup> Sprengel, Gesch. von Großbritannien S. 162. Stäudlin, 1. c. Th. 1. S. 95.

<sup>\*)</sup> Karl Ludw. von Woltmann, sammtliche Werke. Zweite Liefes rung. Gesch. Großbritanniens, Leipz. 1818. 8. S. 133.

<sup>\*\*)</sup> Leges Ecclesiasticae Aelfredi c. 6: 10: Mansi, t. XVIII. p. 33. 34. Wilkins I. p. 193. Chenjo in Barbarorum leges antiquae . . . collegit Paul. Canciani, t. IV. Venet. 1789. fol. p. 248.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. XVIII. p. 237. Wilk. I. p. 202. Canciani, p. 257.

Bestreben für die Ausrottung der Priesterehe\*). Wir haben bier namentlich zwei Männer kennen zu lernen, deren Wirksamkeit außerordentlich wichtig geworden ist.

Der erste ist Dbo, Erzbischof von Canterbury. Er stammte aus einer Colonie der Normänner, welche sich in Oftangeln niedergelassen hatten. Sein Vater hatte ihn enterbt, weil er Neigung zum Christenthume gezeigt hatte: Doo aber erhielt in der Familie des Earls Athelm, der unter Alfred dem Großen blühte, wissenschaftliche Bildung, trat in den geistlichen Stand und wurde noch sehr jung Bischof von Sherburn, und dann Erzbischof von Canterburn \*\*). Sein hierarchischer Geist entwickelte sich bald. Um 943 erließ er Verordnungen, bie nur die Form eines Hirtenbriefes haben sollten, in benen er (c. 2.) dem König und den Fürsten gebietet, dem Erzbischose und den Bischöfen unterwürfig zu sein. Die völlige Freiheit der Geistlichen von Abgaben und Diensten, und die Pflicht ber Christen, ben Zehnten zu entrichten, wurden kräftiger gefobert, als es je geschehen war. Sodann werden (c. 3.—6.) die Bischöfe, Geistlichen und Mönche zu einem guten Lebendwandel ermahnt. Im c. 7. wurden unter Undrohung bes Anathems die Ehen mit Nonnen verboten, mit Berufung auf eine darüber vorhandene dießfallige päpstliche Entscheidung \*\*\*). Einen Schritt weiter that er auf der großen Tagsatzung zu Lonbon im J. 944, wo König Edmund, mit den Großen bes Reichs sich berieth. Unter dem Einflusse Odo's und des Erzbis

<sup>\*)</sup> Leges Aethelstani, M. XVIII. p. 351. sq. Canciani. p. 259. sq. \*\*) Osbern, de vita Odonis Archiepisc. Cantuar. p. 78. —82. is

Wharton, Anglia sacra. t. II.

<sup>\*\*\*)</sup> Mansi, t. XVIII. p. 396. Wilk. I. p. 213.

schofs Wulstan wurde (c. 1.) festgesetzt, daß alle im geistli= chen Stande sich befindenden Männer und Weiber keusch leben sollen: außerdem sollten sie lebend an ihrem gesammten irdischen Besitze, und bessern sie sich nicht, auch noch nach ih= rem Tode durch Versagung des kirchlichen Begräbnisses gestraft Nach c. 4. soll der, welcher eine Monne schwängert, gleich einem Tobschläger, Buße geben ober bes kirchlichen Be= gräbnisses entbehren. Unter ber Strafe bes Anathems wur= ben auch im c. 2. die Entrichtung des Zehntens und andere firchliche Abgaben befohlen\*). Während Doo mit Schlauheit und Klugheit die geistliche Macht mit Glück zu kräftigen suchte, trat an seine Seite ein Mann, der ihn weit hinter sich zuruck= ließ. Dieser Mann ist Dunstan. Er stammte aus einer angese= henen Familie in Westser, und wurde in der berühmten Kloster= schule zu Glastonbury zum geistlichen Stande erzogen. seine Jugendgeschichte ist mit mehreren Wundern ausgeschmückt. Gewiß ist, daß er schon frühzeitig alle seine Genossen in der Strenge mönchischer Uebungen zu übertreffen suchte. alle Gesellschaft, fastete ununterbrochen, kürzte den Schlaf ab, und bereitete sich zum Monchsstande vor. Gben so eifrig betrieb er das Erlernen gelehrter Kenntnisse und widmete sich auch der Musik, der Malerei, dem Orgelbau, der Bildhau= erkunst und der Mechanik, die ihm später treffliche Dienste leistete \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Mansi. t. XVIII. p. 399. Wilk. I. p. 214. 215. Canciani p. 269.

<sup>\*\*)</sup> Bu Abingdon, einem Kloster im Gebiet von Bergshire, zeigte man noch im 14. Jahrhundert zwei Glocken vor, welche Dunstan ges gossen hatte. (Th. Wharton, dissertation II. of the introduction of Learning in to England p. CLXXXI. History of English Poetry,

Er verließ Glastonbury und begab sich auf Geheiß seiner Eltern zu seinem Vatersbruder Althelm, dem Erzbischofe von Canterbury, der ihn an den Hof bes Königs Athelstan brachte, wo er auf die vielgeltende Empfehlung Althelms freundlich aufgenommen wurde, und das Vertrauen des Königs in so hohem Grade erwarb, daß er in allen Angelegenheiten des Reiches zu Rathe gezogen wurde. Während ber König fich mit den Regierungsgeschäften abgab, erheiterte er ihn mit Harfenspiel und Wunderwerken. Er entwickelte alsbald die unge meinste Fähigkeit alle Umstände zu nuten, jund wußte alle Mittel zu gebrauchen, um sich Ansehn und Einfluß zu verschaf-Doch fehlte es auch nicht an Feinden, denen es endlich gelang, ihn als Schwarzkunstler verdächtig zu machen, so daß er die Gunst des Königs verlor und ben Hof verlassen mußte. Dunstan begab sich nun zu einem seiner Anverwandten, bem Bischof von Winchester. Die ser soderte ihn auf, Mönch zu werden, und so die englische Lebensweise, in der er schon so rühmliche Fortschritte gemacht habe, auch im Gewande darzustellen. sträubte sich anfangs. Er entgegnete bem Bischof, ber sei weit würdiger, welcher in der Welt ausdaure und dabei boch handle, wie es einem Mönche gezieme, als jener, der in's Kloster gehe, und dort nur thun könne, was ihm

a new edition. London. 1824. 8. vol. 1.) Glastonbury hat mehrere von ihm verfertigte Kreuze, Rauchfässer u. dergl. so wie ein (schlechs tes) Christusbild im Mönchsrock. J. Strutt. Angleterre ancienne ou tableau des moeurs, usages et des anciens habitunts de l'Angleterre, traduit de l'Anglois. Paris 1789. 4. t. I. p. 175. 181. et Planche XVIII.

die Ordensregel gebiete. In der Welt könne man frei, im Kloster nur vorschriftmäßig wirken. Mehrere Tage lang lagen beibe im Zwiste. "Unter dem ernsten Nachben= ",ten, und in jenem schweren Kampf, fagt Osbern, was zu "ergreifen sei, ob Tugend ober Laster, Che ober Jungfräu= "lichkeit, war Dunstan in ein gefährliches Fieber verfallen "und fast zur Verzweiflung gekommen." Scheintobt lag er in seinem zerrütteten Gesundheitszustande auf seinem Kran= kenlager. Plötlich kam er wieber zu sich, und sprach sei= nen Entschluß aus, ehelos zu bleiben und Mönch zu wer= ben \*). Er ergriff sogleich die monchische Lebensweise mit der äußersten Strenge. Er wählte sich eine so kleine Belle zu seiner Wohnung, daß er weder in derselben auf= recht stehen, noch, wenn er schlief, seine Glieder ausstre= ' den konnte, und beschäftigte sich hier mit beständigem Be= ten, Fasten, Wachen und Handarbeiten. Hier hatte er nun viele Versuchungen und verrichtete Wunder, die ihm entweder seine erhitzte Phantasie vorspiegelte, oder die er selbst ersann, und unter dem Wolke verbreitete, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. So kam eines Tages ber Satan in der Dämmerungsstunde in Gestalt eines Jünglinges an Dunstan's Zelle vorbei, steckte seinen Kopf hinein und bestellte sich Schmiedearbeit. Der . verkappte Satan begann kauberwelsches Zeug zu sprechen, sprach viel von Frauen, von Wollust, und schimpfte auf die Re= Da erkannte Dunstan seinen Gast. Er

<sup>\*)</sup> Osberni vita S. Dunstani. ap. Wharton, Anglia sacra. t. II. p. 95.

von seinem Schmiebeheerbe ein paar glühende Zangen, ergriff des Satans Nase, und erhielt ihn lange fest, bis dieser endlich glücklich sich entwand, und unter höllischem Gebrüll von dannen zog. Als am folgenden Morgen eine große Masse Volkes aus der Nachbarschaft sich um Dunstan's Zelle versammelte und nach der Ursache des kläg= lichen Geschreies am gestrigen Abende sich erkundigte, so erwieberte er: das war der Teufel, der mir nirgends Ruhe läßt, und mich sogar aus meiner Zelle herausjagen will. Alle priesen den Mann Gottes. Dunstan setzte seine Büßungen und Undachtsübungen fort. Er hatte häufig Visionen, erhielt Besuche von der heiligen Jungfrau und anderen Himmelsbewohnern, wurde in den Himmel entruckt, und verrichtete Wunder in Menge. Sein Ruf stieg von Tag zu Tag bei allem Volke, endlich berief ihn König Edmund, der Bruder Uthelstan's, wieder an den Hof\*), wo er sich den Großen des Reiches zwar bald wieder so verhaßt machte, daß er von neuem pom Hofe entfernt wurde, aber bald durch ein neues Wunder an denselben zuruck kam, und bes Königs unumschränktestes Vertrauen genoß, der ihm auch die Abtei Glastonbury verlieh. nun an spielt Dunstan seine große Rolle. Mit unermudlichem Betrieb arbeitete er für die Herstellung des stren= gen Mönchthums. Die alte und einfache Kirche zu Gla= stonbury, welche die Sage den Joseph von Arimathia auf jenem reizenden Eilande, Avallonia oder Deswyrtryn, grüne Insel, bann Glastonbury genannt, gründen läßt, schmückte

<sup>\*)</sup> Osbern p. 101. Brithferthus et Adelardus in vita Dunstani in M.S. Leot. 3, ap. Wharton. 1. c. Bromton. p. 837,

er mit einer wahrhaft königlichen Pracht aus: babei baute er ein noch bei weitem prächtigeres Kloster als künftige Pflanzschule \*). Hieher rief nun Dunstan als Abt eine Menge der eifrigsten Mönche, und unterwarf sie strengsten Ordenszwange. Ihr Ruf, so wie der ihres Mei= sters, flog durch ganz England. Sie wurden, wie Ds= bern berichtet, als die himmlischen Lichter, welche die Fin= sterniß des gesammten Erdkreises und die Macht der Sünde verscheuchen zu können schienen, allerwärtshin verlangt. Die bischöflichen Stühle wurden mit Mönchen aus Gla= stonbury besetzt, aus ihnen wurden die Aebte gewählt, und durch sie fast alle einzelnen Landeskirchen regiert. stan ließ nichts unversucht, um seinen Mönchen immer höheren Einfluß, immer höhere Achtung zu verschaffen. meisten und am schlauesten buhlte er um die Gunst des Volkes, dessen frommen Sinn er durch Erzählung seiner Visionen, seiner Kämpfe mit dem Satan, und der erhal=

Insula Pomorum, quae fortunata vocatur,

Ex re nomen habet; quia per se singula profert.

Non opus est illi sulcantibus arva colonis,

Omnis abest cultus, nisi quem natura ministrat,

Ultro faecundas segetes producit, et uvas,

Notaque poma suis preciosa germine silvis,

Omnia gignit humus vice graminis ultro redundans:

Annis centenis et ultra vivitur illic.

Haec nova Jerusalem fuit, haec fidei quoque lima,

Haec tumulus Sanctus, haec scala poli celebratur,

Vix luit inferni poenas hic qui tumulatur.

Monasticon Anglicanum sive Pandectae coenohiarum digest, per Roger. Dodsworth et Guilel. Dugdale. Lond. 1655. f. Hier sind auch die alten Sagen über Glastonbury zu lesen.

<sup>\*)</sup> Ein heiliges Unsehen hatte seit den frühesten Zeiten dieser Ort. Er wurde das zweite Rom genannt. Ein alter Dichter singt:

tenen Besuche himmlischer Geister zu fesseln wußte. seinem Gönner Ebmund ein Sohn gehoren wurde, ward das Gerücht verbreitet, Dunstan habe die Engel im Himmel freudig singen gehört, daß nämlich Friede und Heil bei der Kirche der Angeln bleiben werde, so lange dieser Anabe das Reich verwalten und Dunstan leben werde \*). Des Mannes Ansehn wuchs immer mehr, erreichte aber seine größte Höhe bei dem Regentenwechsel. Edmund fiel durch Meuterei im Pallaste zu Gloucestershire, wo ihn Leolf, ein berüchtigter Räuber, bei der Tafel ermordete. Dunstan, der nun auch hier den Tod des guten Edmund's nachträglich vorhergewußt haben soll, weil, nach Dsbern's Bericht, der Satan, als er eben zum Könige eilen wollte, in Gestalt eines abscheulichen Ungeheuers ihm begegnet und vor den Pferden vergnügt hergetanzt hatte, gleich als würde er sich in kurzem einer Beute zu erfreuen haben, hielt dem Könige die Erequien, zu Glastonbury, bei benen alles Volk in tiefster Trauer versammelt war \*\*). Edred, der Bruder des Ermordeten, bestieg den Thron, und ergab sich mit noch unbegrenzterer Chrfurcht dem Dunstan, den er zum ersten Minister des Reiches machte und den Schatzkammern vorsetzte. Mit Dank empfieng der König von dem Mönche, wie ein Sohn von seinem Bater, Zurechtweisungen, und kußte ihm dafür die Hand \*\*\*). — So und noch viel

<sup>\*)</sup> Osbern. p. 101. Gervasii imagines ap. Twysden. p. 1326. Thom. Chron. 1. 2. §. 3. c. 5. §. 12. c. 6. §. 7. p. 1768. 80. 85. Bromton. p. 857. 886. Simeon Dunelm. p. 156 sq. Ethelredus Rivall. ap. Twysden. p. 359.

<sup>44)</sup> Osbern p. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> Osbern p. 102,

schöner schildern die Chronisten das goldene Zeitalter Dunstan's und der Möncherei unter Ebred. — Nun erhoben sich unter Dunstan's Einfluß und auf Kosten des königlichen Schatzes überall neue Klöster und Kirchen \*). Den Kirchen wurden nur Mönche aus Dunstan's Schule vorgesetzt. Ebred wünschte seinen Günstling zum Bischof von Kirton zu befördern: dieser aber sträubte sich mit aller Gewalt bagegen. Der König trug seiner Mutter auf, in Dunstan zu bringen, um ihn zur An= nahme bes'Bisthums zu bewegen. Sie mußte ihn allein zu sich laden, und während sie beim frohen und heiteren Mahle recht vertraulich freundliche Worte mit einander wechselten, mit aller weiblicher Ueberredungskunst in ihn bringen. Die Königin bot alles auf. Doch Dunstan, der den Ausenthalt am Hofe zu gut zu schäten wußte, blieb unerschütterlich, und er= bat das Bisthum für seinen Schüler und Freund, den Mönch Aelfwolf (953 — 973). Um aber dem Könige und Volke einen noch höhern Begriff von seiner Demuth, Bescheidenheit und Heiligkeit beizubringen, und sich noch fester am Hofe zu stellen, eilte er am folgenden Morgen zum Könige und erzählte ihm mit aller Uengstlichkeit, wie ihm in der Nacht die Upostel Petrus, Paulus und Andreas erschienen seien und Andreas ihn mit einer Ruthe gezüchtiget habe! unter bem Ausrufe: "Dieß gebühret Dir als Lohn, weil du gestern die Würde des "Apostelthums verachtetest \*\*)." Der Mann, dem ganz Engs

<sup>\*)</sup> Edred erbat sich, auf Betrieb seiner Lenker, von Papst Joshann XII. Bestätigung über die gestisteten Klöster. Joannis XII. epp. ad Edredum. M. XVIII. p. 455. Wilk. I. p. 223.

<sup>\*\*)</sup> Vita Dunstani auctore coaevo c. 4. ex recens. Capgravia ap. Hagiographos Antwerp. ad. d. 19. Mai. t. III. p. 353. sq. Antwerp.

land wie auf einen Wink gehorchte, vor dem die Großen des Reiches zitterten, fühlte sich also unfähig für die Verwaltung eines kleinen Bisthums. Nur am Hofe wollte Dunstan blei= ben, hier den Hirtenstab und das Scepter zugleich führen und vorerst seine Creaturen, die Mönche, allenthalben hin versen= ben und sie sicher stellen, um bann zur rechten Zeit und Stunde mit dieser gefürchteten Heeresmasse in's Feld zu rucken. Schon saßen auf den mehrsten bischöflichen Stühlen Mönche, und wo nur immer eine Stelle leer wurde, rückten sie ein. So wurde bie Kraft bes Weltklerus gebrochen, und Dunstan würde schon, nach zehnjähriger Vorbereitung seit Edred's Regierungsantritte, feinblich gegen ihn aufgetreten sein, wenn nicht der Tod Co= red's unvermuthet dazwischen gekommen wäre. Minderjährigkeit der beiden Söhne Edred's folgte dessen Neffe, Edwi, ein Sohn bes Königs Edmund, bessen Regierung eine Rette personlicher Leiden ist, die ihm Dunstan und seine Gei= stesbrüder bereiteten. Edwi besaß, wie wir aus dem Bericht Heinrichs, bes Archibiacons zu Hundington, entnehmen kön= nen, neben ber ebelsten Bildung, auch alle jene Eigenschaften, welche in ihm bereinst einen großen Regenten erwarten lie= ßen \*). Er würde der Liebling und Bater des Volkes gewor= den sein, hätte ihn nicht das Geschick in eine Lage versetzt, in der er in offenen Kampf mit der geistlichen Macht gerieth. Mit kühner Gelbstständigkeit ergriff er die Zügel der Regierung, umgab sich mit ihm gleichgesinnten jungen Männern, und that

<sup>1685.</sup> f. Osbern sagt, daß dem Dunstan das Bisthum von Winchesster angetragen worden sei. p. 102. S. Wharton in der Note.

Françof, 1601, fol. 236. Hume, history L. c. p. 154. sq.

der Pfaffenregierung Einhalt. Er verstattete nicht, daß aus dem erschöpften Staatsschatze noch ferner ungeheure Summen für die Mönche gezahlt wurden, und foderte den Reichthum zurück, den das Mönchthum dem Throne entwendet hatte. Dunstan's Ermahnungen und Warnungen fruchteten nichts. Da verließ Dunstan ergrimmt den Hof, und begab sich wieder= um in das Kloster, darauf bedacht, den Ruf seiner Heiligkeit durch die bekannten Künste beim Wolke zu erhöhen, und Rache sinnend gegen den König \*). Des. Königs Liebe zur schönen Elgiva gab der Pfaffheit bald die erwünschte Gelegenheit. Zu= folge der von der Kirche in Anspruch genommenen Gerichtsbar= keit in Chesachen behauptete diese auch das Recht zu haben, die Verwandtschaftsgrade zu bestimmen, die als Chehinderniß zu betrachten seien, und behnte die verbotenen Grade so weit als möglich aus, indem sie den Grundsatz verfolgte: je weis ter man sich von der Gefahr entferne, desto sicherer sei man vom Untergange \*\*). So kam es, daß das Cheverbot zwi= schen natürlichen Verwandten bis in den vierzehnten Grad, rö= mischer Rechnung, ausgedehnt wurde. Ueberdieß ersann man Chehindernisse wegen geistlicher Verwandtschaft \*\*\*). Aber-

<sup>\*)</sup> Osbern. p. 104.

<sup>\*\*),,</sup>Quia quanto longior est a discrimine, tanto securior erit de ,,internecione." Rhabanus Maurus, de Consanguineorum nuptiis. ap. Harzh. t. II. p. 233.

<sup>\*\*\*)</sup> K. F. Eichhorn, Deutsche Staats = und Rechtsgeschichte. §. 183. not. f und g S. 432. Göttingen 1821. 8. Th. 1. Schon fruh galt es in England. G. Phillips, Versuch einer Darstellung der Geschichte des angelsächsischen Rechts. Söttingen 1825. 8. §. 57. S. 242. Doch schon aus Aldhelm, Bischof von Shiburn, und Beda d. Chrw. lass sen sich Zeugnisse nachweisen.

glaube, Eigennutz und Herrschsucht trieben oft das verworfenste Spiel mit dem Gewissen und den heiligen Rechten der Durch biese Erfindungen wurden die ehelichen Menschheit. Berbindungen ungemein erschwert. William Blackstone hat sich die Mühe genommen, die Zahl der Verwandten der ver= schiedenen Grade zu berechnen, und gefunden, daß die Mit= telzahl berer im vierzehnten Grade, welche man bei jedem Menschen als lebend annehmen kann, sich auf 16,000 Per= sonen, und werden alle Arten der Verwandtschaften berechnet, bas geringste auf 1,048,576 beläuft \*). Unzählig sind die Uebel, welche diese kirchliche Anmagung der Christenheit be= Denn nicht immer war man fügsam genug gegen ihre Dann aber traf den Widerspenstigen der Fluch Forderungen. der Kirche. Kinder aus solchen verfluchten Ehen benannte die gütige Mutter, die Hierarchie, mit dem Namen Wechselbälge, Krüppel, Lahme, Blinde u. s. w. \*\*), erklärte sie für unehe=

<sup>\*)</sup> Commentaries on the Laws of England. Oxford 1775. 8. vol. II. p. 204. sq.

<sup>\*\*)</sup> Luitprand legg. V. 3. 4. 5. ap. Georgisch. p. 1048. sq. ap. Canciani Barbarorum legg. t. I. p. 110. sq. Capit. R. R. F. F. 1. VI. c. 130. 327. 408. 409. Baluze. t. I. p. 944. 978. 1003. l. VII. c. 179. p. 1062. Ex his autem procreari solent coeci, claudi, gibbi et lippi sive aliis turpibus maculis aspersi. Scitdem die heilige Kammer zu Nom sich auf die Seite der Humanität hinneigt, und dieß übte sie sehr früh, so gestattet sie ihren bittenden Kindern, wenn nicht ein gtößerer Nüßen (major utilitas in der Kirchensprache) ihr Härte besiehlt, sür Goldstüde Nachsicht. Was aus Rigorismus hervorzgieng, wird aufrecht erhalten durch Geldrasssmerte, die hochherzige Fürsten ihm den Garaus machen werden. Vgl. An Historical view of the english governement from the settlement of the Saxons in Britain, by John Millar. vol. II. c. 4. Progress of Ecclesiastical Jurisdiction and Authority. p. 127—146. London. 1812. 8. Eine Berechnung der dem heiligen Vater sür Dispensationen in Ches

lich, der Erb= und Successionsfolge für unfähig und beraubte sie wohl gar, wo sie durchdringen konnte, aller bürgerlichen Rechte.

Edwi bewarb sich um die Hand der schönen Elgiva, die aus königlichem Geblüte stammte und seine Unverwandte war, und ehelichte sie trot des wüthenden Geschreis der Mönche, welche diese Che für blutschänderisch erklärten, den König und seine Gemahlin mit den schimpflichsten Worten belegten und das Volk gegen ihn aufzureizen suchten. Als Edwi zu King= ston von Do gekrönt worden war, und nach der seierlichen Ceremonie Edwi mit allen seinen weltlichen und geistlichen Großen gespeiset hatte, diese noch, nach alt englich = deutscher Sitte, wacker zechten, ber königliche Jungling aber in ein ent= ferntes Zimmer sich zurückzog, wo seine Gemahlin und ihre Mutter waren, stürzten Doo und Dunstan, welche die Ursache der Entfernung erriethen, in das Zimmer der Königin, überhäuften den König und seine Gemahlin mit den bittersten Vorwürfen, rissen den König mit Gewalt aus den Armen Elgi= vens und zogen ihn auf die schimpflichste Weise mit sich zurück in die Versammlung der Großen. Niemand wagte die beleis digte Majestät zu rächen; weil die Vorurtheile die Schwerter ber Großen gegen die Verbrecher, welche ihre Bosheit durch das Vorgeben der Vertheidigung der Sache Gottes deckten, in der Scheide hielten. War aber auch Edwi jung, hatte er auch die Vorurtheile der Nation gegen sich, so suchte er doch der kö=

sachen zustießenden Einkunfte sindet man in des Giovanni Galanti Naova descrizione storica e geografica delle Sicile. Napoli 1788, 8. t. 1. p. 373.

niglichen Würde Genugthuung zu verschaffen. Er foberte von Dunstan über die Verwaltung bes Staatsschatzes Rechenschaft, und da dieser überaus erschöpft war, und Dunstan keine Rechnung ablegte und sich nicht reinigte, sondern nur auf seine Ehr= lichkeit und die Vollmacht Edred's berief, so wurde er des Lanbes verwiesen. Berheirathete Priester erhielten ihre Pfrunben, aus benen sie burch die Mönche vertrieben waren, zurud. Desto wüthender sannen die Mönche auf Rache. schürte von Flandern her, wohin er geflohen war, die Flamme mächtig an. Bon Dbo gebungen, stürzten Lanzenknechte in den königlichen Pallast, ergriffen die Königin, verbrannten sie im Gesicht mit glühenden Gisen, um ihre Reize zu entstellen, und führten sie auf Dbo's Geheiß nach bem entfernten Irland, wo sie in ewiger Verbannung leben sollte. Dem Volke wurde zur Beschönigung dieser That verkundet, der Beischläferin bes Königs, welche man auch noch mit ben schwärzesten Farben schilderte, sei nur Recht für freche Verletzung der Kirchengesetze widerfahren. Edwi war zu schwach, um die Unbilde zu rächen, und mußte in die Chescheidung willigen, die Odo aus-Ein noch traurigeres Schicksal erwartete Elgiva. Kaum waren ihre Wunden geheilt, so entwich sie aus ihrem Verbannungsorte und eilte, wohl wissend, auf welcher Grundlage die Liebe ihres Gemahls ruhe, nach England. Doch Do hatte für einen solchen Fall schon Vorsorge getroffen. Die Königin wurde eingeholt und ergriffen. Doo's Rache foberte nun ihren Tod. Sie wurde unter den ausgesuchtesten Mars tern gemordet. Doo ließ ihr die Sehnen und Fleche sen zerschneiden. Sie verblutete unter den fürchterliche

sten Schmerzen zu Glocester \*). Das Schicksal ber Königin wurde als gerecht bargestellt, Dunstan aber als heiliger Mär= tyrer beklagt. Ebwi wurde als ein Wütherich und als ein Frevler gegen Recht und Geset, gegen göttliches so wie gegen menschliches verschrien, der nicht den Namen eines Königs ver= biene. Der Zorn Gottes, schrie man, wurde ganz England treffen, weil er seine Diener, die Mönche, gemißhandelt, ver= jagt, ihnen ihre Güter entzogen, und die Klöster in Ställe der beweibten Geistlichen umgeschaffen habe \*\*). Als das Volk zur Empörung reif war, that Dbo den letten Schritt; er schleuberte gegen den König den Bann. Von allen Seiten des Reiches her brach nun der Aufruhr aus. Die Provinzen -Mercien, Northumberland und Ostangeln trennten sich von ber Krone, und riefen den Bruder Edwi's, den dreizehnjäh= rigen Edgar, zum Könige aus. Edwi wurde in die mittäg= -lichen Prvoinzen jenseits der Themse gedrängt, und würde dem -Schicksal seiner unglücklichen Gemahlin nicht entgangen sein, wenn ihn nicht die Natur im Alter von 23 Jahren, im fünf= ten Regierungsjahre überwältiget hätte. Der Gram über sein iund Elgiva's Geschick brach ihm im I. 959 bas Herz. gar übernahm nun die Regierung über ganz England, und wurde von Dunstan, der sogleich bei veränderter Lage der

<sup>\*)</sup> Sprengel S. 157 fg. Hume, History of England p. 151. \_\_ 156.

Henr. Knygthon de eventibus Angliae lib. I. c. 1. p. 2312. sq. ap. Twysden. Selbst Wilhelm von Malmesburn stimmt in dieses Gezschrei ein. De gestis regum Anglor. lib II. c. 7. p. 55. Sonst ist das Feldgeschrei der Verleumder "pessimus, qui uno die coronatus set sornicatus." Bromton. p. 862. sq. Ethelred, de genealogia regum Anglorum. p. 358. etc. etc.

Dinge nach England zurückgekehrt war, und seinen Anhan-Denn nur Dunftan und ber Monchspartei hatte . er seine Krone zu verbanken, und nur burch sie konnte er sichn regieren. So wie also Edwi früher die Weltgeistlichen ge schützt hatte, und dieß auch während der kurzen Zeit, als das Reich zwischen ihm und Edgar geiheilt war, in seinem Reichsantheile jenseits der Themse that, wo er die Mönche vertrick, so warf sich nun Edgar zum Beschützer berselben auf. stan war es nun aber auch klar geworden, daß seine Herrschaft über den König und das Reich nur festbestehen könne, wem ter noch immer mächtige Weltklerus, ber burch bie vornch meren Familien, beren Söhne in biesem Stande ihr Font kommen suchten und fanden, geschützt wurde, völlig ausge-Sein Bestreben ist nun, England in einer Mönchestaat zu verwandeln. Wohl einsehend, daß es nun gerathen sei, sich mit einer größeren kirchlichen Burbe zu bellei den, legte er die Larve der Heuchelei ab, und bestieg rasch him ter einander die Bischofstühle von Worcester und London, und nach dem Tobe Obo's den erzbischöflichen Stuhl von Canter bury nach der Vertreibung des rechtmäßigen, aber von Em eingesetzten Besitzers Brithelm \*). So war er nun Prime, oberster Kirchen = und Staatsregent in England, und ihm stand kein Hinderniß mehr im Wege. Da inzwischen währen der jungsten Schreckenszeit manche besonnene und vom Monde bigottismus nicht ganz umgarnte und bethörte Männer lau ihre Mißbilligung über die begangenen Gräuelthaten geäußet

<sup>\*)</sup> Canonic. Lichfeldensis de Successione Archiepisc. Cantuar. bé Wharton. t. I. p. 101. 102. Qsbern. p. 109. Chron. Saxon. p. 117.

hatten, und sogar Monche diese Stimmung theilten, so mußte entgegengewirkt werden. Der Mann, ber Edwi den Untergang bereitet hatte, wollte wenigstens das Verdienst haben, ihn in den Himmel gebracht zu haben. Dunftan betete, so erzählen Osbern und die Chronisten, in berselben Nacht, als Edwi zu den Wätern wandelte, in der Kirche, und siehe! plöglich hört er bas Gekrächze ber tartarischen Cohorte (tartarea cohors), welche im festlichen und fröhlichen Reigen bahin zog, um die Seele bes Königs sogleich bem höllischen Feuer zu übergeben. Dunstan erbarmte sich seiner armen Seele, warf sich auf sein Ungesicht, und flehte zu Gott so lange für ihn um Berzeihung, bis sie Edwin zu Theil wurde. Wuthentbrannt stürzte bie fchwarze höllische Legion (nigra legio infernalis) auf Dunstan los, und brüllte die Worte: "o bu schamloser "Mensch! o bu Heuchler! o bu Undankbarer! "Wir haben unsere Pflicht gethan und du trittst uns in den Um beine erlittenen Unbilde zu rächen, entstie= "gen wir allein dem Reiche der Finsterniß." chendem Hohne entgegnete Dunstan: "Was sind bann euch "für Unbilde begegnet. Frevelte jener Mensch an Christus, "so hat er auch gegen mich gefrevelt. Doch da ich ihm meine "Unbilde megen Christus nachgelassen, so hat ihm auch Chris "flus eben so die seinigen nachgelassen burch meine Fürsprache. "Da nun also Christus und ich ihm zu vergeben geruht haben, "mit welcher Frechheit wollet ihr bieses tabeln." Durch biesen Machtspruch, fährt Osbern fort, zerstäubten bie schwarzen Sol= lengeister \*). Raum hatte Ebgar die Regierung angetreten, so

<sup>\*)</sup> Osbern. p. 108, Ethelred, Rivall. p. 358, Bromton. p. 863, et

berief er, ober vielmehr Dunstan, eine allgemeine Versamm: lung der Großen des Reiches, wo er alle Verfügungen sei: nes Vorgängers vernichtete, und dem Dunstan die unbeschränkteste Bollmacht ertheilte \*). Dieser eilte fogleich nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Canterbury nach Rom (im J. 960 ober 962), wo ihn der Papst Johann II., 'der in ihm, wie Eadmer sagt, ben Tempel bes heiligen Beistes erkannte, freundlichst aufnahm, und mit dem Pallium beschenkte. Zurückgekehrt erhob er sich nun, nach Cabmer's Ausbrücken, wie ein Gigante gegen ben Fürsten der Welt, und begann die Waffen Gottes gegen ihn mit ausdauerndem Muthe zu schwingen und seine Glieber. allerwärts zu bekämpfen und zu Boden zu stürzen \*\*). Er gewann alsbald in Oswald und Ethelwolf, die er zu Bischöfen erheben ließ, zwei rüstige Kampfgenossen. von dem sich genauere Nachrichten erhalten haben, war der Bruderssohn Odo's, des Erzbischofs von Canterburg. Gleich Dunstan trieb er sich am Hofe herum. Zu Win-

alii, Wharton bemerit portrefflich: "Caute quidem ejus animae mi"serti sunt Monachi, ne mutilaretur deinceps solennis illa Charta"rum a Regibus impetrandarum formula: In salutem animae nostree
"et unimarum omnium Antecessorum nostrorum. Si vero Dunsta"nus tanta blasphemia refertum, quale Osbernus exhibet, respon"sum Daemonibus dederit; vereor, ne desit, qui animae ipsius mise"reaturi" Ad Osbern. p. 108.

<sup>)</sup> Osbern. p. 107. 108.

Vita Dunstani ap. Wharton. l. c. p. 214. Osbern. p. 109. 110. Simeon Dunelm. p. 158. Matth. Westm. p. 191. Ucber his Chronologic ad a. 960. f. Canonicus Lichfeldensis de Success. Archiepisc. Cantuar. ap. Wharton. t. I. Epistola Joannis ad Dunstanum de concessione pallii M. XVIII. p. 449. 450.

chester trat er in das weltliche Stift der Canoniker und besleißigte sich hier der strengsten canonischen Lebensweise \*). Da sie ihm aber nicht genügte, so wurde er ein Mönch, und um als strenger Mönch leben zu können, gieng er nach Frankreich in bas Kloster zu Fleury. Hier übte er alle Mönchstugenden im hohen Grade, verrichtete Wunder, fämpste unaufhörlich mit glorreichem Erfolge gegen Auf die Bitten seines Vetters kehrte er Satan. den nach England zurück, wohin er einige Gefährten mitbrachte, fand aber den Doo nicht mehr am Leben. Dunstan, der dem Doo seine Größe zu danken hatte \*\*), nahm dessen Unverwandten in seine Gunst, um so mehr, da er seinen Mann in ihm fand, und empfahl ihn nebst dem Mönche Ethelwolf, seinem Schüler und Abte des Klosters Abingdon, dem Könige Edgar, der jenen zum Bischof von Worcester, diesen zum Bischof von Winchester erhob. Oswald wurde später Erzbischof von York, und holte sich in Rom das Pallium \*\*\*). Unterstützt von diesen seinen ganz von ihm ab= hängigen Kampfgenossen eröffnete nun Dunstan mit fanati= schem Eifer den Krieg gegen die verehelichten Priester, wo denn das Ansehen des von ihnen beherrschten Königs benutt wurde, um allen ihren Schritten ben Stempel der Gesetlich=

<sup>\*)</sup> Eadmer, vita Oswaldi ap. Wharton. t. II. p. 194.

<sup>\*\*)</sup> So oft Dunstan am Grabe Ddo's vorbeigieng, rief er: "Her lith Odo ther gode." Gervasius act. Pontiff. Cantuar. ap. Twysden p. 1646. Endmer, vita Dunstani. l. c. p. 216.

<sup>\*\*\*)</sup> Simeon Dunelm. p. 157. Gervasius p. 1646. Bromton. p. 8644 Chronicon Abbatis St. Petri de Burgo p. 64. sq. Florent. Wigorniens. p. 606. rec. Frcf. 1601. f. Hoveden p. 425. W. Malmesb. l. 11. c. 8.

keit aufzuprägen. Rlöster wurden errichtet und mit Privilegien überhäuft \*). Nur solche, welche zu Dunftan's Partei gehörten, wurden befördert. Weber List, noch Gewalt wurte gespart, um die verheiratheten Geistlichen aus ihren Sigen zu vertreiben. Man predigte gegen die verheiratheten Priester, hetzte das Wolk, das von dem Glanze der Mönchsheiligkeit bereits geblendet war, gegen sie auf, verbreitete Erzählungen von Wunderthaten und Heiligenerscheinungen \*\*), und bebiente sich aller Art von Kunstgriffen, um bas Bolk zu bethören. Die Monche burchzogen schaarenweise bas Land, um Aufruhr zu predigen. Aus Abingdon und Glastonbury strömten ganze Schwärme aus, um die neu angelegten und aus den Ruinen emporgerichteten Klöster, und die Site der vertriebenen Geiff: lichen einzunehmen. Oswald legte zu Westhury, einem Fles den seines Bisthums, ein ganz neues Kloster an, und rief Monche aus Fleury dahin, benen sich andere aus England beigesellten; sammtliche mußten nach ber Regel Benedict's leben. In kurzem schwoll die Menge der Mönche so sehr an, daß D& wald vom Könige neue Grundstücke und Einkünfte fodern mußte, welche bieser auch auf Dunstan's Vermittelung reichlichst bewilligte. So erhob sich auch bald das prächtige Kloster Ramesen, das Oswald und Dunstan einrichteten \*\*\*). Im I. 964 schritt Oswald zu den ersten gewaltsamen Maßregeln. An seinem Bischofsitze zu Worcester vertrieb er die verehelichten Geistlichen, und setzte Mönche ein, weil jene es vorzogen, wie

<sup>\*)</sup> Wilk, t. I. p. 256, 257, 258, Mansi, t. XIX. p. 23, sq.

<sup>\*\*)</sup> Matth. Westmon. ad. an. 965. p. 191. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Eadmer 1. c. p. 199. - 203. Monasticon, Anglican, 1. c. p. 240.

es in der königlichen Arkunde heißt, ihr Amt und ihre Pfrun= . ben aufzugeben, und ihren Frauen anzuhängen, als Gott keusch und nach ber canonischen Ordnung zu dienen. Alle Güter ber Kirche giengen auf bie Mönche über. Dieses Ver= fahren bestätigte Ebgar burch eine eigene Urkunde, in ber er seine treuen Gönner fideles fautores, geistlichen Bäter und Räthe, ben Dunftan, Ethelwolf und Oswald preist, sich sei= -nes Eifers für das Mönchthum rühmt und sagt, daß mit sei= ner Einwilligung die unzüchtigen Kleriker (eliminatis'clericorum naeniis et spurcis lasciviis) vertrieben worden Endlich bestätigt er die Verleihung der Kirche, und aller beweglichen und unbeweglichen kirchlichen und weltlichen Güter der Geistlichen an die Mönche, so zwar, daß weder ein nachfolgender König, noch ein Bischof sie sollte widerrufen konnen \*).

Eben so griff Ethelwolf ein. Bald im zweiten Jahr nach seiner Stuhlbesteigung, im I. 965, gründete er viele Klösster und suchte aus seinem ganzen Bisthume die verheiratheten Kleriker zu vertreiben, da sie sich an keine Ordensregel binden wollten. Nur zu Winchestet allein gründete er zwei Abteien, eine für Mönche, die andere für Nonnen, und soderte von Edgar die Bestätigung. Er bereiste die Disces und stellte überall die Klosterzucht her. So geschah es zu Ely und Burgh, dem alten Medeshamstede. Letteres dotirte Edgar auf das reichslichste und erimirte es auf Dunstan's Betrieb von aller bischöfslichen und weltlichen Gewalt, auf den Grund einer früher

<sup>\*)</sup> Edgari Reg. Angl. Charta de Oswaldes - Law, h. e. de ejiciendis clericis uxoratis et introducendis monachis. Hard. VI. p. L. p. 637. sq. Mansi. t. XVIII. p. 479. Wilk. I. p. 239., 240.

verloren gegangenen, nun wieder aufgefundenen, vom Abte Headda geschriebenen Eremtionsurkunde, welche die Könige Wulsher und Aethelred ausgestellt, und die römischen Bischöse Agatho und Deusdedit bestätiget haben sollten \*). Sogar selbst vertried im I. 964 die Canoniker aus den Stiftern zu Winchester, Seortesege und Middeltune \*\*). Um durch einen Schlag im ganzen Reiche die Kleriker auszurotten, berief Edgar auf Betried seiner Lenker im I. 969 eine allgemeine Synode der Großen des Reichs, der Prälaten und Mönche. Hier trat der König als Ankläger des Weltklerus auf, und hielt eine unbezweiselt von Dunstan aufgesetzte Rede, welche den verheiratheten Klerus mit den schwärzesten Karben schildert.

<sup>\*)</sup> Chron. Saxon. ad an. 963. p. 117. — 120. Bromton. Chron. p. 864. Ingulphi Historia ap. Savile p. 884.

<sup>\*\*)</sup> Chron. Saxon. ad an. 964. ed. Edm. Gibson. Oxon. 1692. 4. p. 120 Matthaeus Westmonast., ad e. a. p. 191. Roch hat sich die königliche Urfunde (v. 3. 966), in der die Bertreibung der Canonis fer aus einem Stifte zu Winchester, und die Einführung der Monche in dasselbe bestätigt wird, erhalten. In c. 10. wird den Canonifern, welche es wagen wurden, die Monche zu vertreiben, gedroht: "Ags-"tur de eis, et de omnibus, qui quolibet munere caecati juvamen "eis impenderint, quod actum est de angelis superbientibus, et de "protoplasto diaboli fraude seducto; ut paradisi videlicet limitibus "sublimibusque regni caelorum sedilibus ejecti, cum iis qui Domini "famulatum aspernantes contempserunt, barathri incendiis detrusi, "jugi crucientur miseris. Nec inde invulsi se glorientur evasisse "tormenta, sed cum Juda Christi proditore ejusque complicibus, "Acheronte conglutinati, frigore stridentes, fervore perusti, laetitia "privati, moerore anxii, catenis igneis compediti, lictorum metu per-"culsi, scelerum memoria confusi, totius bonitatis recordatione se-"moti, aeterno lugubres puniantur cruciatu." In gleichem Tone ift c. 11. de anathemate insidiantium. — Charta Regis Edgari novo Wintoniae Monasterio, quod Hydam vocant, confecta. Mansi. t. XVIII. p. 491. — 500. p. 495. Wilk. I. p. 240. sq.

Nachdem der König sich gebrüstet, daß ihm Gott alles unter. seine Füße geworfen, und es als billig anerkannt hat, baß er und seine Unterthanen Gott unterworfen seien, spricht er von der ihm obliegenden Verpflichtung, bei seinen Unterthanen die Gerechtigkeit zu handhaben, und fährt bann also fort: "Meine "Sorge ist es aber auch, ben Dienern ber Kirchen, ben Schaa=` "ren der Mönche und den Chören der Jungfrauen das Nöthige "zu verschaffen, und für ihr Heil, ihre Ruhe und ihren Frie-"ben zu sorgen. Uns kommt die Prufung ihrer Sitten zu, "ob sie keusch leben, sich ehrbar betragen, das Wolk belehren, "nüchtern und ehrbar im Anzuge sind. Hättet ihr, ehrwür= "dige Bäter (mit eurer Erlaubniß sei es gesagt) eifrig darüber "Prüfungen angestellt, so wären uns nicht so schreckliche und "abscheuliche Dinge von den Klerikern berichtet worden." Nun erzählt Edgar, wie die Kleriker die Haarkrone nicht breit ge= nug tragen, wie ihr Kopf nicht geziemend geschoren sei, wie in ihrem Gewande Ausgelassenheit, im Betragen Frechheit und in den Worten Unsittlichkeit sich kund gäben, wie beim Gottesdienste große Fahrlässigkeit obwalte, da sie in den Vi= gilien kaum zugegen wären, und zur Feier sich nicht anbers, als wie zum Spiele und zum Scherze einzusinden schienen. "Sagen will ich es, worüber die Guten trauern, die Schlech=, "ten lachen, sagen will ich es, voll Schmerz, wenn es sich noch. "sagen läßt, wie sie in Böllerei und Saufereien, in Chebet=. "ten und Unreinigkeiten so ausschweifen, daß die Häuser bet. "Kleriker bereits für Hurenhäuser und Wersammlungsörter von, "Possenreißern gehalten werben (prostibula meretricum, "conciliabulum histrionum). Sier ift Burfelspiete "Tang und Musik, hier werden unter Toben und garmen Bus.

"sammenkunfte bis in bie Mitte ber Racht gehalten. "werben also die Güter der Könige, das Almosen der Armen "verschwendet! Hierzu erschöpften also unsere Bater ihre Hierzu spendete ber königliche Schat Gaben? "Uebertrug dazu die königliche Huld den Kirchen Christi "Aecker= und Ländereienbesitz, damit die Huren der Kleriker "geschmückt, schwelgerische Gastmähler bereitet, Hunde und "Bögel und anderes Possenspiel angeschafft wurden? "über beschwert sich alle Welt, und ihr seid nachlässig, ihr "schont und thut, als wüßtet ihr es nicht."— Edgar fragt nun, wo bei ihnen das Schwert Levi, der Eifer Simeon's, der Geist Mosis, der Dolch Phineas geblieben sei, daß sie nicht barein schlagen, und fobert sie nun auf, ba die höchste Zeit da ist, Hand an's Werk zu legen. "Ich habe das Schwert "Konstantins," fährt er fort, "ihr habt das Schwert Petri "in den Händen, laßt uns die Schwerter vereinigen, "einander die Rechten reichen, damit die Aussätigen verjagt "werben, das Heiligthum des Herrn gereinigt werde, "Leviten im Tempel dienen. Wohlan, leget eifrig Hand an's "Werk, damit uns nicht unsere Thaten und Gaben reuen, "wenn wir sehen, daß biese nicht zum Dienste Gottes, son= "bern zur Wollust mit ungestrafter Frechheit verbraucht werden. "Laßt euch bewegen die Reliquien ber Heiligen, denen sie "Hohn sprechen; die ehrwürdigen Altäre, vor denen sie ihren "Uebermuth treiben. Laßt euch bewegen bie bewunderungs-"würdige Andacht und Freigebigkeit unserer Vorfahren." Hierauf wandte sich Edgar an Dunstan, und redete ihn im Namen seines Waters, den er so vorstellte, als sahe er aus dem Himmel mit Unwillen über die Gräuel der Seistlichen herab, so

"D Bater ber Bater, o Dunstan, sieh, ich bitte bich, "auf meines Waters Augen hin, die von jener lichten Him=, "melshöhe auf dich herabstrahlen, und höre seine klagende. "Stimme: Du, Vater Dunstan, du gabst mir ben heilsa= "men Rath, Klöster zu errichten und Rirchen zu erbauen. Du "warst mir in allen Dingen Helser und Unterstützer, dich er= "wählte ich mir gleichsam zum Hirten, Vater und Bischof "meiner Seele und zum Schützer meiner Sitten. Wann habe "ich bir nicht gehorcht? Wann habe ich nicht auf beinen Rath "meine Schätze geöffnet? Wann habe ich es verschmähet, auf "deinen Befehl Ländereien anzuweisen? Wenn du meintest, "es mußten Verleihungen an die Kirthen statt finden, so zau= "derte ich nicht. Wenn du klagtest, es sehle manches den "Mönchen und Klerikern, so gab ich es. Denn du sagtest, "die Gaben an Klöster und Kirchen seien ein ewiges Ulmosen, "das nutbringender, als alles andere sei. O köstliches Al= "mosen! o würdiger Kaufschilling für das Heil der Seele! "D wirksames Heilsmittel für unsere Sünden, das vom Bu= "sen der Sibylle in dem Fellchen der ausländischen Maus "stinkt \*), was ihre Dehrchen schmückt, ihren Finger ziert, "was den zarten Körper in feine Linnen und Purpur kleidet! "Sieh, Bater, die Frucht beines Almosens, die Wirkung "beiner Zulassung!" "Was wirst bu," setzt nun Emar hins zu, "auf diese Klage erwiedern? Ich weiß es, ich weiß es, "baß bu nicht mit den Dieben Gemeinschaft hattest, nicht mit "den Chebrechern Chebruch triebest. Du hast gerügt, "mahnt, gescholten. Deine Worte wurden verachtet. Jett

<sup>\*)</sup> Pelzwerk, womit die Frauen der Priefter fich schmuckten.

',,muß es zu Schlägen kommen, und die königliche Macht wird "bich unterflützen. Du haft hier zu beinem Gehülfen ben ehr-"würdigen Vater Ethelwolf, den Bischof von Winchester und "Dswald, den ehrwürdigen Bischof von Worcester. Euch "übertrage ich dieses Geschäft, damit durch bischöfliche Censur "und kirchliche Gewalt die, welche da schändlich leben, aus "ihren Kirchen vertrieben, und folche, die ordentlich leben, "eingeführt werden \*)." Auf demselben Concil wurde nun das Decret gegeben, daß alle Canoniker, Priester, Diaconen und Subdiaconen entweder ihre Frauen oder die Kirche, an der sie angestellt waren, sammt allen Rutnießungen aufgeben müßten. Edgar befahl die Wollstreckung dieses Gesetzes im ganzen Reiche. Daß Ebgar bei ben gesammten Berhand= lungen nur blindes Werkzeug war, geht aus den Berichten hervor. Eadmer sagt dieses ganz beutlich \*\* ). In Folge dieser

<sup>\*)</sup> Diese Rede theilte zuerst mit der Zeitgenosse Ethelred, Abt zu Rievall in Schottland. Regis Edgari orat. in ejusd. genealog. regg. Anglor. ap. Twysden p. 360. — 362. und Joannes Fordun, Scotorum historia lib. IV. c. 30. 31. bei Gale p. 677. Scriptores historiae anglicanae, Oxoniae 1691.f. t. 1. Sie gieng in alle Conciliensamm: lungen über, bei Wilkins. t. I. p. 247. — 250. Hard. VI. p. I. p. 673. - 675. Mansi t. XVIII. p. 527. - 530. Die übrigen Machrichten über das Concil t XIX. p. 15. — 19., aber unvollständig und unter ein: ander geworfen. Eben so, wie Edgar, bemuhen sich die Monche, die Sitten der Canoniker in den Stiftern von der schlimmsten Seite darzustellen, und besonders die Teuschheit derselben verdächtig zu machen. Bgl. Annales Eccles. Winton. ad an. 959. bei Wharton. t I. p. 289. Monasticon Anglicanum p. 33. etc. Wie viel an dies sen Schilderungen wahr ist, lagt sich schwer heurtheilen, das haß und Meid mit im Spiele ist, leidet keinen Zweifel; denn die reichen Stifter und Pfrunden der Weltgeistlichen wurden von den Monchen mit scheelen Augen betrachtet. S. Sprengel S. 162. Hume, Gesch. deutsch. Uebersey. Breslau und Leipzig 1767. 4. Ih. 1. S. 78.

<sup>\*\*</sup> j. j. Dunstantis Archiepiscopus Cantuariáe et Brimas totins Bri-

Ter aus den Stiftern und Pfilinden vertrieben. Niemand wagte es zu Gunsten des Klerus yegen Dunstan seine Stimme zu erheben, aus Funkt vor dem Bolke; welches die Mönche zegen die verehelichten Kleriker aufgeregt hatten. Dswald vertrieb allein, hach dem Berichte Sadmer's, aus sieden Stifztern die Kleriker, weil sie des Frauen nicht aufgeben mochten. Dies that er zu St. Alban, Stop Bamfleth und anderen Der ten \*). Sben so eifzig war Ethelmolf. Ir so lag unaufhörlich dem Kleriker zu detreiben und Mönche an ihre Stelle zu sehen \*). Er selbst ließ es sich, von Dunstansimmerwährend aufgesobert, äußerst langelegen sein, die Sanonster zur Entlussung:ihrer Frauen zu bewegen. Seine Sunphnungen stuchkstennsichtst

<sup>&</sup>quot;tanniae, coacto generali concilio statuit, et statuendo decretum con"firmavit; videlicet ut Canonici omnes, Presbyteri omnes, Diaconi
"et Subdiaconi omnes aut casté viverent, aut Ecclesias, quas tene"bant, una cum rebus ad eas pertinentibus perderent. Habebat au"tem Regem Edgarum in hoc negotio fidelem fautorem, constantem
"adjutorem, firmum defensorem. Qui rex ipsius patris consilie
"utens, curam exequenti decreti hujus super totum regnum duobus
"viris injunxit, Oswaldo scilicet Ep. Wigorn. et Athelwaldo Wint,
"Quod illi zelo domus Dei succensi, et divinitatis amore subnizi,
"et insuper praedicta auctoritate muniti, strenuissime sunt executi."
Vita S. Oswaldi l. c. p. 200.

<sup>\*)</sup> Beatus Oswaldus septem Monasteria in sua Dioecesi regulari,,disciplina, ejectis clericis foeminarum consortium Ecclesiis ante-,,ponentibus, instituit." Eadmer p. 200.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Hic namque regem, cujus eximius erat consiliarius, ad hoc "maxime provocavit, ut clericos a monasteriis expelleret, et mona-"chos sanctimonialesque in eis collocari juberet" Simeon Dunelm. p. 158. Historia Coenobii Abendoniensis ap. Wharton. t. l. p. 166.

Die Canoniker verschoben die Ersullung ihres Bersprechens von einer Zeit zur andern. Da wollte Ethelwolf seinen 3wel burch List erreichen. Er ließ so viel Monchstutten machen, als Canonifer waren, nahm sie mit sich in die Kirche am Tage, als gesungen wurde: "Dienet bem Herrn mit Furcht," Sabt ihr gemerk, trat in's Chor und warf bie Rutten bin. rebete er die Canoniker an, was ihr gesungen habt ? jahten es. "Wenn ihr also dem Herrn dienen wollt mit Furcht "und Zittern, so ergreifet die Zucht, ziehet bas Monchskleib an." ` Die in Berlegenheit gesetzten Canoniker soderten: Aufschub und Bebenkzeit. Ethelwolf erwiederte: "Ich glaube eurem Ber-"sprechen nicht mehr. Werdet Monche, ober verlasset eure "Pfründen." Einige gehorchten, die übrigen wurden auf bes Bischofs Wefehl aus den Pfründen vertrieben.\*). Doch been-Dete bieses Verfahren ben Streit nicht. Die Canonifer verschafften sich Anhang, appellirten an den König und foderten Da fie aber auch seinen Befehlen, bas Stift ober die Frauen zu verlassen, nicht nachkommen wollten, ba wandte sich Ebgar auf Betrieb Dunstan's an den Papst Johann XIII. und bat um Bestätigung seiner Befehle, um ihnen ben Schein ber Rechtmäßigkeit zu geben. Der Papst befahl, die Canoniker, welche ein offenbar schändliches (d. h. verehelichtes) Leben sührten, und beren Herzen verstockt wären, als Gefäße bes Teufels aus ihren Wohnungen zu vertreiben, und in benselben Mönche Eben so besahl er, daß nach dem Tode der jeweianzusiedeln. ligen Bischöfe nie ein Weltgeistlicher, sondern nur ein Mönch

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XIX, p. 16. Eadmer. Vita Dunstani p. 219. Osbern p. 112. Um ausführlichsten Rudborne, Historia major Winton. c. 12. bei Wharton t. I. p. 217. — 223.

den Bischofsstuhl besteigen sollte ). So suhr man denn allgemein fort, gegen die Kleriker zu wüthen. Edgar stellte über die Vertreibung der verehelichten Kleriker und die Verleihung ihrer Kirchen und Güter an die Monche Bestätigungs Diplome aus \*\*), und that sich darin sehr viel zu gut, daßer diese Ver= treibung selbst vorgenommen habe, wie er benn auch selbst die Wertreibung ber Weltgeistlichen auf's eifrigste betrieb \*\*\*). Go lange Edgar herrschte, siegte bas Mönchthum. Durch ihn stürzte Dunstan ben Weltklerus. Nicht weniger als vierzig Rlöster werden aufgezählt, welche bieser König auf Dunstan's Betrieb errichtete +), ungerechnet diejenigen, welche durch ihn aus ihrem durch die Dänen herbeigeführten Berfalle sich wieder erhoben ++). Die Zahl ber von Dunstan, Oswald und Ethel= wolf errichteten Klöster beläuft sich auf acht und vierzig +++). Dafür wird aber auch Ebgar von seinen monchischen Lobrednern als einer ber tugendhaftesten, frommsten, heiligsten und weisesten Regenten geschildert. Sie nennen ihn die Stütze ber

<sup>\*)</sup> Epistola II. ad Edgarum R. A. de episcopatu Wintoniensi expellendis ciericis et introducendis monachis. Mansi. t. XVIII. p. 483. Hard. VI. p. 1. p. 640. Annales Ecclesiae Winton. ad an. 959. ap. Wharton. t. I. p. 289, sq. Monasticon Anglican. p. 33.

<sup>\*\*)</sup> Charta Edgaris R. Malmesburiensi coenobio (im 3. 974) confecta M. XIX. p. 47. 48. Wilkins I. p. 260.

Wielfältig geben die Chronisten die Derter namentlich an, ohne sich dabei durchgängig an chronologische Ordnung zu halten, noch stets sämmtliche anzusühren. Als Resultat gilt: so weit Edgar und Dunstan herrschten, da wurde der Weltklerus vertrieben.

<sup>†)</sup> Osbern. p. 111. et alibi.

<sup>††)</sup> Simeon Dunelm, p. 157. Bromton, p. 359. Gervasius p. 868. Roger de Hoveden p. 425. Thom. Rudborne p. 223.

<sup>†††)</sup> Eadmer, Vita Oswaldi p. 201. Vit. ejusd. ex recens. Cap-gravii in Act. SS. ad d. 29. Febr. c. 2, p. 753. sq.

Religion, die Ebre und das Bergnügen der englischen Ration, das Muster der Frömmigkeit, den Vater des Vaterlandes, der alle seine Vorganger übertreffe und in sich alle Eigenschaften vereinige, welche Eprus, Alexander, Arthur, Karl ber Große, und andere Helden der Vorwelt besaßen \*). Regierung erscheint in den Sagen als ein goldenes Zeitalter. Den Charakter einer mythischen Erzählung trägt namentlich auch die Geschichte von seiner Schiffsahrt auf dem Deeflusse von - Chester bis nach der Abtei St. Johannis des Täufers, wobei ihm acht zinsbate Könige als Ruderknechte gedient haben \*\*), , so wie die Angabe seiner Flotte auf 3600 Segel, die unter -feinem Sohne Ethelred sich kaum auf 1000 belief \*\*\*). "Aber inichts konnte," sagt Hume, "seine Heuchelei mehr verrathen, "ats sein ganzer Lebenslauf, der im höchsten Grade ausgelaffen "war, und alle menschlichen und göttlichen Rechte beleidigte +)." So hatte Edgar aus einem Kloster mit Gewalt eine Nonne Editha entführt. Ganz ergrimmt eilte Dunstan zum Könige.

<sup>\*)</sup> Mur einige Annalisten Ethelred. p. 359. Bromton. p. 869. 870. Florentinus Wigorn. ad a. 975. p. 607. H. Huntingdon. ap. Savile. p. 356.

<sup>\*\*)</sup> Guilel. Malmesb. lib. II. c. 8. p. 57. sq. Hoveden p. 426. Henr. Huntingdon. lib. V. p. 356. Simeon Dunelm. p. 159 Ethelred. Rivall. p. 362. Bromton. p. 869. Florent. Wigorn. p. 607. Matthaeus Westmonast. p. 192. Higden. p. 267. Alur. Beverl. p. 112. etc.

Saxon. p. 137. Bgl. Hume, History of England. vol. I. p. 157. Sprengel S. 159. Sehr lange wurde die Lüge von dieser Schifffahrt geglaubt. Eduard I. gründete sogar bei Benifacins VIII., weil der König von Schottland unter den Rudertnechten aufgeführt wird, seinen rechtmäßigen Besit auf Schottland. Honr. Knyghton, de eventibus Angliae lib. III. c. 4. ap. Twysden. p. 2483. 2489.

<sup>†)</sup> Hume vol. I. p. 161.

Dieser gieng ihm entgegen, und reichte ihm bie Hand, um ihn an den Thron zu führen. Aber Dunstan schaute zornig auf ihn und rief: "Du wagst die Hand des Bischofs zu berühren, "der du eine Gott geweihte Jungfrau zu rauben dich nicht ge-"scheut hast? Du hast mit der Braut beines Schöpfers Che-"bruch getrieben, und glaubst, daß der Freund des Bräutis "gams durch eine Dienstgefälligkeit befänftiget werden kann. "Ich mag nicht Freund sein bem, dem Christus Feind ist." Ebgar stürzte bem Dunstan zu Füßen, Verzeihung erflehenb. Dunstan, schlau genug, um von dieser Erniedrigung Vortheil zu ziehen, hob den König auf, verzieh ihm, legte ihm aber eine siebenjährige Buße auf, und gebot ihm während dieser Beit die Krone nicht zu tragen, wöchentlich zweimal zu fasten, reichliches Almosen zu geben, ein neues Nonnenkloster zu er= richten, auf daß er Gott, dem er eine Jungfrau auf sündhafte Weise gestohlen, in Folge der Zeit desto mehrere zuführe, und endlich die schlecht lebenden (d. h. verehelichten) Kleriker aus den Kirchen zu vertreiben. Edgar that, was ihm Dunstan befohlen, mit Gewissenhaftigkeit. Nach Ablauf der Bußzeit sette Dunstan dem Könige in ber Versammlung ber Stände die Krone auf \*). Uebrigens läßt sich nicht läugnen, daß Edgar sich als ein staatskluger Mann benahm, indem er sich nach der herrschenden Partei richtete, und sich so im Besitze bes Reiches erhielt. So urtheilt Hume. Mit Edgar's Tobe

<sup>\*)</sup> Debern p. 111. Ueber Ebgar's Hurerei mit Elsteba, einem Dienstmädchen von Andover, über seine strässiche She mit Elsrida, der Tochter Olgar's des Grafen von Devonshire, deren Gemaht; den Grafen Athelwald, er mit eigener Hand im Walde erstach, um zu ihrem Besitze zu gelangen, s. Hume p. 158. — 160. Spreugel S. 164.

(um 975) knberte sich ber Stand ber Dinge. Zwar mußte Eduard, durch Dunstan's Partei auf den Thron gehoben, die sem und den Mönchen gunstig sein. Dunstan konnte sich nun aber boch nicht mehr unumschränkt mit der Gewalt der Regierung bewaffnen, um ben Triumph des Mönchthums aufrecht Raum war Ebgar tobt, so fanden-sich für den zu erhalten. verheiratheten Weltklerus selbst unter den Großen der Nation immer mehr Freunde und Vertheidiger. Die ganze Nation theilte sich in Parteien. In mehreren Provinzen wurden die Mönche aus den in Besitz genommenen Klöstern vertrieben und diese ben Weltklerikern eingeräumt. So vertrieb Alferus, der Herzog von Mercien, die Monche aus allen Klöstern, die innerhalb seiner Besitzungen lagen \*). Dagegen schützten bie zur Dunstan'schen Partei gehörigen, Elfwin, Herzog von Ostangeln, Alswoldus und Brithnot, Herzöge der Ostsachsen, die Mönche in ihren Gebieten, und drangen auf die Bollie hung der zu ihrem Vortheil gegebenen Gesetze. Um die Streitigkeiten, welche die ganze Nation entzweiten, zu beseitigen, wurden verschiedene Synoden zusammenberufen, an denen ebenfalls die Großen des Reichs Antheil nahmen. Die Monche fanden aber Mittel den Weltklerus zu besiegen- wiewohl wider

<sup>\*),</sup> Sicque post decessum Regis Pacifici, regni status perturbatus, est, et in execrationem commutatus. Nam principes plurimi et ,, optimates, abbates cum monachis de monasteriis, in quibus rex ,, Eadgarus eos locaverat, expulerunt, et clericos, ut prius, loco, eorum cum uxoribus induxerunt." Matthaeus Westmonest. ad a. 975. p. 193. Florentius Wigorniens. p. 607. Guil. Malmesb. lib. II. c. 9. p. 61. Roger de Hoveden, Annal. pars prior p. 426. Ingulphi historia ap. Savile p. 888. Chronic. Saxon. ad a. c. p. 123. Bromton. p. 870. Simeon Dunelm. p. 160. Henr. Huntingdon, b. V. p. 357. Higden. p. 269. Chron. Abbatis S. Petri de Burgo p. 29.

die geheimen Wünsche, und selbst mit offenbarem Widerstand berer, welche zu ben Ersten ber Nation gehörten. Im I. 975 wurde, um ben Zwist zu entscheiden, eine große Synobe nach Winchester berufen. Als auch hier die Mehrzahl sich für den Weltklerus erklärte, und Dunstan, weil alle auf ihn los= stürmten, und ihn mit Schmähungen und Vorwürfen übers häuften, nicht mehr genug Rede stehen konnte; so setzte er sich hin mit fester Miene und neigte sein Haupt, gleich einem ber über etwas tief nachsinnt. Allgemeine Stille herrschte. Unvermuthet sprach ein Kreuz an der Wand: "Es sei "fern, daß dieß geschehe; es sei fern, daß dieß geschehe. "Ihr habt das Urtheil gut gefällt, ihr würdet es schlecht "ändern." Dieses Wunder erfüllte natürlich alle mit Schres den, und galt als ein Beweis für die Sache der Mönche, der über allen Zweifel erhoben wäre. Auch an andes ren Orten geschahen Wunder \*). Doch hiermit war ber Kampf noch nicht beenbet. Im 3. 978 wurde nach Calne eine Synode ausgeschrieben. Unter der Aegide des beredten

<sup>\*)</sup> Eadmer, vita S. Dunstani p. 219. Osbern. p. 112. Am auss führlichsten Thom. Rudborne, Historia major. Winton. c. 12. ap. Wharton. t. I. p. 217. — 223. Die Stimme rief: "Absit hoc ut "fiat, absit hoc ut fiat: judicastis hene, mutaretis non bene." Ueber das Crucisir wurde die Ueberschrift gemacht:

<sup>&</sup>quot;Humano more crux praesens edidit ore

<sup>&</sup>quot;Coelitus effata, quae prospicis hie subarata."
Bromton. p. 870. Gervasius p. 1647. Thom. Eliensis ap. Wharton. t. I. p. 604. In der Hauptsache stimmen die Chronisten übetsein, in der Darstellung der einzelnen Umstände weichen sie von einsander ab. Bgl. Mansi. t. XIX. p. 61. sq. Wilk. I. p. 261. sq. Mehrere lassen Edgar noch leben; allein wie Matth. Westmonast., Florentius Wigom., Guil. Malmesd. und die weiter oben angeführten Schriftsteller bezeugen, war er schon todt.

schottischen Bischofs Bernhelm \*) vertheibigte der Weltklerus Die Großen des Reiches stimmten ihm bei. Da seine Rechte. erhob sich Dunftan, rebete zur Versammlung für die Mönche und schloß seine Rede: "Ich betheure es, ich will, daß ihr "nicht den Sieg davon traget. Ich überlasse Christo die Sache "seiner Kirche." Raum hatte Dunstan dieß gesagt, so stürzte der Boden der Versammlung ein, und eine große Menge von ben Versammelten wurde im Falle beschädiget ober getöbtet. Nur der Balken, auf dem Dunstans Stuhl stand, brach nicht Auch hatte er die Borsicht gebraucht, den König nicht in die Versammlung kommen zu lassen \*\*). Eben so wurden in dieser Angelegenheit zu Kyrtlington und Ambresbiry Synoben gehalten \*\*\*). Im J. 979 starb Eduard durch einen von seiner rankevollen Stiefmutter angestifteten Meuchelmord, die bann bafür Klöster baute, und andere Werke der Buße übte, aber durch diese Beuchelei doch die Ration nicht gewinnen konnte. Eduard erhielt den Namen des Märtyrer und ward unter die Heiligen versett +). Ihm folgte sein Bruder Ethelred. Auch unter ihm war das Mönchthum nicht mehr in seiner alten Kraft. Im J. 984 starb Ethelwolf, 988 Dunstan und 992 Dewald ++).

<sup>&</sup>quot;) Debern sagt (p. 112.): "homo tam ingenio quam loquacitate,, sere insuperabilis."

Le. Guil, Malmesh. I. c. 9. p. 61. Chron. Saxon. p. 124. Gervasius Actus Pontiff. Cantuar. p. 1647 etc. 2361. Mansi. p. 63. sq. Wilk. I. p. 283.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilk. L. p. 263. M. XIX. p. 63. — 66.

<sup>†)</sup> Thom. Rudborne, hist. maj. Winton. c. 13. de S. Edwardo Martyre p. 224. G. Malmesh. l. II. c. 10. p. 62. — 64. id. Vita S. Aldhelmi p. AV. p. 34. — 37. ap. Wharton t. II. etc.

<sup>††)</sup> Wilhelm, Westmon. p. 196. 196. Canon Lichfeld. bei Wharton. t. I. p. 102. etc. lieber Dunstan's Charafter s. Sprengel,

Wir erwähnen noch einige Kirchengesetze, welche in das Zeitalter biefer Männer gehören. Als unter Ebgar's Regie= rung gegeben, sind einige Rirchengesetze vorhanden, in denen c. 60. geboten wird, daß kein Priester das Zusammensein mit Weibern (mulierum consortium) zu sehr lieben, sondern seiner rechtmäßigen Frau d. h. der Kirche, seine Liebe widmen In der Rubrik de confessione heißt es (c. 27.): "Wenn eine gottgeweihte Frauensperson in die Welt zurück= "kehrt, sich verehelicht und eine Familie ernährt, und glaubt, "daß sie aus ihren Gütern für ihre Abweichung von Gott Ersat. "leisten könne, so ist dieß Nichts. Sie muß ihr sündliches "Leben verlassen und zu Christus zurückkehren, und ihr Wer= "brechen verbessern." (c. 31.) "Wenn ein Priester, ein Mönch, "ober ein Diacon eine rechtmäßige Frau hat, ehe er geweiht "worden ist, so muß er sie vor seiner Ordination verlassen. "Pflegt er dann öfter mit ihr den Beischlaf, so soll er wie für "einen Menschenmord fasten und sehr trauern." c. 32. 33. enthalten Strafen für die Unzucht mit Nonnen \*). Die Ge= setze der Northumbrischen Priester enthalten manches Eigene. c. 35. sagt: "Wenn ein Priester die Concubine verläßt, und "eine andere nimmt, so ist er verflucht \*\*)." Eine andere Cano=

Seschichte G. B. S. 155. Hume sagt (deutsch. lebers. S. 76):
"Dunstan ist einer von der großen Anzahl der Heiligen von gleichem
"Sepräge, welche den römischen Kalender schänden."

<sup>\*)</sup> Canones editi' sub Edgaro rege. M. XVIII. p. 518. 521. Wilk. I. p. 234. Canciani. p. 281.

<sup>&</sup>quot;thema sit." c. 63. bestraft die Unzucht mit Nonnen. Mansi. t. XIX. p. 69. Wilk. I. p. 219. Canciani p. 285. Wilkins sest diese Gest in's Jahr 950.

nensammkung ist bloß eine Angelsächsische Aebersetzung des Capitulares Theodulphs, Bischofs von Orleans, an die Pfarrer seiner Diöces, von der bereits die Rede gewesen ist. Sie soll von Aelfrie, Bischof von Wilton, dann Erzbischof von Canterbury, um das I. 994 gemacht worden sein \*).

Die Schöpfung, welche Dunstan burch Aufbietung so großer Kräfte während einer Reihe von Jahren für die Ewigkeit zu gründen sich bemüht hatte, konnte nach seinem Tobe nicht in ihrem ganzen Umfange aufrecht erhalten werben. Schon Dswald's zweiter Nachfolger Aelfigius († 1103), Bischof von Worchester, muß in Che gelebt haben, ba sein Sohn im Seetreffen bei Aethelingabene im 3. 1001 fiel \*\*). Inzwischen errang bas Mönchthum noch manche Siege gegen den Weltklerus. So wurden im J. 1005 die Canoniker zu York durch den Erzbischof Aelfric und den Abt Wulfric vertrieben \*\*\*). Auch Ethelred vertrieb, aufgefodert von den Mönchs: bischöfen, die Canoniker. Namentlich geschah dieß auf Antrieb des Erzbischofs Aelfric im I. 1003 zu Canterbury. gabte sogleich reichlich bas baselbst von Mönchen in Besitz genommene Kloster mit Gütern und Gerechtsamen und eximirte es von aller bürgerlichen Gerichtsbarkeit. Denen, welche die Privilegien des Klosters noch vermehren würden, wünschte er reichliches ewiges Seelenheil, benen aber, welche sie antasten würden, daß sie Gefährten des Verräthers Judas sein, und von den Zähnen der höllischen Hunde unter den schrecklichen

<sup>\*)</sup> Mansi. t. XIX. p. 179. — 194. Wilk. I. p. 268. sq. Canciani p. 324. — 334.

<sup>\*\*)</sup> Chron. Saxon. ad a. 1001. 1032. p. 131. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Chron. W. Thorn. ad a. 1005. Twysden p. 1780.

Martern der Hölle sammt allen Teufeln ohne Ende zersleischt werden möchten, es sei denn, daß sie ihre That noch vor dem Tode gut machten \*).

Auf der andern Seite finden sich aber auch Spuren, daß sich die Meinung der Großen und des Volkes zu Gunsten der Priester gewendet hat und man alle widerrechtlichen Sewaltzthätigkeiten zu verabscheuen ansieng. Im I. 1109 wird zu Aenham ein Concilium versammelt, dem der König und die Großen des Reiches beiwohnten. Hier wurden (c. 2.) die Priester sehr gebeten, dem Herrn keusch und enthaltsam zu dienen, sich des ehelichen Umgangs mit ihren Frauen zu enthalzten, und so den Jorn Gottes zu vermeiben. Welche dieß thun würden, die würden hier und im künstigen Leben ewige Barmscherzigkeit von Gott erlangen, und sollten auch im Leben und nach dem Tode der Ehre der Thane theilhaftig werden. Würzen sie dieß aber nicht beobachten wollen, so sollten sie ihre Würde verlieren \*\*). Dasselbe war schon im I. 1008 von

<sup>\*)</sup> Privilegium Regis Aethelredi Ecclesiae Christi Cantuariensi etc. Mansi. XIX. p. 321. 322. Wilk. I. p. 282.

<sup>\*\*)</sup> Mansi. t. XIX. p. 306. Bgl. p. 299. Wilk. I. p. 287. 293. Canciani p. 296. In der einen Recension der Berordnungen wird zugleich noch geklagt, daß mehrere zwei und auch drei Frauen haben, auch einige nach Entlassung der einen sich wieder eine andere genomsmen haben. Die dießsällige Verordnung lautet: "Et omnes Dei "ministros et in primis sacerdotes rogamus et docemus, ut Deo "obediant et castitatem diligant et caveant sibi ipsis ab ira Dei. "Certissime norint, quod non debeant habere ob aliquam coitus "causam uxoris consortium, ast pejus est, quod aliquis habeat duas "vel plures: et quidem licet dimiserit eam, quam nuper habuit, "ipsa vivente tamen aliam ducit, quod nullos christianos sacere "decet. Et quicumque ab hoc abstinere voluerit, et castitatem ser"vare, habeat Dei misericordiam, et ad augendam mundi venera-

Ethelred verordnet, aber in sofern milber ausgedrückt worden, daß der, welcher sich nicht enthalten wolle, seine Ehre vor Gott und vor der Welt verringere \*). Im I 1014 gab Ethelred abermalige Verordnungen, in denen es heißt: "Wenn "ein Altardiener nach den Vorschriften ordentlich lebt, so soll "er im Leben und im Tode der Ehre eines Thans würdig sein. "Kührt er aber ein schlechtes Leben, so soll er an Würde verzieren nach Maaßgabe seiner Thaten. Für den Weisen geziehent sich weder eine Frau, noch der Krieg, wenn er recht "mäßig dienen und Gottes Gesetz beobachten will, wie es seiz "nem Stande rechtlich zusommt." Zugleich wurde den Aebten und Mönchen besohlen, ordentlicher zu leben, wie bisher \*\*).

In dieser Zeit wurde England von den Dänen angegrissen und besiegt. Kanud der Große verstand es sehr gut, seine Herrschaft in England zu befestigen. Er suchte sich die höhene Geistlichkeit verbindlich zu machen. Die Verheerungen der Kirchen und Klöster suchte er durch Freigebigkeit gegen die Kirche und Erbauung neuer Klöster zu ersetzen. Seine Semahlin Emma brachte ihm vorzüglich Liebe zu den Geistlichen und Mönchen bei weit. Auch gieng er ganz in die Gesetzgebung der Kirche ein. Im I. 1032 publicirte er zu Winschester seine weltlichen und kirchlichen Gesetze, in denen er die

<sup>&</sup>quot;tionem, sit aestimatione capitis Thani, et jure Thani dignus tam "in vita, quam coemeterio, et si quis hoc facere nolit, quod ordi"nem ejus decet, privetur dignitate sua tam coram Deo, quam
"coram mundo." Mansi. t. XIX. p. 299. 300. Canciani p. 296, 297.

<sup>\*)</sup> Canciani p. 290.

<sup>\*\*)</sup> Canciani p, 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Sprengel S. 177,

ihm von den Großen und Bischösen bes Reiches vorgelegten Verordnungen bestätigte. Er genehmigte die kirchlichen Gezseite vom Zehnten, den verbotenen Ehen, dem Peterszins u. s. w. C. 6. heißt es nun auch: "Wir wollen, daß alle "Menschen sich unter das Gesetz fügen, vorzüglich aber die "Diener Gottes, die Bischöse, Aebte, Mönche und Nonnen, "Canoniker sich zum Rechten hinneigen, und ordentlich leben "sollen, bei Tag und bei der Nacht. Alle Diener Gottes "bitten und belehren wir, und besonders die Priester, daß sie "Gott gehorchen, und sich hüten vor dem Zorne Gottes und vor "dem höllischen Feuer. Genau mögen sie wissen, daß sie keinen "vertrauten Umgang mit ihren Frauen haben sollen. Und "wenn jemand sich von ihm enthalten und Keuschheit bewahren "will (velit), so soll er Gottes Barmherzigkeit haben, und "die Ehre eines Thans genießen \*)."

Bei diesen Anempsehlungen des Cölibates blieb es auch. Um 1050 schrieb ein gewisser Aelfricus auf Verlangen des Bischofs Wulfinus einige Canones zusammen, die den Kleristern die nöthigen Kenntnisse von ihren Amtsverrichtungen beisbringen und in Unsehung der Sitten Vorschriften geben sollten. Hier wird den Geistlichen die Chelosigkeit sehr empsohlen und gesagt, daß die Priester des alten Bundes deswegen Frauen haben konnten, weil sie Och sen opferten und noch nicht Messe lasen. Das Beispiel des verheiratheten Petrus wird dahin erklärt, daß derselbe, sobald er Apostel wurde, seine Frau verließ. -C. 5. wird die Nicänische Satzung wegen des Zusammenwohnens mit Frauenspersonen wieder=

<sup>\*)</sup> Mansi, t. XIX. p. 557. Wilk. L. p. 301. Canciani p. 301.

gegeben, die aber falsch verstanden ist \*). Dieselben Ansichten wiederholt Aelfric in seinen Briefen an Wulstan, die eben deswegen geschrieben waren, damit sie dem Klerus mitgetheilt werden sollten. Hier setzt er c. 32. hinzu: "Geliebte! Wir "können euch jetzt nicht zwingen zur Keuschheit, aber wir ersumahnen euch zur Keuschheit, wie sie die Diener Christi zum "Wohlgefallen Gottes ausüben sollen \*\*).

Alle diese Ermahnungen hatten keinen Erfolg. Der gessammte unmönchische Weltklerus verehelichte sich, und seine She wurde staatsbürgerlich und kirchlich für rechtlich anerkannt. Doch war in England eine große Veränderung vorgegangen. Das Mönchthum hatte, wenn es den Weltklerus auch nicht unterdrücken konnte, doch die Oberhand gewonnen. Die Hierarchie hatte ihre Macht außerordentlich gesteigert. Der Einstuß Roms auf Englands Staats = und Kirchenangelegens heiten war äußerst vermehrt worden wert).

Mansi. t. XIX. p. 698. Wilk. I. p. 250. 251. Canciani p. 315. Ueber Aelfric und Wulstan siehe Canciani in der Note p. 314. Canciani sührt p. 311. einen liber constitutionum auf, über welchen sich aber nichts bestimmtes angeben läßt. Hier ist in einigen Titeln über Geistliche, Mönche und Nonnen von ihrer Keuschheit die Rede. p. 312. 313.

<sup>\*\*)</sup> Canciani p. 321.

besselben durch schwere Strafen verpont. Leges Edgari de a. 960. c. 4. Mansi. t. XVIII. p. 513. Leges Canuti. c. 9. Mansi. t. XIX. p. 558. etc.

## §. 30.

## Blide auf ben Drient.

Die griechische Kirche behauptet ihre Unabhängigkeit von dem römischen Stuhl, und bewahrt in Folge derselben auch ihre eigenthümliche Kirchendisciplin, namentlich was die ehe= lichen Verhältnisse ber Geistlichkeit anbetrifft. Zwar suchte der Papst Nicolaus der erste die scheinbar gunstige Gelegenheit zu einer Einmischung in die Angelegenheiten der orientalischen Rirche zu benuten: aber die Hoffnung täuschte ihn. nämlich im I. 858 ber Patriarch Ignatius in Constantinopel' auf Betrieb des Patricius Bardas vom Kaiser Michael III. seines Amtes entsetzt, und Photius, der gelehrteste Mann sei= ner Zeit, obgleich er nur noch Laie war, an seine Stelle ein= Hieburch entstanden kirchliche Spaltungen. gesetzt worden. Als Photius, dem Herkommen gemäß, dem römischen Bischof seine Erhebung bekannt machte, und ber Kaiser ebenfalls an den Papst schrieb, damit dieser zur Beilegung der kirchli= chen Spaltungen mitwirken möchte, sandte Nicolaus sogleich zwei Gesandte nach Constantinopel, denen er Briefe an Pho= tius und an den Kaiser mitgab. Dem ersteren schrieb er, daß er sich über seine Rechtgläubigkeit freue, aber bedauere, daß er gegen die Kirchengesetze vom Laienstande zum Patriarchate befördert worden sei. Er könne daher für jetzt seiner Conse= cration nicht beistimmen, bis er nach bem Berichte seiner Le= gaten bie Lage ber Dinge würde beurtheilen können. Dem Kaiser machte aber Nicolaus Vorwürfe, bas Ignatius ohne Vorwissen des romischen Stuhles abgesetzt worden sei.

/

päpstlichen Gefandten, welche ben Auftrag erhalten hatten, ben Photius nur als einen Laien zu behandeln, entsprachen ihren Aufträgen nicht. Sie wohnten einer Spnobe bei 861, unterhielten mit Photius, als Patriarchen, Kirchengemeinschaft und kehrten nach Rom zurück, begleitet von einem Gesandten, der Briefe des Photius und des Kaisers überbrachte. In seinem Schreiben berührt Photius nicht ohne Ironie die Abweichungen in der Disciplin der griechischen und der römi= schen Kirche, welche lettere so ziemlich schon die des ganzen Abendlandes geworden war. "Man sagt," schreibt Photius, "die Canones sind verletzt worden, weil du sogleich vom Laien "zum Bischofe hinaufgestiegen bist. Was sind benn bas für Ca= "nones, beren Uebertretung behauptet wird? Solche, welche "bis auf diesen Tag die Constantinopolitanische Kirche nicht "angenommen hat. Biele Canones sind Anderen übergeben "worden, die Anderen nicht einmal bekannt sind. Bu Rom "findet man keine Priester in rechtmäßiger Che "mit einem Beibe; wir aber sind belehrt wor: "ben, biejenigen, welche sich mit einer Che be-"gnugen, zu Priestern zu befördern, und er= "communiciren, welche bieß mißbilligen und "sich weigern von verehelichten Priestern bas "Abendmahl zu nehmen, indem wir diejenigen, "welche die Che aufheben, gleichstellen benje= "nigen, welche Unzucht einführen." Indem Pho= tius sich so noch weiter über einige Disciplinarpuncte verbrei= tet, spielt er unter andern auch auf die durch die Pseudoisido= rischen Decretalen verbreiteten Grundsätze an. "Bei uns," schreibt er, "werden drei tadellose Zeugen ersodert, um die

"Wahrheit zu beglaubigen, bei anderen wird der Angeklagte, "wenn er auch selbst im Verbrechen ergriffen worden ist, frei= "gesprochen, wenn nicht siebenzig Zeugen da sind."- Schlüß= lich ermahnt Photius seinerseits den Papst, er möge die Kir= chengesetze beobachten \*). — Nicolaus hielt nun zwar zu Rom im 3. 863 eine Synode, wo er die Weihung des Pho= tius für ungültig erklärte, ihn aus dem Klerus stieß und ver= ordnete, daß derselbe, falls er das Patriarchat zu behaupten magen würde, das Abendmahl auf dem Todbette nicht erhal= ten solle: aber in Constantinopel blieben diese Schritte wir= kungslos. Die Spannung der beiden Kirchen wurde durch ei= nen andern Streit vergrößert. Bon Constantinopel aus mar das Christenthum mit vieler Mühe unter die Bulgaren verbrei= tet, und dadurch der Constantinopolitanische Kirchensprengel erweitert worden. Um 861 hatte sich Bogoris, König der Bulgaren, taufen lassen. Doch Bogoris suchte bald, mahr= scheinlich um nicht durch Kirchengemeinschaft mit Constantino= pel auch vom griechischen Kaiserreiche abhängig zu werden, mit der abendländischen Kirche in Verbindung zu treten, und wendete sich an den deutschen Raiser Ludwig und an den Papst \*\*). Dieser, dem diese Gelegenheit, sein Kirchengebiet zu vergrö= kern, höchst erwünscht war, schrieb alsbald an die Bulgaren und suchte ihnen eine höchst geringe Meinung von der Kirche zu Constantinopel beizubringen. "Wahre Patriarchen," schrieb Nicolaus, "seien nur diejenigen, deren Kirchen von den "Aposteln gestiftet wären, als der Römische, Alexandrinische

<sup>\*)</sup> Ap. Baron. an. 861. n. 34. sq. t, X. Colon. Agripp. 1685. f. p. 207. sq.

<sup>&#</sup>x27;\*) Annal, Fuldens, et Bertinian, ad an. 867.

"und Antiochenische; die Kirche zu Constantinopel habe keinen "Apostel zum Stifter, ihrer sei auch auf der ehrwürdigsten al= "ler Synoben, auf ber Nicanischen, nicht gebacht worben "Bloß darum, weil diese Stadt den Namen Neu-Rom erhal-"ten, sei auch bem bortigen Bischof mehr burch Fürstengunst, "als mit Recht ber Name eines Patriarchen gegeben worben. "Auch ber zu Jerusalem sei jenen nicht gleich, benn bas wahre "Jerusalem sei im Himmel, und das irdische sei von den Ro-"mern zerstört worden: bie Stadt, welche man jest so nenne, "sei von Hadrian an einem andern Ort erbaut, und heiße ei= "gentlich Aelia, wie sie auch von der Synode zu Nicka genannt Nicolaus sandte zugleich lateinische Lehrer an die "worden." Bulgaren. Darüber erbittert, erließ Photius ein heftiges, die römische Kirche bitter verletzenbes, ungemein kräftiges Umlaufsschreiben an die Patriarchen bes Drients und lud sie nach Constantinopel zur Synode \*). In diesem Schreiben stellte nun Photius die Orthodorie der römischen Kirche als verdäch-Es heißt darin: Bischöse und Priester seien von Rom angekommen, durch welche die erst vor zwei Jahren bekehrten Bulgaren in Irrthumer gestürzt worden seien. Sie hatten bas Fasten am Sabbath eingeführt, sie trügen keine Scheu, die von den Priestern ertheilte Firmelung für unnütz und fruchtlos zu erklären, und bie Gesirmten nochmals zu sirmen; sie hat= ten bas Symbolum verfälscht. Aus Italien, meldete Pho= tius, sei eine epistola synodica angekommen, worin über

<sup>\*)</sup> Photii ep. II. p. 47. — 62. ed. Montacutii. Londini 1651. f. Nicetae vita Ignatii ap. Harduin. t. V. p. 981. Synodicon vetus in Fabricii Biblioth. graeca vet. vol. XI. p. 256. Baron. ad an. 863. n. 34. sq. t. X. p. 250. sq.

die Tyrannei des römischen Bischofs, so wie über die Vernich= tung, aller kirchlichen Ordnung geklagt, und um Abhülfe ge= fleht werde. In Hinsicht auf die Priesterehe heißt es nun: "Sie" (die römischen Bischöfe und die von ihnen abhängigen Bischöfe und Geistlichen), "welche viele Jungfrauen als Weiber ohne "Mann aufweisen, und Weiber, welche Kinder ernähren, denen "es nicht vergönnt ist, ihren Bater zu kennen, haben die durch "eine rechtmäßige Che sich auszeichnenben Priester, welche wahre "Preister Gottes sind, ber Berabscheuung Preis gegeben \*)." Auf ber Synobe zu Constantinopel ward das Verdammungsur= theil über den Papst gesprochen. Ein Schreiben gleiches Inhalts mit der encyclica erließen die Kaiser Michael und Basilius an den König der Bulgaren, welcher es Nicolaus mittheilte. Nicolaus wandte sich nun an Hincmar von Rheims und die übrigen Bischöfe der Westfranken, denen er einen Auszug aus bem Schreiben bes Kaisers an die Bulgaren mittheilte, sprach von den der römischen Rirche gemachten Beschuldigungen als solchen, welche die ganze abendländische Kirche beträfen, und foderte die Bischöfe auf, in den einzelnen Diöcesen sich zu ver= sammeln, um über die Widerlegung dieser Beschuldigungen zu berathen; und ihm die Resultate dieser Berathungen mit= zutheilen. Der Papst bot alles auf, um die Franken in sein Interesse zu ziehen, pries ihnen das Ansehn des heiligen Petrus und ber römischen Kirche, ihre Unhänglichkeit an dieselbe, ihre

<sup>\*),</sup> Καὶ δὲ καὶ τὰςἐνθέσμφγάμφ πρεσβυτέρες διαπρέποντας, οἰ, πολλὰς κόρας χωρὶς ἀνδρὸς γυναῖκας δεικνύοντες, καὶ γυναῖκας, παῖδας ἐκτρέφεσας, ὧν ἐκ ἔστι πατέρα θεάσασθαι, οὖτοι, τοὺς, ,ώς ἀληθῶς θεοῦ ἱερεῖς, μυσάττεσθαί τε καὶ ἀποστρέφεσθαι, πα-,,ρεσκεύασαν."— p. 50. ed. Montac.

Uebereinstimmung im Glauben mit berfelben, und behandelte sie auf die freundlichst schmeichelndste Beise. Die Griechen werben natürlich im ungunftigsten Lichte gezeigt. Ueber bie Anklage bes Photius und der Raiser in Betreff der Priesterebe gleitet Nicolaus ganz turz hinüber: "Auch sagen sie," schreibt er, "daß wir die Che verwerfen, weil wir den Priestern nicht "erlauben Beiber zu nehmen." Uebersehen barf es nicht wer= ben, wie der Papst den Standpunct der Anklage verrückt. Photius hatte bloß gesagt, daß die Lateiner den Priestern die Che versagten und dadurch Unzucht erzeugten, nicht aber, daß sie beswegen im Allgemeinen die Ehe verwürfen. Nicolaus wendet sich übrigens nicht bloß deßwegen an die Franken, weil bei diesen damals mehr Gelehrsamkeit zu finden war als in Italien, sondern auch, um durch eine so schmeichelhafte Auffoberung fie für die Sache ber römischen Rirche zu gewinnen\*). Der gelehrte Hincmar übertrug die Vertheidigung der lateinischen Kirche bem Bischof Dbo von Beauvais, dem er eine kurze Zusammenstel= lung der Streitpuncte aus des Nicolaus Schreiben zuschickte \*\*). Do verfaßte auch wirklich eine Schrift, die aber verloren ge= gangen ift \*\*\*). Zwei andere-Gegenschriften find uns erhalten; die eine ist von Ratramnus, bem berühmten Monch zu Cor= bie +), die andere von dem Bischof Aeneas von Paris ++), dem bekannten, in Staatsgeschäften vielgewandten Geschichts= schreiber Karls des Kahlen. Beide, Ratramnus wie Aeneas,

<sup>\*)</sup> Nicolai ep. ad Hincmarum et ceteros episcopos in regno Caroli constitutos. Mansi. t. XV. p. 355. — 361. Flodoardus, Hist. eccles. Rhemens. l. III. c. 17. ed. Jac. Sirmond. Paris. 1611. 8. p. 216. sq. Annal. Bertin. ad an. 866. 867. Mensi. t. XV. p. 756. — 760.

<sup>\*\*)</sup> Hincmari epist. ad. Odon. Belvac. Opp. ed. Sirmond. t. II. p. 809. 810.

Ado, Erzbischof von Vienne, soll eine verloren gegangene Schtift gegen die Griechen gerichtet haben. Hist. lit. de la France t. V. p. 473.

<sup>†)</sup> Contra Graecorum opposita Romanam ecclesiam infamantium libri IV. bei D'Achery Spicil. t. I. p. 63. — 112.

<sup>††)</sup> Liber adversus Graecos, bei D'Achery I. c. p. 113. -149.

bestreben sich, die römische Rirche zu vertheidigen. In Betreff der Che antwortet Natramnus, daß Elia, Jeremia, Daniel Christus sei von einer Jungfrau geehelos geblieben feien. bohren worden. Johannes habe deßwegen den Vorzug in der Liebe erhalten, weil er nicht in die Che getreten fei. Petrus habe nach seiner Berufung zum Apostolate sich der strengsten Enthaltung bestissen, und man könne nicht zweifeln, daß dieß auch die übrigen Apostel gethan haben. Das siebente Capitel im ersten Briefe an die Korinther wird nach der bekannten Weise bes Hieronymus und anderer Akrchenväter erklärt, und daher gefolgert, daß nach der Meinung des Paulus die Diener bes Altars nicht von weltlichen Sorgen frei sein, dem Herrn nicht vorzüglich zu gefallen suchen und das Abendmahl nicht würdig berühren könnten, wenn sie in der Che stünden. Darauf wird auf einige Concilienbeschlusse und Berordnungen Justi= nian's Bezug genommen. Die Nicanische Satzung bat der Verfasser gänzlich mißverstanden \*). Bei weitem ist aber bes Ratramnus Arbeit der geistlosen des Aeneas vorzuziehen. Die= ser beginnt seine Wiberlegung in Bezug auf die Priesterebe damit, daß er barthut, Paulus habe dem gemeinen Bolke die Che zwar gestattet, die Keuschheit aber empfohlen. # Dieß musse baher um besto mehr von ben Kirchendienern gelten. Auch habe Paulus gesagt, es sei gut, ein Weib nicht zu be= rühren, als wenn auch dieß schon Gefahr brächte. nun aber schon die fleischlichen Menschen (die Laien) sich vor der Berührung zu hüten haben, so müßten die geistigen (spirituales, die Geistlichen) immerwährend auf das angelegent= lichste der unerlaubten Umarmung sich enthalten. Hierauf läßt er eine Menge Synobalschlüsse und Stellen aus ächten und unächten Decretalbriefen römischer Bischöfe und Schriften anderer Kirchenväter folgen, und benutt besonders den Hiero= nymus \*\*). Db Nicolaus die ihm dargebotenen Erzeugnisse

<sup>\*)</sup> Lib. IV. c. 6. p. 103. — 106.

<sup>\*\*)</sup> C. 95. — 168. "Testimonia sanctorum Patrum contra cos,

denutt habe, sagt die Geschichte nicht. Auf jeden Fall ist so viel gewiß, daß die Ansichten der griechischen Kirche daburch nicht verändert worden sind. Bielmehr sind einige der bald barauf erlaffenen Berordnungen bes A. Leo, des Philosophen (889 — 911), wodurch mehrere Gesetze Justinian's förmlich aufgehoben wurden, zu Gunften der verheiratheten Geistlichen. In der zweiten Berordnung heißt es: "Da die heiligen und "göttlichen Borschriften, und welche sonft von dem Priester-"thum und von ber Erwählung ber Bischöfe handeln, auf bas "beste abgefaßt sind; so muß man sich wundern, daß einige "fich nicht gescheut haben, die beiligen und göttlichen Gesetz, "als waren sie nicht vollkommen, burch andere Gesetze abzu-Donn die heiligen Berordnungen, welche von ber "Erwählung ber Bischofe handeln, bestimmen, daß der, wel= "cher aus einer rechtmäßigen Che Kinder bat, wenn ihm sonst "sein Leben tein Hinderniß in den Weg legt, zum Bischofthum "befordert werden konne; biefe aber verordnen im Gegentheil, "baß die, welche Kinder haben, obgleich sie in rechtmäßiger "Ebe erzeugt sind, nicht Bischöfe werden können. "ihnen vielleicht beswegen in ben Sinn gekommen, weil sie "fürchteten, daß ein solcher, durch die Liebe zu den Kindern "werkeitet, bem Rirchenvermögen Schaben zufügen könnte. Denn was wollte wohl Jemand anders sagen? Aber diese "Rücksicht ist grundlos. Denn sonst könnte Niemand, der "noch Brüber ober Anverwandte am Leben hat, Bischof wer-"ben; benn auch auf diese erstreckt sich die Liebe. -,,ligen Canones haben sogar, barauf Rucksicht nehmend, ben "Bischöfen die Bollmacht gegeben, daß, wenn sie arme Bermoandte hatten, sie ihrer Armuth aus ben kirchlichen Sutem :,, du Hilfe kommen könnten. Unfere kaiferliche Majestat, wel-"che von Gott kömmt, bemerkend, daß es weit dienlicher sei,

<sup>&</sup>quot;qui profana intentione munditiam ministrosum Christi oppugnare, contendunt, quam pulchra virgo et vera mater Ecclesia non ha, bens maculam ant rugam, vel aliquid hujusmodi, semper sibi ob"sequi illibate delegit." p. 132.—189.

"die göttlichen Vorschriften zu befolgen, verordnet ihnen ge= "mäß, daß der, welcher ihnen zu Folge des Bisthums würdig , ist, zu bemselben befördert werden kann, wenn er auch Kin-"der hat, so fern sie nur ehelich sind. Won dem Gesetze, wel-"ches sich erkühnt hat, das Gegentheil festzuseten, soll zur "Strafe für die Rühnheit auf ewig in der Zukunft geschwiegen "werden." In der const. 89. hob Leo die Verordnung Justif nian's (Nov. 6. c. 5.) auf, zufolge deren jeder, nach der Weihe heirathende höhere Geistliche nicht bloß das Umt verlieren, son= bern auch aus bem Klerus gestoßen werden soll; Leo will viel= mehr, daß ein solcher Kleriker zu den niedern Kirchendiensten Daß aber auch Leo von dem Einflusse der gebraucht werde. Mönchsmoral keineswegs frei war, sieht man aus der const. 3., wodurch er die damals in der griechischen Kirche übliche Sitte aufhebt, nach ber bie Priester noch zwei Jahre nach ih= rer Weihung sich verehelichen konnten, und die ältere Ge= wohnheit wieder herstellt, zu Folge deren die künftigen Priester entweder ihr ganzes Leben hindurch ehelos zu bleiben ver= sprechen, ober wenn ihnen bieses zu halten unmöglich wäre, noch ehe sie ein firchliches Umt befämen, in eine rechtmäßige Che treten sollten. Als Ursache wird angegeben, wie es sich für die= jenigen, die schon geiftlich über ben Schmut bes Körpers emporgestiegen wären, nicht gezieme, wieder in benselben zu verfinken.

Bei der vorhin erwähnten Verhandlung mit dem Bulgastenkönig Bogoris verläugnete übrigens der römische Stuhl die ihm eigenthümliche Klugheit nicht. Da die Bulgaren von Constantinopel aus das Christenthum empfangen hatten, so hatten sie natürlich auch beweibte Priester. Sie fragten demsnach an, ob sie die deweibten Priester ehren und behalten, oder sortjagen sollten. Ricolaus antwortet: "Solche Priester sind "zwar sehr zu tadeln, euch geziemt es aber, den Herrn nachzus"ahmen, der seine Sonne, wie das Evangelium bezeugt, über "Sute und Böse scheinen, und über Gerechte und Ungerechte "regnen läßt. Von euch verstoßen müßt ihr sie nicht, indem "auch der Herr den Judas, als er ein treuloser Schüler war,

anicht aus der Bahl der Apostel gestoßen hat. Uebrigens kommt ses euch, die ihr nur Laien seid, gar nicht zu, über Priester, Asie mögen beschaffen sein, wie sie wollen, zu urtheilen, und auber ihr Leben Nachforschungen anzustellen; alles darauf sich "beziehende ist dem Urtheite der Bischöfe durchaus zu überlas= "sen." So wurde den nachtheiligen Folgen vorgebeugt, welde es für ben römischen Stuhl haben konnte, wenn man bie verehelichten Priester, indem man ihnen ihren Unterhalt ent= zog, auf's Aeußerste brachte: zugleich wurde aber auch das Wolk zu Gunften der lateinischen Priester gestimmt, und so die Einführung ber lateinischen Rirchenzucht vorbereitet. vortrefflich ist auch die Antwort auf die Frage: ob man von einem im Chebruch ergriffenen Priefter, ober einem folchen, ber bloß im Verdachte steht, das Abendmahl nehmen dürfe? Wahrscheinlich hatten bie Bulgaren gefragt, ob man es nehmen burfe von einem Priester, ber mit seiner Frau ben ebelichen Umgang fortsetzt. Nicolaus antwortet: "Es kann Nie-"mand, so fehr er auch immer verunreiniget sein mag, die "heiligen Sacramente verunreinigen, welche Reinigungsmittel Der Sonnenstrahl, welcher burch maller Befleckungen sind. "Kloaken und Abtritte geht, kann doch bieserhalb keine Be= Daher mag ber Priester beschaffen "fleckung an sich ziehen. "sein, wie er will, er kann bas Heilige nicht beflecken. "muß daher von ihm das Abendmahl nehmen so lange, bis er "durch bas Urtheil der Bischöfe verworfen wird, weil die "Schlechten, wem sie bas Gute verwalten, sich bloß verle-"zen, und bie angezündete Wachsterze sich Schaben bringet, "anderen aber Licht in der Finsterniß gewährt und womit sie "anderen Rugen schafft, bamit sich Verlust bringt. "baher ohne Bedenken von jedem Priester die Sacramente "Christi, denn alles wird durch den Glauben gereiniget. "Glaube ist es, der die Welt überwindet \*)."

<sup>\*)</sup> Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum Mausi. t. XV. p. 425. sq. &sl. c. 5. XV. q. 8.

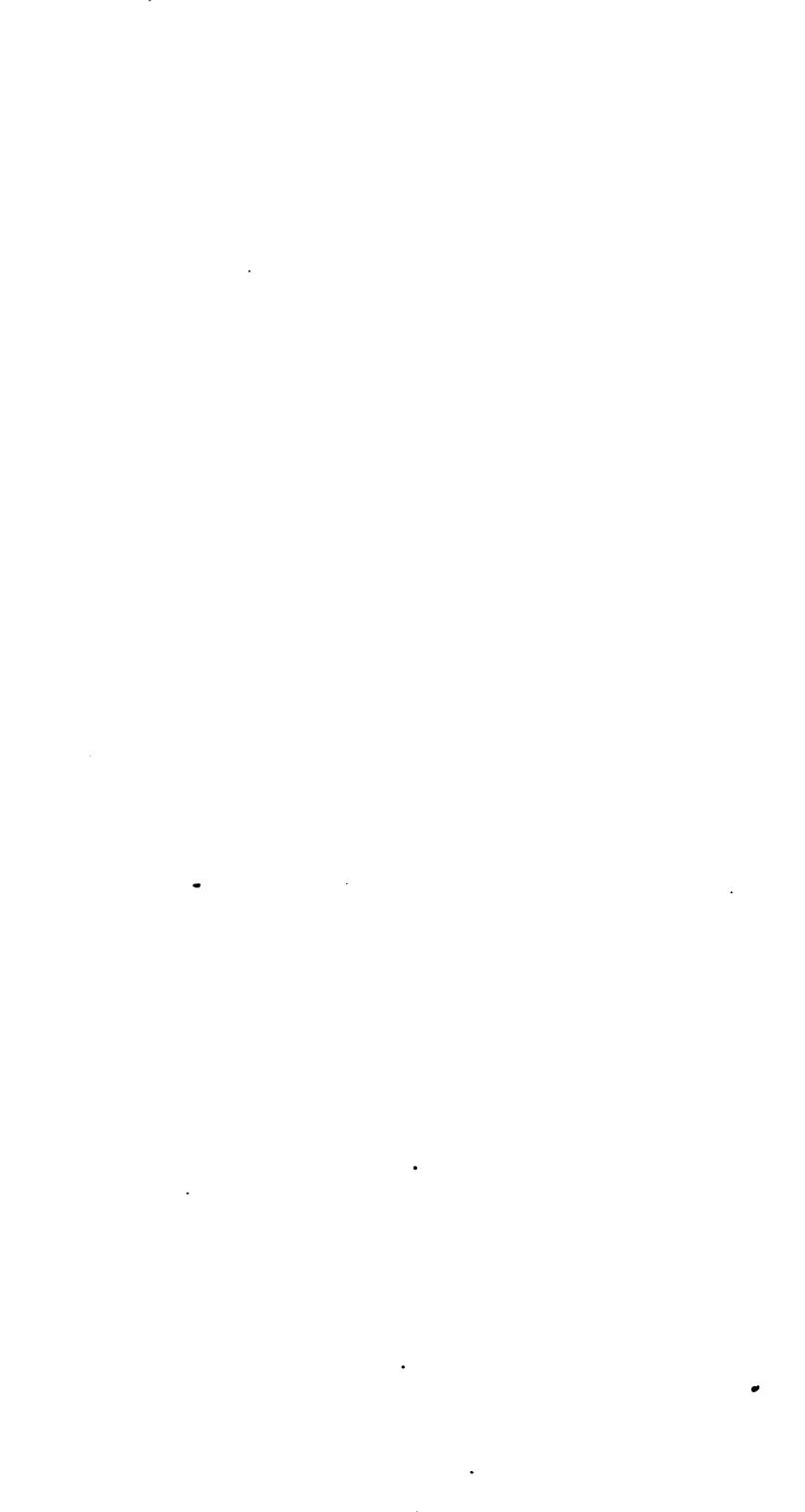

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

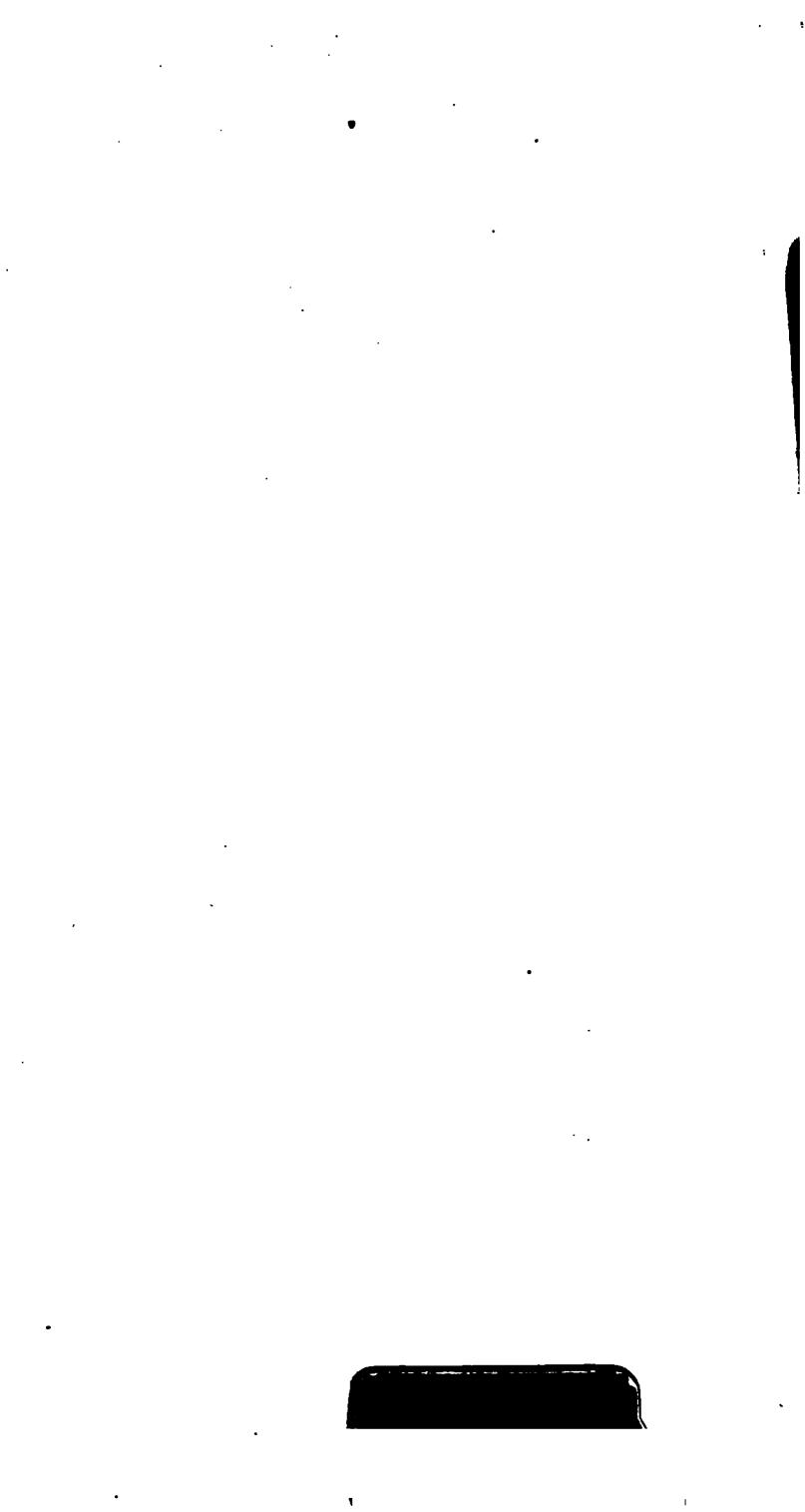

|   | - |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   | • | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

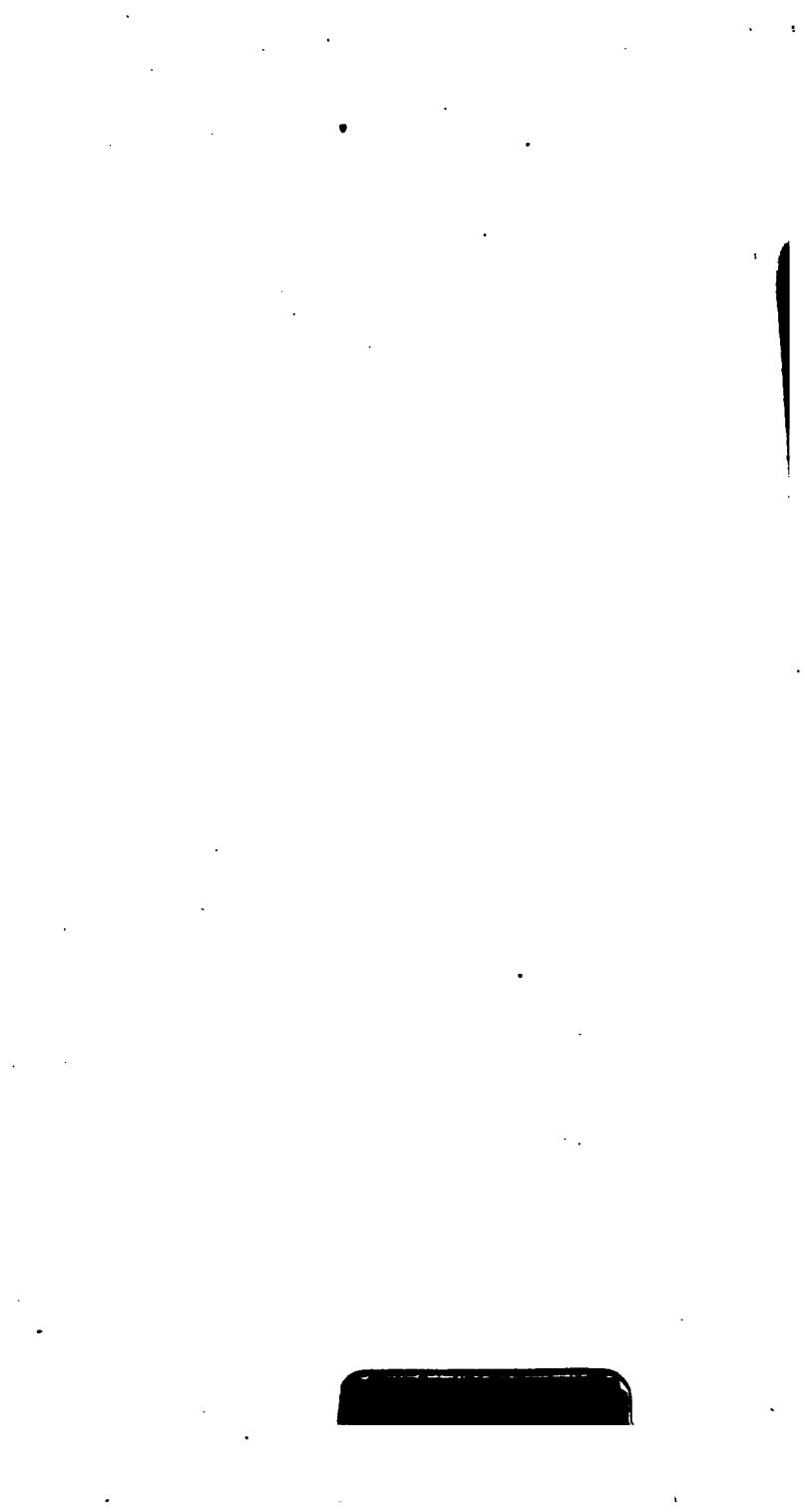

